

# Handbuch der Judenfrage

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Tatsachen zur Beurteilung des jüdischen Volkes

Herausgegeben von

Theodor Fritsch

29. Auflage (68.—75. Tausend)

1 9 2 3

Sammer=Verlag Leipzig

Turch.





### Vorwort zur 29. Auflage.

Seit 1886 bis vor einem Jahrzehnt war das Handbuch der Judenfrage die einzige Schrift, die in zusammensassender Weise über die verschiedenen Gebiete der Judenfrage unterrichtete. Das Buch hatte daher in seinen letzten Ausgaben einen ansehnlichen Umsang angenommen. Inzwischen ist eine umsfängliche neue Literatur entstanden, die sich zum Teil auf die im Handbuch gegebenen Grundlagen stützt und die einzelnen Gebiete weiter ausbaut. Die neue Ausgabe konnte daher — unter Hinweis auf die ergänzenden Sonderschriften — auf das Notwendigste beschränkt werden.

Den oft geäußerten Wunsch, aus dem Handbuche einen knappen Auszug zu besitzen, der durch billigen Preis zu einer Massen-Verbreitung geeignet sei, will der Verlag demnächst zu entsprechen suchen. Sinstweilen sollen einzelne Abschnitte des Buches als Sonderdrucke hergestellt werden, die als kleine selbständige Bändchen sich ebenfalls zu einer größeren Verbreitung eignen.

Nicht versäumen will ich, allen benen, die bei Neubearbeitung dieser Auslage mir mit Kat und Tat beigestanden haben, meinen innigen Dank abzustatten. Wenn es auch diesmal noch nicht möglich war, allen geäußerten Wünschen gerecht zu werden, so hoffe ich bei einem bald zu erwartenden Neudruck noch manches Schuldig-Gebliebene nachholen zu können.

Leipzig, Mitte März 1923.

Theod. Fritsch.



#### Einführung.

Tudenfrage — ein Gebiet, auf dem Leidenschaften und 🔰 Vorurteile häufiger das Wort geführt haben als nüchterne Erwägungen. Aber Leidenschaft und Vorurteil waren nicht etwa nur auf Seiten der Juden gegner. Unter denen, die, von reiner Menschlichkeit geleitet, die Partei der Juden nahmen, war nur zu oft eine völlige Unkenntnis des jüdischen Wesens daran schuld, daß sie die gegen die Juden gerichtete Bewegung mißverstanden und den Blick verschlossen gegen unleugbare Tatsachen. So wurden den Judengegnern vielfach falsche Absichten und Beweggründe untergelegt. Man sprach von "blindem Haß und Neid", von "religiöser Intoleranz", von "reaktionären Machenschaften", von "finster-mittelalterlichem Geiste", von "Glaubens= und Kassenhaß", wo es sich doch um ganz andere Dinge handelte. Das vor= liegende Büchlein will dazu beitragen, sachliches Material zu einer vorurteilsfreien Betrachtung der Frage au liefern.

Was uns heute die allgemeine Humanität und die religiöse Toleranz gebieten, soll nicht mißachtet werden. Moderner Geist hebt seinen Flug hoch genug, um aller Engigseit zu entsliehen. Am allerwenigsten soll uns Glaubens-Dünkel besangen machen. Der frei über die Menschheits-Geschichte schweisende Blick läßt uns die Trüglichseit und Vergänglichseit aller menschlichen Zehrzäße und Dogmen erkennen; und darum bleiben wir heute davor behütet, jemanden seines Glaubens wegen zu versachten oder gar zu versolgen. Wir bilden uns nicht ein, daß irgend eine der überkommenen Glaubens-Lehren die allein untrügliche sei. Wir sind darum äußerst duldsam

in Glaubens-Dingen — folange eine Lehre nicht das

Gesamtwohl gefährdet.

So billigen wir eine freie Entfaltung aller Kräfte und Tiefen des Menschengeistes. Das Ethos, der Slaube an den sittlichen Willen im Menschen, der Slaube, daß aller Menschengeist zum Lichte strebt und daß ein allgütiger Lebenswille auch dem Gesunkenen und Gesallenen den Weg zu neuer Erhebung offen läßt, soll unerschütterlich in uns wohnen. Allein, dieser Slaube darf uns nicht an der Erkenntnis der Wahrheit hindern, uns nicht zu mattherziger Duldung aller Ausartungen versühren. Aller Fortschritt der Erkenntnis beruht auf wachsender Scheidung und Unterscheidung; und darum nuß, wer Wahrheit sucht, von seinen gesunden Sinnen Gebrauch machen: er darf sich nicht blind stellen gegen handgreifliche Mißstände.

Zu den jüngsten Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung gehört die Erkenntnis über die Unterschiedlichkeit der menschlichen Arten und Rassen. Das wohlseile Schlagwort von der Gleichheit alles dessen, was Menschen-Antlitz trägt, kann vor einer strengen Prüfung nicht standhalten. Es bestehen im Menschenreich nicht nur erhebliche Abweichungen hinsichtlich der äußeren Erscheinung, nach Sestalt und Haufarbe, sondern auch tiefgehende innere Unterschiede: nach Temperament, Ges

mütsart, intellektueller und fittlicher Anlage.

Die landläufige Vorstellung, als ob alles geistige Wesen im Menschen nur die Frucht zufälliger äußerer Einflüsse, das Ergebnis der Umwelt und der Erziehung sei, ist nicht länger haltbar. Es gibt erblich eingeborene Kräfte, die durch keinerlei äußerliche Einflüsse dauernd zu verwischen sind, die von Seschlecht zu Seschlecht sich übertragen und ost nach Jahrhunderten unverwandelt wieder hervorbrechen. So können wir uns heute nicht mehr gegen die Tatsache verschließen, daß es — wie im Tierreiche — auch im Menschengeschlechte unterschiedliche Arten und Rassen gibt, die ihre besonderen Grundzüge

unter allen Umständen bewahren. Trot aller Berührung mit den Europäern ist noch aus keinem Neger ein Weißer geworden — auch innerlich nicht; und die Berero's haben die Sentimentalität unseres kolonialen Beamtentums, das sie in der Behandlung den Weißen gleichstellte, sehr bitter enttäuscht. Auch die furchtbaren Erlebnisse des Weltkrieges haben uns darüber belehrt, wie tief der Gegensaß zwischen den verschiedenen Völkern und Raffen ist und wie alle Deklamationen von Humanität und Menschheits-Verbrüderung nicht imstande waren, den nationalen und Rassenhaß zu überbrücken. Auker den Deutschen hat bisher kein Volk in der Welt es mit den Verbrüderungs-Gedanken ernst genommen; alle sind sie von rücksichtsloser nationaler Selbstsucht erfüllt und bezeichnen sie stolz als sacro egoismo (heilige Selbstsucht).

Seit Gobineau's Buch "Ueber die Ungleichheit der Menschenrassen" sind vielen die Augen aufgegangen, und fie sehen nun mit Verwunderung Zusammenhänge, deren Wesen bisher unverständlich schien. Hunderte von Forschern lenken heute ihre Blicke auf diese Gebiete und fördern unermüdlich neue Aufschlüsse zu Tage. Sie lassen uns die Wirkung des Rassen-Krinzips erkennen in geschichtlichen Vorgängen, vor denen wir bisher wie vor einem Kätsel standen. Und der leider unleugbare Verfall der europäischen Nationen erweist sich zum Teil als eine Folge der Verkennung des Rassewesens. Die Zutunft der Kultur-Staaten scheint in Frage gestellt, wenn es nicht gelingt, ihre Verfassung unter Berücksichtigung der raffischen Eigenheiten der Bevölkerung neu zu ordnen. Mit gutem Grunde wird in neuerer Zeit von einem "Selbstbestimmungs-Recht der Völker" gesprochen, von dem Anspruch darauf, das Leben nach den Grundsätzen der eigenen Art und Rasse auszubauen.

Das Durcheinander-Wohnen verschiedener Kassen bringt allerlei Gefahren. Den Naturvölfern auf den Inseln des Stillen Dzeans brachte die Einwanderung der Weißen ganz neue, bis dahin ungekannte Krankheiten, wie Huften, Influenza, Darmfieber usw. Die Leiden wurden in manchen Fällen so heftig, daß die Eingeborenen die Fremdlinge flehentlich baten, ihr Land wieder zu verlassen, damit nicht die einheimische Be-

völkerung dem Untergang verfalle.

Unverfennbar ibt das Beifammen-Wohnen verschiedener Kassen nachteilige Einslüsse aus, geistige scheinbar noch mehr als leibliche. Man könnte von Völkergisten reden, die aus der Berührung fremdartiger Kassen entstehen. Vielleicht war es im Altertum ein bewußter Aussluß der Kassen, wenn hoch kultivierte Inselvölker jeden an den Strand verschlagenen Fremdling "den Söttern opferten", damit er nicht neue Leiden ins Land bringe. Offenbar besaßen die alten Völker in manchen Stücken mehr Lebensweisheit als wir Heutigen.

Daß nun gerade der Hebräer eine für alle anderen Nationen höchst verhängnisvolle Kolle spielt, ist durch die Blätter der Geschichte erwiesen. Er darf in physischer wie pshchischer History geradezu als der Träger gewisser Bölfergiste gelten. Wit dem Fortschreiten der sozioslogischen Ertenntnis wird daher immer mehr der Wunsch in den Völfern reisen, die jüdische Nation aus den arischen Staaten auszuscheiden und ihr irgendwo eigne Heimat und eignen Staat zu geben. Die Bestrebungen der jüdischen Zionisten, die ein solches Ziel versolgen, sind nur zu billigen.

Das von Freiheits- und Gleichheits-Jdeen durchtränkte Amerika, das bisher allen Rassen gleiche Kechte einräumte, sieht sich neuerdings genötigt, seine Anschauungen und Gesets zu revidieren und gegen Reger, Chinesen und andere minderwertige Kassen Einschränkungen zu schaffen weil sie die soziale Ordnung und Gesittung des Landes gesährden. — Kanada verschließt neuerdings seine Grenzen gegen die Einwanderung von "Orientalen", Ost-Indiern und "füdlichen Kassen".

: پي ;

Eine Lieblings-Vorstellung vieler Humanitäts-Freunde, in der Verschmelzung aller Arten und Kassen das Heil der Menschheit zu erblicken und gleichsam eine Art neuen Kormal-Menschentums zu züchten, hat sich als verhängnisvoller Wahn erwiesen. Es hat sich gezeigt, daß die Kassen nicht unter allen Umständen verschmelzbar sind, daß die Mischlinge häusig ein leiblich wie geistig entartetes Geschlecht darstellen, oft nur die Fehler beider Kassen vereinigen. Die strenge Gesemmäßigkeit der Natur läßt sich nicht durch menschlich-eitle Theorien meistern.

Und das gilt nicht bloß von der körperlichen Artung. Auch das geistige Wesen ist einer ewigen Ordnung unterworsen, die sich nicht ungestraft durchbrechen läßt. Es war eine kranke Phantasie, die alle sittlichen Schranken berleugnen und "jenseits von Gut und Böse" eine neue Welt errichten wollte. Nein, gut und böse zu unterscheiden — d. h. zu erkennen, was unserer Art zum Seil oder Unheil gereicht, bleibt allezeit eine Aufgabe tiefster Erkenntnis.

Jede Menschenart trägt ihr eingeborenes Lebensgesetz in sich: sie kann nur gedeihen, solange sie den Grundlagen ihres Wesens treu bleibt. Wie jedes Volk seine natürlichen Eigenheiten besitzt, so besitzt es auch seine besonderen Daseins-Bedingungen und geistig-sittlichen Maßstäbe. Denn die Sittlichkeit ist in letzter Linie ein Ausfluß der Rassen-Erfahrung; fie legt die Grundlagen fest, durch die das Gedeihen der Art bedingt ist. Volk, das seine sittlichen Lebens-Bedingungen preisgibt, begeht gleichsam einen Selbstverrat und Selbstmord. Es ist darum aussichtslos, aus der Durcheinander-Mischung verschiedener Sittlichkeiten eine neue allgemein-menschliche Normal=Sittlichkeit erzeugen zu wollen. jedem Staate nur eine Geld-Währung gelten kann und nicht zwei oder drei grundverschiedene Währungen nebeneinander, so kann es in einem Volke auch nur einerlei Recht und einerlei sittliche Währung geben.

Solche Lebensvernunft ist leider durchbrochen worden, seit man einer fremden Nation bei uns Gleichberechtigung gewährte, die eine für uns ganz wesensfremde geistige und sittliche Währung mitbrachte. Seit jener Zeit ist

unfer Volksleben in tiefe Verwirrung, ja wir dürfen sagen in sittliche und soziale Auflösung geraten. nachgiebige, anpassungsfähige, bildsame Naturell des Deutschen, in Verbindung mit der deutschen Schwäche, alles Fremde zu bewundern und nachzuahmen, hat sich der starren Eigenart des Hebräertums gegenüber nicht als widerstandsfähig erwiesen. Der Deutsche, der mehr als jeder Andere in der Welt geneigt ist, Theorien und Phantome ernst zu nehmen, hat sich seit einem halben Jahrhundert eifrig bemüht, die Stimme seiner Instinkte zu ersticken, sein Bestes zu verleugnen, um die Anpassung an den neuen hebräischen Volks-Thous zu ermöglichen. Er hat die größten Anstrengungen gemacht, sein eigenes Wesen abzutun, ein Anderer zu werden, sich selbst zu entdeutschen — alles dem Fremdling zu Gefallen. hat viel dabei eingebüßt — soviel, daß wir heute erschrocken vor dem Bilde des Durchschnitts-Deutschen stehen und Mühe haben, ihn noch von dem Fremdlinge zu unterscheiden. Er hat seine Begriffe von Ehre und Tugend, von Recht und Pflicht, von Anstand und Sitte preisgegeben und ist bemüht, alle Dinge des Lebens nur noch mit dem Maßstabe des Hebräers zu messen.

Die Verwirrung ist um so vollkommener, als gewisse geistig sührende Schichten seit Geschlechtern einer bodenslosen Jdeologie versallen sind. Geblendet von Schlagworten und falschen Freiheits-Jdealen, haben sie sich nur zu oft zu Genossen und Wortführern jüdischer Tendenzen gemacht. Wer darf der naiven Masse des Volkes ihre Verirrungen vorwersen, wenn selbst die herrschenden Klassen dem Trug der Phrase zum Opfer sielen?

Jedoch, die Sebräer sind nicht nur die bedenklichen Vorbilder unseres Volkes geworden, sie haben sich auch die Wortsührung in unseren nationalen Angelegenheiten angemaßt. In Presse, Parlament und Gesellschaft drängen sie sich mit der ihnen eignen Lautheit in den Vordergrund, berwirren überall den Volksgeist und durchsehen ihn mit jüdischen Anschauungen. Im "Kunstwart" von 1912 schrieb Morih Goldstein: "Die Juden verwalten

heute den gesamten geistigen Besitz der Deutschen."— Ihre kluge Taktik besteht darin, überall Mißtrauen zu säen, überall trennend und zersplitternd zu wirken getreu dem Grundsatz: Divide et impera! So reizen sie den Skädter auf gegen den "Agrarier", den Arbeiter gegen den Unternehmer, den Kausmann gegen den Beamten, und in der allgemeinen Verwirrung sischen sie im Trüben. Unsere Sozial-Demokratie steht in der Hauptsache unter jüdischer Führung, wie denn auch deren Begründer, Lassalle und Marx, Hebräer waren.

Der Aufklärungs-Kampf über das Wesen des Judentums wurde nun seither erschwert durch den Umstand, daß manche Unberufene — gedrängt von ihrem stürmisch bewegten Gemüt — in leidenschaftlicher Weise zu dieser Frage das Wort nahmen und nicht immer gerade mit erlesenen Geisteswaffen kämpften. Jedoch — war es zu verwundern, wenn Unberufene redeten, wo Berufene schwiegen? Wohl haben auch starke Geister, wie Luther, Goethe, Ficte, Schopenhauer, Moltke, Rich. Wagner, Lagarde, Treitschke, Düh= ring, Wahrmund u. a. in diefer bitter ernsten Frage ein Wort gesprochen; aber ihre Warnungen find nicht in das Volk gedrungen, nicht einmal in die Masse der Gebildeten. Hier zeigt sich deutlich der starke Bann, in welchem das Judentum unser öffentliches Leben gefangen hält: die große öffentliche Presse durfte nicht wagen, offen Kritik am jüdischen Wesen zu üben; das Volt durfte die Arteile seiner ersten Geister nicht hören. Das Beste, was gesagt wurde, blieb totgeschwiegen; aber das unbesonnene Gezeter einiger Bierbant-Antisemiten wurde überall auf den Zaun gehängt, um damit das Geistesniveau zu kenn= zeichnen, auf dem sich angeblich der gesamte Kampf gegen das Judentum bewegte. Die große Maffe un= feres Voltes - wie auch der Gebildeten - ist bis heute über das Wesen des Anti= semitismus gründlich getäuscht worden.

Der Frrtum und die Täuschung der öffentlichen Meinung beginnt bereits mit der Emanzipation der Juden. Diejenigen, die s. 3t. für die volle Gleichberech= tigung des Judentums eintraten, gingen von der still= schweigenden Voraussetzung aus, daß die jüdische Religion auf den nämlichen sittlichen Grundlagen beruhe wie die christliche, und daß es sich bei der Emanzipation der Juden lediglich um die Duldung einer anderen Art von Gottesdienst handele. Ein verhängnisvoller Jrrtum! Wir müssen endlich über eine jahrtausend-alte Wahn-Vorstellung hinwegkommen, die nahe daran ist, das bessere Menschentum zugunsten eines niederen Thous zu verdrängen. Die "Brüderlichkeit aller Menschen" mag in ihre Rechte eintreten, wo es sich darum handelt, All= gemein-Menschliches gegen gemeinsame Feinde zu verteidigen; sie darf aber nicht dazu führen, die höheren geistigen und sittlichen Maßstäbe zu verleugnen, einem besonderen Thous zu Gefallen, und die natürliche Kang-Abstufung der Menschen-Geschlechter umzukehren. wo man Ungleiches gleichsetzt, geschieht es auf Kosten des Besseren; denn leichter kann Edles auf die Stufe der Riedrigkeit hinab gezwungen werden, als daß man Rohes zur Erhabenheit emporhebt. Der Weg nach abwärts ist immer der bequemere, und doch kann von Kultur nur die Rede sein, wo starke tragende Kräfte das Menschentum stetig aufwärts führen.

Wie es um das Wesen der jüdischen "Meligion" bestellt ist, ergibt das Kapitel über die rabbinischen Schriften.

Che wir mit der Vorführung sachlichen Materials zur Beurteilung der Judenfrage beginnen, wird es sich empfehlen, noch einen Ueberblich über das gesamte Streitsgebiet zu geben und einige der geläusigsten Einwendungen, die zur Verwirrung der Frage dienen, zu widerlegen.

#### Der Kern der Judenfrage.

Das beliebteste Mittel der Juden, sich die Sympathie ) schwacher Seelen zu sichern, war immer der Appell an das Mitleid. Die Juden spielten zu allen Zeiten die Rolle des ungerecht Verfolgten und werden nicht mude, ihr Klagelied über Bedrückung zu singen. Wahrheit sind fie Verfolger und Bedrücker. Unwahr ist auch das Vorgeben, sie würden ihres Glauben's wegen verfolgt, der Judenhaß entspringe aus beschränkten religiösen (mittelalterlichen) Vorurteilen. Wir stehen außerhalb eines engen kirchlichen Lehrbegriffes und huldigen einer freien idealistischen Lebeng-Auffassung. die sich nicht in starre Dogmen und Glaubensformeln zwängen läßt. Wir wären also die Letten, die jemanden wegen abweichender Glaubens-Vorstellungen "verfolgen" Aus einer näheren Kenntnis der rabbinischen fönnten. Lehren wissen wir aber zugleich, daß es jüdische Sitten= Auffassungen gibt, die nicht nur gegen die "christliche" Lebensanschauung, sondern gegen die allgemein mensch= liche Moral überhaupt verstoßen. Sie entspringen aus der Vorstellung von der Besonderheit und "Auserwählt= heit" des jüdischen Stammes, durch welche sich die Juden über alle übrigen Menschen erhaben fühlen und eine innige Gemeinschaft mit ihnen ablehnen. Die talmudischen Lehren wurzeln vor allem in der Auffassung, daß der gläubige Jude dem nichtjüdischen Menschen nicht die volle Menschenwürde zuerkennen dürfe. Er hält die Nichtjuden für untergeordnete Geschöpfe und folgert daraus, daß er der sittlichen Pflichten gegen sie ent= hoben sei.

Diese religiös-fittlichen Angelegenheiten sind aber nicht das Ausschlaggebende in der Judenfrage. Was wir an den Juden auszusetzen haben, ist vor allem

folgendes:

Obwohl über alle Länder zerstreut, bilden die Juden bis auf den heutigen Tag eine sestrettete Gemeinschaft, die nicht nur durch das Band des Glaubens verbunden ist, sondern zugleich gemeinsame materielle und politische Ziele verfolgt. So leicht die Juden äußerlich — in Sprache, Kleidung und Lebensgebräuchen dem fremden Volkstum sich anvassen, vergessen sie doch keinen Augenblick ihre Zugehörigkeit zu einem Bunde, der sich außerhalb der übrigen Menschheit stehend fühlt und seine Interessen denen aller übrigen Völker feindlich gegenüber stellt. Erinnere man sich doch immer, daß schon von alters her der Wahn von der "Auserwähltheit" alle jüdischen Gehirne beherrscht, und daß dieses kleine Volk, zu einer Zeit, wo es in völliger Un= bedeutendheit neben großen Kulturvölkern lebte, bereits von dem Größenwahn besessen war, sich alle Völker unterwerfen zu wollen und einst die Weltherrschaft anzutreten. ("Dir sollen alle Völker dienen" — "Du sollst ein Herr sein über deine Brüder" — "Die Könige sollen deine Pfleger und die Fürstinnen deine Säugammen sein" . . . .) Nimmt man hinzu, daß diesem Volke von feinen Prieftern der Besit aller Reichtumer der Welt versprochen wurde, wenn es zäh an den Satzungen und abergläubischen Verheißungen seiner Rabbiner festhalte, so lernt man verstehen, wie ein solches Volk, durch diese fühnen Versprechungen verlockt, unerschütterlich an seiner Stammeg-Gemeinschaft hängt und keine Neigung zeigt, in irgend einem fremden Volkstum aufzugehen. kein zweites Volk in der Welt maßt sich an, seinen Angehörigen so hochgespannte Versprechungen zu machen. Wie sollte also — um in der jüdischen Vorstellungsweise zu reden - jemand aus einer florierenden Weltfirma austreten und die Aussicht auf ungeheuren Ge= winn preisgeben, um sich einer anderen Firma anzuschließen, die — nach jüdischer Auffassung — dem sicheren Bankerott entgegen geht? Denn der judische Glaube ver= spricht den Juden nicht nur die Herrschaft über alle Völker und alle Reichtümer der Welt, er verkündet ihnen zugleich den Untergang und die Vernichtung aller übrigen Bölker — und zwar durch das Judentum! — Nach der rauhen Luther'schen Uebersetzung spricht der jüdische

National- und Sondergott Jahwe zu seinem Volke: "Du sollst alle Völker fressen, die ich in deine Hand geben werde". (5. Mos. 7, 16.)

Ein Wolf mit solchen Zielen und Lebenshoffnungen denkt nicht daran, in anderen Bölkern aufzugehen und sich mit ihnen zu verschmelzen. Ja, die Juden würden threr eigentlichen Mission untreu werden, wenn sie sich in andere Bölker verlören; denn ihre Mission ist es eben, ein Feind, Bedroher und Aufstacheler der übrigen Bölfer zu fein. Die Ratur bietet Beispiele dafür, wie einzelne Tiergattungen die Anreizer und Ansporner anderer Geschöpfe darstellen, um diese vor dem Bersinken in Trägheit und Marasmus zu bewahren. So jagt denn der wackere Gelehrte Adolf Wahrmund zutreffend: "Die Juden sind der Sporn, den das Schicksal in die blutenden Weichen der Nationen drückt, um sie zur äußersten Kraft= entfaltung aufzustacheln."

Bei solcher Sachlage erweist es sich als ein törichter Wahn, wenn nichtjüdische Völker der Vorstellung huldigen, die unter ihnen lebenden Juden konnten ihre jüdische Natur ausziehen, als treue gute Staatsbürger mit den übrigen in innigster Gemeinschaft leben und gemeinsame Daseins-Interessen mit ihnen verfolgen. Es gibt nichts Gemeinfames zwischen den Juden und den übrigen Bölfern. Es handelt fich hier um gott=gewollte Gegenfäße. Das Judentum ist aufgebaut auf den Saß gegen die gesamte Menschheit.

Daher sind die Juden unter allen Nationen etwas Fremdes, Feindseliges, Unberschmelzbares. Es heißt ihre Natur verfennen, wenn man fich der Erwartung hingibt, Menschen "normaler" Art aus ihnen machen zu wollen. Die Juden selber dürfen begreiflicher Weise diese Sachlage nicht eingestehen; sie würden damit den Aft abfägen, auf dem sie sigen und all ihre Ziele verfehlen; fie find genötigt, eine Maste zu tragen. Sie werden darum fortsahren, mit glühendem Eifer zu versichern, daß sie ebenso gute Staatsbürger und Patrioten wären wie die übrigen und mit hingebung an ihrem jeweiligen

Vaterlande (das viele von ihnen freilich recht oft wechseln) hingen. Das ist eine notwendige Vorspiegelung, die sich aus ihrer Lage ergibt und der sie nicht entraten können. Wer ihr geheimes Schrifttum kennt, weiß, was er von

solchen Versicherungen zu halten hat.

Die Wahrheit ist: Die Juden bilden, trog ihrer Zerstreuung über alle Länder, eine besondere Nation, ja einen besonderen Staat, einen "Staat im Staate". Sie sind nicht willens, diese politische Sonder-Gemeinschaft auf zugeben, da sie ihnen ungeheure Vorteile sichert. während sie alle Rechte der Staatsburgerschaft anderen Bürger genießen, besitzen sie noch den Schutz ihres judischen Sonderstaates; und so ist ihnen eine erhöhte Möglichkeit gegeben, für ihren internationalen jüdischen Seheimstaat zu wirken und allerlei Vor teile zu erringen. Jedem Geschäftsmann leuchtet ein wie nutbringend es ist, als Teilhaber alle Einblicke in einen Geschäftsbetrieb zu erlangen und gleichzeitig in geheim noch Mitinhaber eines Konkurrenz=Betriebes zu sein.

Der Philosoph Fichte hat die Sachlage schon vok mehr als 100 Jahren knapp und treffend gekennzeichnet.

indem er saat:

"Faft durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, feinbfelig gefinnter Staat, der mit allen übrigen-in beständigem Kriege steht und der in manchen fürchterlich schwe auf die Bürger brüdt: es ift das Judentum. Ich glaube nicht . . . . daß dasselbe dadurch, daß es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bilbet, fondern dadurch, daß diese Staat auf den Sag gegen das gefamte Menichengeschlecht auf gebaut ist, so fürchterlich werde . . . Ihr redet zudersuffer Borte von Tolerang und Menschenrechten und Bürgerrechten. indes ihr in uns die erften Menfchenrechte frankt . . . innert ihr euch denn hier nicht des Staates im Staate? Falls euch benn nicht ber begreifliche Gedanke ein, daß die Buden welche ohne euch Bürger eines Staates find, der fefter und gewaltiger ift als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger völlig unter die Giiße treten werden?" . .

Es gehört zu den großen Unberantwortlichkeiten unseres öffentlichen Lebens, daß solche Urteile und Mahnungen unserer besten Männer dem Bolke seit einem Jahrhundert vorenthalten wurden (denn auch von Herder, Goethe, Arndt, Kant und anderen liegen ähnliche Urteile vor). Das geschah nun freilich auf Betreiben der Juden selbst; sie wußten wohl, was sie taten, wenn sie das deutsche Bolk von seinen geistigen Führern trennten; allein, unsere Lehrer der Philosophie, Politik und Geschichte sind daran mitschuldig.

Fichte hat recht: Seitdem die Juden volle Bürgerrechte unter uns besitzen, sind sie Doppelbürger, und wir nur einsache; sie sind gleichzeitig Bürger zweier ver-schiedener Staaten und können den einen an den anderen verkaufen und verraten. Und diefes Geschäft haben sie reichlich beforgt. Sie haben den Judenstaat auf Rosten

des deutschen Staates in den Sattel gehoben.

Ihr Berrat erstreckt sich aber zugleich auf alle übrigen Staaten der Erde — mit Ausnahme von England, das eine "Berschmelzung der Firmen" mit dem Judenstaate eingegangen ift. Englands Weltherrschaft bedeutet daher zugleich die Weltherrschaft des Judentums. (In England haben die Juden das Märchen verbreitet, die Engländer seien aus den verlorenen zehn Stämmen Israels herbor= gegangen; eine Vorstellung, auf welche viele gebildete

Engländer stolz sind!) Die Juden sind aber mehr als eine fremde Nation und Religions-Gemeinschaft: sie sind nicht nur ein besonderer Staat, sondern auch eine in sich geschlossene Kasse. Um im Judenstaate als vollberechtigtes Mitglied anerkannt zu werden, muß man jüdischen Blutes, jüdischer Abstammung sein. Das Judentum läßt keinen Fremden in seine Gemeinschaft hinein aber auch keinen der Ihrigen so leicht heraus. Die "Archives israelites" (1864) sagen: "Frael ist eine Nationalität. Wir sind Juden, weil wir als Juden geboren find. Das Kind, das israelitischen Eltern entstammt, ist israelitisch . . . . Das Siegel des Jsraeliten wird uns durch unsere Geburt

aufgeprägt und dieses Siegel können wir niemals berlieren, niemals ablegen. Selbst der Jöraelit, der seine Religion verleugnet, der sich taufen läßt, hört nicht auf, Jöraelit zu sein, und alle Pflichten eines Jöraeliten obliegen ihm fort und fort".

Der gekaufte Jude bleibt also insgeheim Mitglied des großen Blutsbundes der Hebräer und hat die Pflicht, die jüdischen Sonder-Interessen überall wahrzunehmen.

In solcher Gestalt bildet das Judentum eine sest geschlossene Gemeinschaft, die kaum ihresgleichen auf Erden hat. Sie besitzt schlechtweg den Charakter einer Berschwörung. Der Talmud bedroht denn auch den Berrat an der jüdischen Sache mit dem Tode. Außer dem gemeinsamen Blut und Geist verbindet die Juden der gemeinsame Haut und Geist verbindet der Inder der der bildet, so sicher macht der unversöhnliche Haß das Grundwesen des Judentums aus. Daraus ergibt sich ein Gegensatzu allen nichtsüdischen Bölkern, der diese zur äußersten Borsicht und Gegenwehr mahnen muß.

Es ist also eine oberstäckliche und irreführende Auffassung, wenn die Gegnerschaft gegen das Judentum als der Aussluß eines blöden Glaubens = und Rassen = hasses dargestellt wird, während es sich in Wahrheit um eine selbstlose, von den höchsten Idealen getragene Abwehr gegen einen Feind der Menscheltlich sich feit, Gesittung und Kultur handelt.

Tacitus bereits erkannte, daß dem Wesen des Judentums ein Haß gegen das gesamte Menschengeschlecht zugrunde liegt; und auf diesem Menschenhaß beruht die selbstgewollte Ausscheidung des Judenvolkes aus der menschlichen Gemeinschaft. Die beständige Klage der Juden über ihre Zurückseung und Versolgung innerhalb der anderen Völker ist eine von den üblichen Versdrehungen, an denen die jüdische Vialektik so reich ist. Richt die Juden werden von den Menschen versolgt, sondern der Jude ist der geborene Feind und Versolger

des redlich schaffenden Menschen. Er ist von einem unversöhnlichen Haß erfüllt gegen alles, was außerhalb seines Stammes steht. Die alten jüdischen Schriften erbringen Zeugniffe genug dafür; wird doch beftändig das jüdische Volk von seinen Rabbinern daran gemahnt, daß die neben ihnen wohnenden Bolfer, die Hethiter, Amoriter, Pheresiter und wie sie alle heißen, ihnen zur Ausbeutung, Unterwerfung und Ausrottung übergeben seien.

Solcher Auffassung huldigen fie bis auf den heutigen Tag. Wir sind ihnen heute die Amalekiter und Soomiter und werden in ihren Schriften auch fo genannt. betrachten die nichtjüdischen Bölker nicht nur als Gegenstand der Ausbeutung, sondern zielen — bewußt oder unbewußt — auf deren wirtschaftliche, sittliche und

rassische Vernichtung hin.

Brof. Ad. Wahrmund fagt: "Der Weg der Juden über die Erde ist ein Feldzug zu deren Eroberung. Sie lagern, durch falsche Flagge gedeckt, inmitten des Feindes, stets bereit zu Angriff und Neberfall."

Das beständige Bewußtsein, in den übrigen Menschen Feinde zu sehen, die zu fürchten, zu haffen und zu überlisten sind, verleiht dem Juden jene scheue Wachsamkeit der Sinne, die beständig lauert, horcht, spioniert und spekuliert und keinen Augenblick sich ber sorglosen Ge= meinschaft mit anderen hingibt. Während der arglose Deutsche jedem sein Herz offenbart, verrät der Jude nie sein innerstes Trachten. Selbst da, wo er sich mit anderen harmloser Zerstreuung hinzugeben scheint, steht er beständig auf der Lauer, um fremde Schwächen zu erspähen und seinen Borteil wahrzunehmen. Dieses ununterbrochene mißtrauische Spüren und Beobachten hat im Laufe der Generationen jene Sinnesschärfe im Juden erzüchtet, die ihm in allerlei Alltagsdingen, besonders aber in geschäftlichen Angelegenheiten, eine gewisse Ueber= legenheit verleiht. Aus entgegengesetzer Anlage, aus einem blindseligen Vertrauen gegen alle Menschen, läßt der Deutsche seine Sinne schlummern und erscheint darum

nur zu oft als stumpf und mattherzig, so recht geeignet, auf Schritt und Tritt von seinem schlauen Gegner über= listet zu werden. Also: der Sporn der jüdischen Alug= heit und Regsamkeit ist das Mißtrauen und der Saß. Der unruhige Trieb, dem Nebenmenschen zu schaden, wo es nur angeht, den der Jude geradezu als eine Pflicht= aufgabe empfindet, läßt ihn keinen Augenblick zur Ruhe fommen.

Ehrliche Juden gestehen das offen ein. Der Zionist Cheskel Zwi-Klötzel schrieb in der Zeitschrift "Janus" (1912/13, Heft 2) einen Auffat "Das große Saffen".

worin es u. a. heißt:

"Dem Antisemitismus, dem Judenhaß, steht auf judischer Seite ein großes Haffen alles Nichtjüdischen gegenüber. wir Juden von jedem Nichtjuden wiffen, daß er irgendwo in einem Winkel seines Bergens Antisemit ift und sein muß, so ift jeder Jude im tiefften Grunde feines Seins ein Saffer alles Nichtjüdischen"

"Diefes große "jübifche Haffen" hat einmal in der Beltliteratur eine mahrhaft geniale künstlerische Würdigung ge= funden: in Shakespeare's Shylod. . . . . Vor uns steht ein Jude, mehr: ber Jude, — ber Jude, ber haft\*)! Bei solcher Sachlage bilden die Juden ein staats=

und gemeingefährliches Element, das in einer geordneten

Gesellschaft nicht geduldet werden kann.

Alles, was sie zu ihrer Rechtfertigung anführen, ist Maskerade. In jüngster Zeit suchen sie alle Anklagen durch den Hinweis abzuwehren, daß sie doch im Kriege ebenfalls an den Kämpfen teilgenommen und das Ihrige zur Verteidigung des Landes getan hätten. Es muß befremden, daß diese Tatsache als ein besonderes Verdienst hervorgehoben wird, während es doch für einen Staats= bürger, der die Rechte der Staatszugehörigkeit genießt, als ein Selbstverständliches gelten sollte, daß er auch die daraus erwachsenen Pflichten auf sich nimmt. National empfindende Deutsche sind mit Begeisterung

<sup>\*)</sup> Bergleiche: Fiidische Selbstbekenntniffe.

Waffen geeilt, als tückische Feinde uns bedrohten; aus den Deklamationen der Juden aber klingt beständig ein Unterton heraus, der etwa besagt: Obwohl euer Kampfuns gar nichts anging, haben wir uns doch herbeisgelassen, auch Soldat zu spielen. — Außerdem ist za bestannt genug, daß der Militärdienst der Juden sich zumeist auf die Garnisonen, Etappen und Bataillons-Schreibstuben beschränkte. Alle Deutschen, die an der Kampfstront waren, können bestätigen, daß Juden nur ganz

vereinzelt in der Gefechtslinie gesehen wurden.

Singegen haben sie eine unheimliche Tätigkeit während des Krieges im hinterlande entfaltet. Sie waren die hauptfächlichsten Heereslieferanten, die den Staat in seiner Verlegenheit um Unsummen zu schädigen wußten; sie waren vorwiegend die Schieber, Ketten= händler und Preistreiber, die die Not des Volkes schonungslos ausbeuteten. Die vier Hammer-Jahrgänge von 1914—1918 sind voller Tatsachenmaterial, das diese Behauptung bestätigt. Es werden sich Hände finden, die es zusammentragen und dann ein anschauliches Bild bon den "Berdiensten" der Juden mahrend des Krieges liefern. Das verhängnisvolle Treiben der mehr als hundert Kriegsgesellschaften, die alles getan haben, um unseren Sieg zu verhindern, wird auch noch seinen Schilderer finden. Sie waren von den Juden Rathe = nau und Ballin gegründet und in ihren leitenden Stellen hauptsächlich mit Juden besetzt. Achtzig Prozent der Beamten in den Kriegsgesellschaften waren Juden meist junge Leute, die dadurch zugleich dem Dienst an der Front entgingen. Diese Kriegsgesellschaften, die Funktionären amtlichen Charakter verliehen, ihren mußten den Juden vor allem dazu dienen, in die Be= triebe und Bücher ihrer Konkurrenken Einblick zu nehmen und alle Geschäfts-Geheimnisse auszukundschaften. Sie haben den Juden Gelegenheit gegeben, den inneren und äußeren Handel zu einem jüdischen Monopol auszu-Der deutsche Großkaufmann und Fabrikant werden sich vergeblich bemühen, diesen Blutegel wieder

abzuschütteln. Es wird auf vielen Gebieten ein jüdisches Geschäftsmonopol entstehen.

Noch schlimmer sehen die moralischen Schäden aus, die uns Juda während des Krieges zugefügt hat. offene Augen hatte, dem konnte es nicht entgehen, daß weite jüdische Kreise während des ganzen Krieges mit ihren Shmbathien auf der Seite unserer Feinde standen. (Man erinnere sich, wieviele in Deutschland geborene, aber zur Zeit des Kriegsausbruches in England lebende Ruden sofort sich dort naturalisieren ließen, ihre Namen wechselten und gehässige Erklärungen gegen ihr ehe= maliaes Vaterland veröffentlichten. Glaubwürdige Augenzeugen versichern uns, daß die "Elfässerinnen", die die einziehenden Franzosen mit großer Komödie begrüßten, zumeist als elfäsische Landmädchen aufgeputte Jüdinnen waren. In Amerika gehörten die jüdischen Bankiers mit deutschen Namen: Loeb, Ruhn & Co., Speher, Ladenburg, Kahn usw. zu den ärgsten Kriegs= treibern.)

Was die jüdische Frankfurter Zeitung und das nicht minder jüdische Berliner Tageblatt, die Leib- und Magenblätter aller Juden, während des Krieges trieben, grenzte oft an Landesverrat. Was sie nur irgend zur Ermutigung unserer Feinde und zur Niederbeugung des deutschen Siegeswillens tun konnten, das sind sie nicht schuldig geblieben.

Und der Dolchstoß in den Kücken unserer kämpfenden Front war von jüdischen Händen geleitet.. Man erinnere sich an die Worte eines jüdischen Soldaten im "Hammer" Nr. 399, S. 66: "Deutschland wird nicht siegen, denn ehe das Ende des Krieges kommt, werden wir (!) die Kevolution machen."

Und sie haben sie gemacht! Die Regisseure waren jüdische Bolschewisten aus Rußland, die der jüdische Botschafter Josse zu Hunderten als "Kuriere" über die Grenze kommen ließ. Jüdische Millionen aus Rußland mußten die nötigen zweiselhaften Elemente anwerben....

Und jüdische Männer nahmen die neue Regierung in die Hand. Böllig aufzudecken, was jüdische Einflüsse an der Mißleitung unserer Regierungs-Seschäfte und der falschen Beratung der Fürsten — vor dem Kriege und während des Krieges — verschuldet haben, wird einer späteren Zeit porbehalten bleiben. Es ist alles genau so durchgeführt, wie das alte Rabbiner=Rezept es vor= chreibt: "Dir sollen alle Bölker dienen" — "Die Fürsten sollen deine Pfleger und die Fürstinnen deine Säug-ammen sein"....

Der völlige innere Zusammenbruch Deutschlands aber ist die Frucht einer langen Wühlarbeit. Das Judentum arbeitet seit Jahrzehnten mit rastlosem Eiser an der inneren Zermürbung des deutschen Bolkes. Es wahrhaft dämonische Mittel und Wege zu finden gewußt, um das Volk der Arglosen zu überlisten und zu ver= derben. Alles, was den Kern und das Wesen unserer Kraft ausmachte, hat der Jude leise und heimlich unterwühlt und zernagt. Das Kerngerüft unseres Volkstums, den bäuerlichen und bürgerlichen Mittelstand, hat er wirtschaftlich zermürbt, den ländlichen und städtischen Grundbesit in Verschuldung gestürzt; durch Monopoli= sierung der Banken und Börsen wußte er Handel und Industrie von sich abhängig zu machen; vor allem aber gab die Presse in südischen Händen ein geeignetes Mittel, um deutsches Denken und Empfinden von Grund aus zu fälschen und allerlei irrige Vorstellungen in den Massen zu verbreiten. Fünfzig Jahre Judenpresse kann auch das stärkste und gefündeste Volk nicht ertragen.

Was ruchloser Zerstörergeist nur irgend ersinnen konnte, um die deutsche Sittlichkeit zu untergraben, die Wirtschaft zu verwirren, das Gertrauen zu erschüttern, alle Autorität zu vernichten, den Deutschen vor dem Auslande und — vor sich selber verächtlich zu machen, die einzelnen Klassen und Stände gegen einander aufzureizen und durch inneren Kampf zu zersplittern — das alles ist mit unvergleichlichem Kassinement durchgeführt worden. Die deutsche Harmlosigkeit unterstützte den Plan.

So ist das deutsche Volk bis auf die Knochen zermurbt, in sich zerspalten, irregeleitet und verfälscht in seinem Denken und Streben. Es wird eines Wunders bedürfen, wenn es wieder stark und lebensfähig werden foll.

Mit gutem Recht bezeichnet Rich. Wagner den Juden als den "Dämon des Verfalles der Menfch=

heit".

Und in den Krallen dieses Dämons befindet sich die deutsche Arbeiterschaft. Sie ist sein willenloses Wertzeug geworden, weil er sich den Anschein eines Berfechters der Freiheit und der Interessen des Proletariats zu geben wußte, den Massen-Leidenschaften schmeichelnd. Man muß sich über das ungleiche Paar wundern. Wie sollte ein Bolt, das niemals arbeitete, ja das alle körperliche Arbeit als etwas Entwürdigendes mißachtet und dessen ganzes Sinnen auf den listigen und mühelojen Erwerb gerichtet ist, jemals ehrlichen Anteil am Gedeihen der schaffenden Arbeit nehmen? — Wie kommt also dieser Fremdling dazu, den Führer des

deutschen Proletariats zu spielen?

Wie alles am Juden, ist auch dies eine kluge Maske und eine weise Vorbeugung. Es war seit Jahrzehnten vorauszusehen, daß die von jüdischer Seite mit heißer Gier betriebene Zusammenraffung aller Erdenschäße immer mehr Besitstose, immer mehr Enterbte schaffen würde. So mußte der Tag kommen, wo der Unwille der besitzlosen Massen sich gegen die Inhaber der goldenen Milliarden erhob. Dem sollte vorgebeugt werden. Darum gründeten die Juden Marg und Lafalle die Organisation des Proletariats, die Sozial-Demokratie. Sie nahmen die Führung ihres natürlichen Gegners selbst in die hand, um diesen von einem vernünftigen Gebrauch seiner Macht abzuhalten. Sie lehrten ihn die Bekämpfung des Kapitals, lenkten dabei aber alle Sinne nur auf den sichtbaren Besitz, auf das produktive und unbewegliche Kapital, das in Industrie und

Landwirtschaft tätig ist und wirklich etwas erzeugen hilft. Sie verschwiegen dem Arbeiter aber völlig, daß es noch ein anderes Rapital gibt, das sich klug hinter den Kulissen verbirgt und von dem gewöhnlichen Staatsbürger überhaupt nicht wahrgenommen wird: das spetul at ive oder mobile Kapital, das, völlig unproduktiv, ein schmarozendes Dasein auf dem Kücken der Kationen sührt und, von den blöden Sinnen under Kationen führt und, von den blöden Sinnen under merkt, den Kahm von aller Volkswirtschaft abschöpft. Es arbeitet in Banken und Börsen, wirkt durch künstliche Wert-Verschiebungen und Preistreibereien und plündert ganze Völker aus — ohne daß die Betrogenen recht wissen, wie ihnen geschieht\*). Riemals hörte man von diesen Vingen in Arbeiter-Versammlungen reden. Nie wird in den sozial-demokratischen Zeitungen davon geschrieben. Dort wird nur gegen die "Schlotbarone" und "Krautjunker" gehetzt, nie aber von den Milliardens Dieben an der Börse gesprochen.

So find die Volksmassen völlig in den Händen kluger Oberleiter vom fremden Stamm, die sie zu ganz anderen Zweisen gebrauchen, als zur "Befreiung der Völker". Sie sind vielmehr darauf aus, die Völker in ein neues Joch zu spannen, in ein viel härteres, als sie je getragen haben. Die Verwirrung und Verwicklung ist soweit sortgeschritten, daß es kaum noch einen Ausweg gibt. Die einzige Kettung könnte nur darin gesunden werden, den Arbeitern die Augen zu öffnen, dam it sie erfahren, wem sie eigentlich dienen.

An diese Aufgabe sollten alle unverzüglich herantreten, denen es um Bölkerwohl, um Wahrheit, Frei-

heit, Kultur und Gesittung zu fun ist.

Richt totschlagen wollen wir die Juden und ihnen teinerlei Gewalt antun; wir wollen sie nur ausgeschieden sehen aus unserem Volksleben — deshalb, weil sie uns

<sup>\*)</sup> In Stoltheim's Buch: "Das Rätsel des jüdischen Grsfolges" sind diese Dinge in gemeinverständlicher Beise dars gestellt. (Hammer-Berlag, Leipzig.)

und wir sie in der naturgewollten Entfaltung eigenen Wesens stören. Mögen sie irgendwo in Welt einen eigenen Nationalstaat errichten, wie es die Sehnsucht der Zionisten ist. Wir wollen ihnen gern dabei behilflich sein. Die heute so laut erhobene Forderung nach Selbstbestimmungs=Recht der Völker soll eben= sowohl den Hebraern wie uns gesichert bleiben. Unser Selbstbestimmungs-Recht spricht zu uns: Der Hebraer ist ein Fremder, von anderem Blut und Geift, dessen Wesensart sich nie mit der unseren verschmelzen kann. Ms Fremdförper ist er ein Pfahl in unserem Fleische, der uns die Erfüllung unseres Strebens nach deutschen Idealen beeinträchtigt; darum wollen wir uns friedlich und schiedlich mit ihm auseinander setzen. Im freien Wettbewerb der Nationen möge Juda in einem eigenen Vaterlande seine besten Kräfte entfalten und der Welt dartun, daß die hohen Eigenschaften, deren es sich rühnt, fähig sind, es in seiner Eigenart zu erhalten und zu einem nüklichen Gliede der menschlichen Gesellschaft zu erheben.

Bevor wir an die Tatsachen der Gegenwart herantreten, wird es von Rusen sein, die Stimmen der Bergangenheit hinsichtlich der Beurteilung des jüdischen Bolkes kennen zu lernen.



## Urteile über die Juden.

in gebildetes Bolk hat die Pflicht, die Anschauungen seiner besten Männer über ernste Lebensstragen zu kennen. In bezug auf die Judensrage kennt unser deutsches Bolk in seiner großen Mehrzahl diese Anschauungen seiner Besten nicht; sie sind ihm seit Jahrzehnten planmäßig vorenthalten worden. Wer unseren Durchschnitts-Gebildeten sagt, daß Goethe, Fichte, Schopenhauer, Wagner, Vismarck und hundert andere unserer Brößten sich in unzweideutig ablehnender Weise über daß jüdische Bolk geäußert haben und sonach eigentlich unter die viel-geschmähten "Antisemiten" zu zählen wären, der wird auf ein ungläubiges Kopsschütteln stoßen.

Es schien daher angebracht, diese Urteile in gedrängter Form und in kurzem Auszuge zusammenzustellen — um so mehr, als diese für manche Leute unbequemen Aeußerungen gewissermaßen mit Bernichtung und Ausrottung

bedroht sind.

Es handelt sich hier um ein Stück unterschlagener Literatur. Nicht genug damit, daß man diese Aeußerungen in der Deffentlichseit mit Absicht verschweigt, ja z. T. ihre Urheber totschweigt, bemüht man sich andererseits auch noch — aus übertriebener Rücksicht gegen Juda — die nachgelassenen Schriften bekannter Männer zu "revidieren" und etwaige für das jüdische Volk nicht schmeichelhaste Aeußerungen daraus zu entsernen.

So find die Schriften von Knigge, Moltke, Schlosser und anderen in ihren neueren Ausgaben von denjenigen Stellen befreit worden, die für Juda nicht angenehm klangen. Es ist zu befürchten, daß bei dem wachsenden

Einflusse des Hebräertums diese Literatur-Fälschung immer weiter um sich greift, und darum empsahl es sich, das Totgeschwiegene und Anterdrückte gesondert aufzubewahren.

Der Leser wird mit Berwunderung gewahren, daß unter den Berurteilten Juda's sich Männer finden, die später scheinbar in großer Eintracht mit dem Hebräertum lebten und von diesem zu hohem Kuhm erhoben wurden. So die Professoren Birchow und Mommsen, die in ihren späteren Tagen die freisinnigen Paradepferde Juda's darstellten. Diese Männer der Wissenschaft haben sich, wie viele andere, später der offen und geheim wirkenden Judenmacht gebeugt, um in ihrem bürgerlichen Fort= kommen und öffentlichen Ansehen nicht gefährdet zu werden. Denn nicht mehr die Fürsten, sondern die Kinder Juda halten seit Jahrzehnten die goldenen Säckel und den Ruhmes-Lorbeer in den Sänden und verteilten sie nach Willfür. Nur wer auf irdische Glücksgüter wie auf öffentliche Chren in gleichem Maße zu verzichten bereit ist, kann heute noch magen, über Juda die ungeschminkte Wahrheit zu reden.

Es ist ferner von Interesse, an den gesammelten Aeußerungen zu sehen, wie die Einsicht in das wahre Wesen des Judentums nur sehr allmälig sich vertiest, wie sie von der oberslächlichen Vorstellung des Keligionsund Wucher-Juden schrittweise zur Ersenntnis der besonderen Nationalität und des Rassewsenung schnung des pshchologischen Kätsels der sittlichen Perversität des Henrestums sortschreitet, ein Problem, das dis heute in seinen letzten Konsequenzen noch nicht erkannt ist.

Ehe wir die abfälligen Urteile der Nichtjuden hören, wollen wir einigen Juden selber das Wort geben.

1. Jüdische Selbst=Bekenntnisse.

"Die Taten der Juden und ihre Sitten sind der Welt völlig unbekannt. Man glaubt die Juden zu kennen, weil man ihre Bärte gesehen hat, aber man hat eben nichts als diese Bärte beobachtet. Im übrigen sind sie noch jett wie im Mittelalter ein wanderndes Ge= heimnis!"

Beinrich Beine (Geständnisse 1853/54).

"Da kam aber ein Volk aus Aeghpten, und außer den Hautkrankheiten und den gestohlenen Gold- und Silber-Geschirren brachte es auch eine sogenannte positive Keligion mit, . . . . jene Volksmumie, die über die Erde wandelt, eingewickelt in ihren uralten Buchstaben-Windeln, ein verhärtet Stück Weltgeschichte, ein Gespenst, das zu seinem Unterhalt mit Wechseln und alten Hosen handelt."

"... es sind diese langen Nasen eine Art Unisorm, woran der Gottkönig Jehova seine alten Leibgardisten erkennt, selbst wenn sie desertiert sind."

Beinrich Beine (Reisebilder 4. u. 5. Teil).

\* \*

"Suchen wir das Seheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der E i gen = nu h. — Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. — Welches ist sein wirklicher Gott? Das Geld."

Karl Mary (Deutsch-franz. Jahrb. 1844).

\* \*

In diesem Augenblick übt der jüdische Geist trop Jahr= hunderte langer, trop Jahrtausende langer Versolgungen und Erniedrigungen einen großen Einsluß auf die Ge= schicke Europa's aus. Ich spreche nicht von dem Gesetze der Hebräer, denen ihr noch gehorcht, von ihrer Literatur, von der euer Geist durchdrungen ist, sondern von der lebendigen Intelligenz der Hebräer."

D'J's a e l'i (Beakonsfield) in seinem Roman "Coningsbh" (1844) Tauchnip:Uusg., S. 251 u. ffg.

\* \*

"Niemand darf das Kassenprinzip, die Kassenfrage gleichgültig behandeln. Sie ist der Schlüssel zur Weltzgeschichte; und nur deshalb ist die Geschichte häusig so konfus, weil sie von Leuten geschrieben worden ist, die die Kassenfrage nicht kannten und ebensowenig die dazu gehörenden Momente. Wo Sie auch immer die Wirkung derselben antressen mögen, sei es in Gemeinden, oder bei Individuen, es muß damit gerechnet werden. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wieder keinen Gegenstand, der eine so feine Unterscheidungsgabe ersordert, oder wo dieses Prinzip, wenn man es nicht von Grund aus versteht, sich so leicht als Irrlicht erweisen könnte.

In Europa finde ich drei große Rassen mit aus= gesprochenen Gigenschaften — die Germanen, die Slaven und die Kelten, und ihr Verhalten wird durch eben diese unterscheidenden Eigenschaften bedingt. Da ist dann aber noch eine andere große Kasse, die die Welt beeinflußt, die Semiten. — Die Semiten sind ohne Frage eine große Rasse, denn unter allen Dingen in dieser Welt, die wahr zu sein scheinen, ist nichts sicherer als die Tatsache, daß sie unser Alphabet erfunden haben. (?) Aber die Semiten üben augenblicklich durch ihre kleinste, aber eigentümlichste Familie, die Juden, einen außerordent= lich großen Einfluß in allen Geschäften aus. keine Raffe, die mit einem solchen Grade von Hartnäckigkeit und Organisations-Talent ausgestattet ist. Diese Eigenschaften haben ihnen einen noch nie dagewesenen Besitz und unermeßlichen Aredit gesichert. Wenn Sie im Teben fortschreiten und mehr Geschäfts-Kenntnis er-worben haben, so werden die Juden überall Ihre Pläne

durchfreuzen. Sie haben sich längst in unsere (Englands) geheime Diplomatie hineingestohlen (!) und sich derselben fast gänzlich bemächtigt; in weiteren 25 Jahren werden sie ihren Anteil an der Regierung des Landes offen beanspruchen. Run denn, dieses sind Rassen: Männer und Cliquen von Männern, die in ihrem Verhalten durch ihre eigenartige Organisation geleitet werden, und mit diesem Umstande muß ein Staatsmann rechnen. Aber was verstehen Sie unter lateinischer Rasse? Sprache und Religion machen keine Rasse — das Blut macht sie."

D'Fraeli (Beakonsfield) in seinem Roman "Endhmion" (Tauchnitz-Ausg. Bd. II, S. 18—21).

"Gehören auch Börne und Heine in die jüdische Seschichte? Allerdings! Es floß nicht bloß jüdisches Blut in ihren Adern, sondern auch jüdischer Saft in ihren Nerven. Die Blige, die sie bald in regenbogen-artigen Farben, bald in grellen Streifen über Deutschland flammen ließen, waren mit jüdisch-talmudischer Elef-trizität geladen. Sie haben zwar beide sich äußerlich vom Judentum losgesagt, aber nur wie Rämpfer, die des Feindes Müftung und Fahneer greifen, um ihn desto ficherer zu treffen und ihn desto nachdrücklicher Bu vernichten. Beide haben fick mit einer Deutlichteit, die nichts zu wünschen übrig laßt, ausgesprochen, wie viel ihnen an der Kreuzes-Religion lag, die sie, der eine in einem Kirchlein in Offenbach, der andere in Heiligenstadt, kaum mit den Lippen bekannten."

Prof. Dr. H. Grät (Breslau): Geschichte der

Juden, Bd. 11, S. 367.

"Vor allem muß Schreiber dieser Zeilen vorausschicken, daß er, von Geburt ein Jude, nur darum tatholischer Christ geworden war, um das Recht zu haben, ungefährdet Jude bleiben zu dürfen."

E. M. Dettinger. (Offenes Billet-doug an den berühmten Hepp-Hepp-Schreier und Juden-Fresser Kerrn Richard Wagner. Dresden 1869. Seite 5.)

"Taufe und sogar Kreuzung nützen gar nichts. Wir bleiben auch in der hundertsten Generation Juden wie vor 3000 Jahren. Wir verlieren den Geruch unserer Kasse nicht, auch in zehnsacher Kreuzung; und bei jeglichem Koitus mit jeglichem Weibe ist unsere Kasse dominierend: es werden junge Juden daraus!"

Prof. Eduard Sans (vergl. Prof. Dr. Jäger, "Entdeckung der Seele". 3. Aufl., 1. Bd., S. 247).

"Niemand kann bestreiten, daß das Judentum in her= vorragender Weise an der Versumpfung und Korruption aller Berhältnisse Anteil nimmt. Eine Charakter-Gigenschaft der Juden ist das hartnäckige Bestreben, Werte zu produzieren ohne Aufwendung von Arbeit, das heißt. da dies ein Ding der Unmöglichkeit ist: der Schwindel, die Korruption, das Bemühen durch Börsen-Manöver, falsche Nachrichten mit Hilse der Presse und auf ähnliche Weise künstliche Werte zu schaffen, sich diese anzueignen, und sie dann im Eintausch gegen reale, durch Arbeit geschaffene Werte von sich abzuwälzen auf andere, in deren händen sie zerfließen, wie helena in Faust's Armen. Die Vertreter der Korruption von Börse, Presse, Theater in meinem Roman "Die Alten und die Jungen", die Vertreter der Rlaffe, die sich ohne Arbeit zu bereichern sucht, sind daher Juden."

"Eine der gefährlichsten, spezifisch jüdischen Eigenschaften ist die brutale, geradezu barbarische Unduldsamfeit — wieder ein seltsamer Widersspruch bei einem Stamme, der jeden Augenblick saut nach Duldung schreit. Sine schlimmere Thrannei kann nicht geübt werden, als sie die jüdische Clique übt. Bon jener Achtung für die Ansichten, die Person des Gegners

selbst bei energischer Bekämpfung, wie man sie zum Teil bei den Germanen, ganz besonders aber bei den Romanen (Italienern) findet, ist bei den Juden nie die Rede. Wer es wagt, sich der jüdischen Clique entgegenzustellen, den versucht diese unweigerlich mit viehischer Brutalität niederautreten. Und es ist noch ein großer Unterschied zwischen der Unduldsamkeit des Germanen und des Juden. Jener bekämpft den Gegner im offenen, ehrlichen Kampfe, er ruft gegen den Geist vor allem wieder den Geist in die Schranken. Der Jude sucht aber seinen Gegner auf geistigem Gebiete meist zu vernichten, indem er ihm den materiellen Boden entzieht, seine bürgerliche Existenz untergräbt, oder indem er die Existenz und die Bestrebungen seines Gegners der Welt soviel als möglich zu verheimlichen, diese zu belügen sucht, indem er den Anders= gefinnten einfach wegleugnet. Die niederträchtigste aller Kampfarten, das Totschweigen, ist spezifisch jüdisch. 2013 Gegner im sozialen wie im geistigen Kampfe bedient sich der Jude mit Vorliebe der niedrigsten Mittel, weil er weiß, daß der germanische Christ lieber den Kampf aufgibt, als ihm auf das Gebiet der Gemeinheit folgt . . . . "

"Eine Ausnahme bildet nur der geschlechtliche Vertehr, besonders das Verhalten reicher Judenjungen armen Mädchen, Käherinnen usw. gegenüber. Dieser erreicht eine unglaubliche Stufe der zhnischen Koheit, zu welcher ich christliche junge Leute nie habe herabsinken sehen. Diese bewahren dem Weibe gegenüber meist doch noch einen letzten Rest von Scham, die unseren Vörsen-

Jobbern bis auf das Fünkchen abgeht."

Conrad Alberti (Sittenfeld) in der "Gesfellchaft", 1889, Nr. 12.

"Jedes Land muß sich schützen gegen Juden, die über ihre neue Heimat wie Heuschrecken ziehen."

Cohn = Oppert aus Blowis, Korrespondent der Londoner "Times" in Paris, Mai 1891. Leopold Landau über die Anfiedlung. jüdifcher Acterbürger in Argentinien.

"In Argentinien vegetieren ein paar halbverhungerte jüdisch=russische Kolonien, ein Teil der Kolonisten ist bereits davongelaufen und die Mädchen treiben sich in Buenos-Aires auf der Straße und in verdächtigen Säufern herum. Unfere seit langen Jahren in Argentinien anfässigen Glaubensgenossen, welche die Saupt= Importeure der deutschen Industrie find, werden Herrn Baron Hirsch einst keinen Lorbeerkranz winden, denn das jüdische Ansehen hat durch die erwähnten Fälle nicht gewonnen. Die fortgelaufenen Kolonisten wiederum treiben sich schachernd und handelnd in den Städten herum und beeinträchtigen die vielen dort ansässigen italienischen Geschäftsleute, und wer heute in Italien reist und sich dafür interessiert, der wird in jeder Stadt und in jedem Briefe lesen können, welche von Buenos-Aires an die Verwandten und Geschäftsfreunde in die Heimat geschrieben werden, welche alle darin übereinstimmen, daß die von Baron Hirsch ins Land gezogenen Juden den Handel ruinieren.

(Aus "Contra Adler".)

\* \*

"Daß die jüdischen Finanzgrößen keine Zionisten sind, das ist selbstverständlich. Ihr Keichtum gewährt ihnen alle Befriedigungen, die man sich durch Geld verschaffen kann — und es gibt heutzutage nur sehr wenige Befriedigungen, die nicht ihren Marktpreis haben. Wesshald sollten sie Zionisten sein? Um ihre materielle Lage zu verbessern? Das haben sie nicht nötig. Um einem geschäftlichen und sittlichen Ideal zu dienen? Sie haben kein Ideal, und die bloße Kennung die ses Wortes genügt, um ihre Heitersteit oder ihr Mitleid zu erregen. Um der Beschimpfung und Versolgung zu entgehen? Sie leiden nicht darunter. Für sie besteht nämlich der Antisemitismus tatsächlich nicht. Sie gehören zu den bevorrechteten

Ständen. Sie werden vom Staat mit Orden, Abels= titeln, Berufungen ins Herrenhaus ausgezeichnet. betrachten sich als Mitglieder der Aristokratie, und diese läßt den Anspruch gelten."

> Max Nordau in einem Vortrage zu Wien (die "Welt" Nr. 5).

"Jakobs Aufsatz (über "das Wesen des Judentums" von Dr. Clias Jakob Fromer, dem Bibliothekar der jüdischen Gemeinde in Berlin) hat in der Judenheit êin Wutgeheul geweckt, das ich, trop mancher Er-

fahrung, nicht erwartet hatte. Darf man über jede andere Religion, jede Kasse und Klasse rücksichtslos reden und nur gegen Israel nicht ein kritisches Wört= ch en wagen? Das wäre eine wunderliche Forderung: um so wunderlicher, als sie von Leuten gestellt zu werden scheint, die täglich Toleranz heischen."

("Zukunft" v. 18. Juni 1904.)

"Tragt nicht das Märlein weiter, die rufsische Regierung lasse die Juden schlachten. Fällt ihr ja nicht ein. So wenig wie unserer, die Arbeiter niederknallen zu lassen. Noch weniger: denn die schlechte Laune der jüdischen Haute Finance kann ihr gefährlich werden. Der Durchschnitts-Russe haßt den Juden, der ausgewucherte Wirt den Parasiten . . . Fünf Millionen unkultivierter Talmudjuden: die Portion ist nicht leicht zu verdauen. Dieses Gewimmel aus dem Pferch laffen? Das, hörte ich einmal von Witte, könne nur Pobjedonoszew magen, ieden Anderen würde das Volk für bestochen halten. Und Pobjedonoszew wieder findet, das Volk sei noch nicht weit genug, um bei freier Konkurrenz mit den Juden fertig zu werden; sie hätten bald die Landgüter, Kaufhäuser und Richterstellen erobert: und dann wäre die Zeit für einen Bugatschew reif. Der Bauer, Soldat, Handwerker, Unterbeamte ist (nicht nur in Rußland) Antisemit. Nun geht's ihm nach Krieg, Hungersnot,

Butschen besonders schlecht. Er hört, daß die Juden sich in Scharen dem Kriegsdienst entzogen haben; hört, daß sie zur Kevolution rusen, Bomben herstellen, aber, um ihrer Kasse nicht neuen Haß zu wecken, sast nie selbst wersen; daß sie den Zaren-Papst knechten und die Grundmauern der heiligen Kirche lockern wollen. Hört, glaubt und überredet sich rasch, daß alles Gut der Juden dem Kussen geraubt ward: und plündert und mordet. Die Regierung könnte mit dem Ausgebot all ihrer Machtelleberbleibsel die Juden schüßen. Dann würde sie noch unpopulärer, hätte das ganze Land gegen sich und käme in den Verdacht, mit dem Gelde der Größinden bestochen zu sein. Daß sie zu solchem Wagnis nicht den Mut hat, ist ihre ganze, nicht ganz kleine Schuld

(Maximilian Sarden (eigentlich Wit=

fowsfi), "Zufunft", August 1906.)\*)

### 2. Urteile römischer Schriftsteller. Tacitus (55—120 n. Chr.).

"Die meisten Autoren stimmen darin überein, daß bei einer in Aeghpten ausgebrochenen ekelhasten Krantsheit der König Bocchoris durch das Orakel Hammons die Weisung erhalten habe, sein Reich zu säubern und die Aussätigen als ein den Göttern und Menschen vershaßtes Geschlecht nach anderen Ländern zu schaffen. So habe man sie ausgesondert und in der Wüste sich selbst überlassen. Giner der Vertriebenen, Modses, habe ihnen geraten, von Göttern und Menschen keine Hilfe zu erwarten, sondern seiner Führung zu vertrauen . . . . Nach einem Marsche von sechs Tagen . . . nahmen sie, unter Vertreibung der Bewohner, das Land und die Stadt (Jerusalem) ein.

<sup>\*)</sup> Gine Fortsetzung jubifcher Selbst-Bekenntniffe findet sich am Schluft.

Um das Bolf für immer an sich zu ketten, gab Mohses ihm neue Gesehe im Gegensah zu denen aller Sterblichen: verächtlich ist ihnen alles, was uns heilig ist; hingegen ist ihnen er=laubt, was uns Abschweinessen: Das Schweinessen sie nicht, weil sie ihm die Schuld an ihrem

Aussatzuschieben . . .

Ihr Brauchtum (ritus), gleichviel wie entstanden, rechtfertigen sie durch sein Alter; ihre sonstigen Ginrichtungen, verkehrt, abscheulich, haben durch ihren Widersinn Kraft gewonnen; denn Verworfene, die sich vom Glauben ihrer Völker losgesagt, tragen Tribut und Steuern dorthin, wo die Juden mächtig geworden; auch weil sie mit Zähigkeit zusammenhalten und einander unterstüten; hingegen hegen sie feindseligen Sag gegen alles andere: gefondert vom Tifch, geschieden vom Nachtlager, meidet dieses Volk, obwohl ganz maßlos im Geschlechtstrieb, den Beischlaf mit fremden Weibern (?), während unter sich bei ihnen nichts un= erlaubt ist. Sie haben die Beschneidung eingeführt, um durch diese Abweichung erkannt zu werden. Ihre Proselhten üben den gleichen Brauch; fie lernen zu allererst die Götter verachten, ihrer Heimat entsagen, Eltern, Kinder und Geschwister mißachten . . . Der jü = dische Brauch ist widerfinnig und arm= ſelig (absurdus sordidusque).

Solange Assurer. Meder und Perser den Orient beherrschten, waren die Juden der verachtetste Teil der Unterworfenen. Nachdem die Mazedonier zur Vorherrschaft gelangten, versuchte König Antiochus ihren Aberschaben auszurotten und griechische Sitten einzuführen, um dieses widerliche Volk (deterrimam gentem) umzuwandeln." Tacitus, Historien V, 3—8.

\* \*

### Seneca (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.).

"Die Sitten dieses verruchtesten Volkes sind schon so erstarkt, daß sie in allen Ländern sich verbreitet haben;

den Siegern haben die Befiegten ihre Gefetze aufgedrückt." Seneca philosophus ed. Bipont. 1782. Bd. IV. S. 423.

# Diodoros (um 30 v. Chr. bis 20 n. Chr.)

berichtet in seiner Universal-Geschichte (XXXIV, 1.), daß schon die Freunde des Königs Antiochos (175-163 v. Chr.) diesem geraten haben, das Volk der Juden ganz auszurotten, "denn sie allein von allen Völkern wollten sich mit keinem andern Volke vermischen und fähen alle als Feinde an". Nach der Austreibung aus Aegypten hätten sie sich in der Gegend von Jerusalem angesiedelt und "zu dem einen Volke der Juden vereinigt, den Haß gegen die Menschen unter sich vererbt". Deshalb zeigten sie auch ganz abweichende Gebräuche: "Mit keinem Volke wollken sie die gleichen Speisen genießen, und keinem wären sie überhaupt gewogen". Sie (des Königs Freunde) erinnerten ihn auch "den Saß, den die Vorfahren gegen dieses Volkgehabt hätten". Sie wiesen auch hin auf die "menschenfeindlichen und ungerechten Sabungen", die "in den heiligen Büchern" der Juden enthalten wären . .

# 3. Urteile arabischer und persischer Schriftsteller und Gelehrter.

"Die Juden, die in der ganzen Welt zerstreut wohnen und doch sest zusammenhalten, sind listige, menscheusseliche und gefährliche Geschöpfe, die man gleich der gistigen Schlange behandeln muß, nämlich sosort, wie sie heranschleicht, ihr auf den Kopf treten: denn läßt man sie nur einen Augenblick den Kopf emporheben, dann wird sie sicher beißen, und ihr Biß ist sicher todbringend."

Adb al-Qâdir al-Jîlâni, al Fath ar Rab-bani wal-Faid ar-Rahmâni, Mag. 37. (545 n. Chr.)

Mohammed (geb. 571, gest. 632).

"Den Juden haben wir ihrer Ungerechtigkeit wegen manches Gute verboten, was ihnen früher erlaubt war, weil sie weit abwichen von der Religion Gottes und Wucher nahmen, was ihnen doch verboten, und das Vermögen anderer Menschen ungerechter=weise aufgezehrt haben."

IV. Sure (Seite 78). "Gott hat früher ein Bündnis mit den Kindern Js-raels geschlossen . . . Weil diese nun ihr Bündnis gebrochen, darum haben wir sie berslucht und ihr Herz verstockt. Du aber sollst nicht nachlassen, ihre Betrügereien zu entdecken. Betrüger sind es bis

auf wenige!" V. Sure (Seite 78). (Auß dem Koran der Minann'schen Nebersetzung.)

em & v t a n ver mimann jagen neverjezing

"Chrlichkeit und Rechtssinn bei einem Juden erwarten, heißt soviel als die Jungfräulichkeit bei einer alten Dirne suchen."

Manawî, al-Maulid, Sig. 72 (821 n. Chr.)

"Es ist mir unbegreislich, weshalb man diese mordschnaubenden Bestien nicht schon längst ausgerottet hat. Würde man denn nicht wilde Tiere, die Menschen fräßen, sosort töten, auch wenn sie menschen-ähnlich wären? Und sind denn die Juden etwas anderes als Menschenfresser?"

Mirza Hassan Chan, Chiam. hig. Bil. 3. (1689 n. Chr.)

### 4. Urteile aus dem 6. bis 16. Jahrhundert.

**Guntram** (König aus dem Hause der Merowinger, um 565 n. Chr.).

"Wehe über dies Volk der Juden, denn es ist schlecht und treulos und immerdar arglistigen Herzens." (Aus der Chronik Gregors von Tours, geb 540,

gest. 594. Buch VIII, Kap. 1.)

#### Peter de Clugny (um 1146).

Ich rate nicht dazu, die Juden zu töten, sondern sie auf eine ihrer Schlechtigkeit entsprechende Art zu strafen. Was ist gerechter, als daß man ihnen wieder nimmt, was sie auf betrügerische Weise gewonnen haben? Was sie besitzen, ist auf schändliche Weise gestohlen, und da sie, was das Schlimmste ist, für ihre Frechheit bisher ungestraft blieben, so muß es ihnen wieder entzogen werden. — Was ich sage, ist allen bekannt. Denn nicht durch chrlichen Ackerbau, nicht durch rechtmäßigen Kriegs= dienst, nicht durch irgend ein nützliches Gewerbe machen sie ihre Scheunen voll Getreide, ihre Keller voll Wein, ihre Beutel voll Geld, ihre Kisten voll Gold und Silber, als vielmehr durch das, was sie trügerischerweise den Leuten entziehen, durch das, was sie insgeheim von den Dieben erkaufen, indem fie so die kostbarften Dinge für den geringsten Preis sich zu verschaffen wissen."

## Peter Schwarz (1477).

"Die Juden betrügen die Leute und verderben die Bölker und brandschaken die Länder mit Wucherei. — Es gibt kein böser, listiger, geiziger, unkeuscher, unsteter, vergisteter, zorniger, hoffärtiger, betrügerischer, schändslicher Volk, welches keinen Glauben hält den Leuten."

Der Franziskaner Bernardin von Falke

predigte 1487:
"Der Wucher der Juden ist so übergroß, daß die Armen erwürgt werden. Und ich, der ich das Brot der Armen esse, sollte ein stummer Hund sein an dieser Stätte der Wahrheit? Die Hunde bessen zu jenen auf, die ihren Hunger stillen, und ich, der ich das Brot der Armen esse, sollte schweigen, da ich ihre Ausraubung sehe?"

Schenk Erasmus von Rotterdam (1487).

"Das ist ein Rauben und Schinden des armen Mannes durch die Juden, daß es gar nicht mehr zu leiden ist und Gott erbarme. Die Juden-Wucherer setzen sich sest in den kleinsten Dorsen und wenn sie fünf Gulden borgen, nehmen sie sechsfach Pfand und nehmen Jinsen vom Zins und von diesen wiederum Zinsen, daß der arme Mann kommt um alles, was er hat."

Johann Trithemius (Abt Tritheim in Würzburg, geb. 1462, gest. 1516).

"Es ist erklärlich, daß sich gleichmäßig bei Niedrigen und Hohen ein Widerwillen gegen die wucherischen Juden eingewurzelt hat, und ich billige alle gesetzlichen Maßeregeln zur Sicherung des Bolkes gegen dessen Ausbeutung durch den Juden-Wucher. Oder soll ein fremdes, eingedrungenes Volk über uns herrschen? — und zwar herrschen nicht durch größere Krast, höheren Mut und höhere Tugend, sondern lediglich durch elendes, von allen Seiten und mit allen Mitteln zusammengescharrtes Geld, dessen Erwerb und Besitz diesem Volke das höchste Gut zu sein scheint? Soll dieses Volk mit dem Schweiß des Bauern und Handwerksmanns ungestraft sich mästen dürfen?"

Geiler von Kansersberg

(Domprediger in Straßburg, gest. 1510). "Sind denn die Juden besser als die Christen, daß sie nicht arbeiten wollen mit ihrer Hände Werk? Stehen sie nicht unter dem Spruche Gottes: "Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du Dein Brot verdienen!" Mit Geld wuchern heißt nicht arbeiten, sondern andere schinden in Müßiggang." Martin Luther (geb. 1483, gest. 1546).\*)

"Wie es ummöglich ist, daß die Aglaster ihr Süpfen und Setzen läßt, die Schlange ihr Stechen: so wenig läßt der Jüde von seinen Sinn, Christen umzubringen, wo er nur kann."

Tijchreden 2926. (Erlanger Ausgabe, Bd. 62, S. 375.)

"All ihres Herzens ängstlich Seufzen und Sehnen gehet dahin, daß sie einmal möchten mit uns Heiden umgehen, wie sie zur Zeit Csthers in Persia mit den Heiden umgingen. O, wie lieb haben sie das Buch Csther, das so sein stimmt auf ihre blutdürstige, rachgierige,

\*) In seinen jungen Jahren, als Luther die Juden noch nicht kannte, hat er sich sehr respektivoll über sie geäußert (1523). Er riet, daß man sie sein säuberlich behandeln solle, da Jesus Christus doch auch ein geborener Jude gewesen sei. — Den doppelten Irrtum, der hierin lag, hat er später wohl klar erkannt und seine Ansicht über daß Judentum, durch

Lebenserfahrung gewitigt, wesentlich berichtigt.

Als er im Verkehr mit dem Volke den unerhörten Wucher und das heuchlerische Wesen der Juden kennen gelernt hatte — als er sah, wie das Judentum seinen heimlichen Sinfluß dis in die Kreise der Fürsten und Regierungen ausübte und zur Pliinderung des Volkes mißdrauchte — als er die verdorgenen Gesinnungen und Gesetze der Juden kennen lernte, die gegen alle Sittlichkeit und Christlichkeit ein John sind — da machte er seinem ehrlichen Herzen in ditteren Worten Luft — mit der ganzen Leidenschaft eines rechten Mannes, einer großen Natur. Er ließ im Jahre 1543 zwei Vicher erscheinen: "Von den Jüden und ihren Erigen wah, "Von Sem Hatur. Grieben und ihren Erigen vernichtende Urteile über dieses verworsene, mit dem Fluche Gottes beladene Volk fällt.

Keiner der heutigen Juden-Gegner hat zu so scharfen Worten seine Zuflucht genommen, wie dieser gottesfürchtige Mann; es dürfte auch heute keiner so zu sprechen und zu schreiben wagen, wenn er nicht den Gerichten verfallen wollte. Wir können deshalb die derbsten Worte Luthers gar nicht

wiedergeben.

mörderische Begier und Hoffnung! Kein blutdür=
stigeres und rachgierigeres Volk hat die
Sonne je beschienen, als die sich dünken, sie seien
darum Gottes Volk, daß sie sollen die Heiden morden
und würgen." — (S. 120.)

"Der Odem stinkt ihnen nach der Heiden Gold und Silber, denn kein Bolk unter der Sonnen geiziger, denn sie sind, gewest ist, noch sind, und immersort bleiben, wie man siehet an ihrem versluchten Wucher; und sich auch trösten, wenn ihr Messia kömmt, soll er aller Welk Gold und Silber nehmen, und unter sie teilen." (S. 176.)

"Sie haben solch giftigen Haß wider die Gojim (Richtjuden) von Jugend auf eingesossen von ihnen Eltern und Kabbinern und sausen noch in sich ohne Unterlaß, daß es ihnen durch Blut und Fleisch, durch Mark und Bein gangen, ganz und gar Ratur und Leben worden ist. Und so wenig sich Fleisch und Blut, Mark und Bein können ändern, so wenig können sie solchen Stolz und Neid ändern; sie müssen so bleiben und verserben."

"Darumb wisse Du, lieber Christ, und zweisel nichts dran, daß Du, nähest nach dem Teusel, keinen bittern, gistigern, heftigern Feind habest, denn einen rechten Jüden, der mit Ernst ein Jüde sein will. Es mögen vielleicht unter ihnen sein, die da glauben, was die Kuhe oder Sans gläubet; doch hänget ihnen allen das Geblüt und die Beschneidung an. Daher gibt man ihnen oft in den Historien schuld, daß sie die Brunnen vergistet, Kinder gestohlen und gepfriemet haben, wie zu Trient, Weissense usw. Sie sagen wohl nein dazu; aber es sei oder nicht, so weiß ich wohl, daß es am vollen, ganzen, breitem Willen bei ihnen nicht sehlet, wo sie mit der Tat dazu kommen konnten, heimlich oder offenbar. Deß versiehe Dich gewißlich, und richte Dich darnach.

Thun sie aber etwas Gutes, so wisse, daß es nicht aus Liebe, noch Dir zu gute geschieht; sondern weil sie Raum haben müssen bei uns zu wohnen, müssen sie aus Noth etwas thun, aber das Herz bleibt und ist, wie ich gesaat habe . . . .

Und möcht ein Mensch, der den Teufel nicht kennt, sich wohl verwundern, warum sie den Christen vor andern so seind sind, da sie doch nicht Ursachen zu haben; denn wir ihnen alles Gute thun. Sie leben bei uns zu Haufe, unter unserm Schutz und Schirm, brauchen Land und Straßen, Markt und Gaffen; dazu fiten die Fürsten und Oberkeit, schnarchen und haben das Maul offen, lassen die Juden aus ihrem offenen Beutel und Kasten nehmen, stehlen und rauben, was sie wollen, das ist, sie lassen sich selbs und ihre Unterthanen durch der Jüden Wucher schinden und aussaugen, und mit ihrem eigen Gelde fich zu Bettlern machen. Denn die Juden, als im Elende (in der Verbannung), sollten ja gewißlich nichts haben, und was sie haben, das muß gewißlich unser sein: so arbeiten sie nicht, verdienen uns nichts ab; so schenken oder geben wir's ihnen nicht; dennoch haben sie unser Geld und Gut, und find damit unser herrn in unser eigen Lande und in ihrem Clende. Wenn ein Dieb zehn Gülden stiehlet, so muß er henken; raubet er auf der Straßen, so ist der Ropf verloren. Aber ein Jude, wenn er zehn Tunne Goldes ftiehlet und raubet durch seinen Wicher, so ist er lieber denn Gott selbs.

Und zu Wahrzeichen rühmen sie es getrost, und stärken ihren Slauben und giftigen Groll wider uns, sprechen unternander: halt sest, siehe, wie Sott mit uns ist, und sein Volk auch in Elend nicht verläßt. Wir arbeiten nicht, haben gute, saule Tage: die versluchten Sozim (Richtzuden) müssen uns vorarbeiten, wir aber kriegen ihr Seld: damit sind wir ihre Herren, sie aber unsere Knechte."

"Schreiben doch ihre Talmud und Rabbinen, das Töten sein icht Sünde, wenn man keinen Bruder in Jerael tötet; und wer einem Heiden (d. h. Christen) den Eid nicht hält, der thut keine Sünde; vielmehr seien Stehlen und Rauben,

wie sie durch den Bucher an den Sojim thun, ein Sotte 3 dien st; denn sie meinen, daß sie das edle Blut und beschnittene Heilige sind, wir aber verzluchte Sojim, und so können sie es nicht grob genug mit uns machen, noch sich an uns versündigen, weil sie die Herren der Welt, wir aber ihre Anechte, ja ihr Vieh sind! — Auf solcher Lehre beharren auch noch heutigen Tages die Juden und thun wie ihre Bäter: vertehren Sottes Wort, geizen, wuchern, stehlen, morden, wo sie können, und lehren solches ihre Kinder für und sür nachzuthun."

"Ich will zur Letzte für mich das sagen, wenn mir Gott keinen andern Messia geben wollt, denn wie die Jüden begehren und hoffen, so wollt ich viel, viel lieber

eine Sau denn ein Menich fein."

"Möcht jemand denken, ich rede zu viel. Ich rede nicht zu viel, sondern viel zu wenig, denn ich sehe ihre Schriften: sie fluchen uns Gojim und wünschen uns in ihren Schulen und Gebeten alles Unglück, sie rauben uns unser Geld und Gut durch Wucher, und, wo sie können, beweisen sie uns alle böse Tücke, wöllen (das noch das Nergest ist) hierin recht und wohl gethan, das ist: Gott gedient haben, und lehren solches zu thun. Solches haben keine Heiden gethan, thuts auch niemand, denn der Teufel selbst, oder die er besessen hat, wie er die Jüden besessen hat."

— "Meines Dünkens will's doch da hinaus: Sollen wir der Züden Läfterung nicht teilhaftig werden, somüssen Wirgeschieden sein und sie aus unserem Lande vertrieben werden. Das ist der nächste und beste Kat, der beide Parte in solchem Falle sichert . . . ."

"Ich weiß wohl, daß sie solches und alles leugnen; es stimmt aber alles mit dem Urteil Christi, daß sie giftige, bittere, rachgierige, hämische Schlangen, Meuchelmörder und Teufel=

finder find, die heimlich stechen und Scha= den thun, weil sie es öffentlich nicht ber= mögen." (S. 244.)

> Von den Jüden und ihren Lügen. (Erlanger Ausgabe, Bd. 32.)

Dr. Johann Eck (Luthers Gegner, geb. 1486, gest. 1543.)

"So sehen sie (die Herrschaften und Standesherren) vor Augen, daß ihre (Schuß-) Juden nicht arbeiten, nicht schaffen, nicht rechtlichen Handel (kaufmanschaß) treiben und kein handwerk; sie bauen nichts: sie leben also mit Müßiggang in Reichtum, in Fressen und Prassen. Der arme Christ neben dem Juden arbeitet hart Tag und Nacht, hat kaum das trocken Brot. Der Jud gewinnt ihm übergenug im Schatten unterm Dach mit Wuchern: Und einem solchen Tag=Räuber hilft die Standesherrschaft dazu, geringen schnöden **Geldes** wegen. Pfui der Schande! Findet man einen Gdelmann, der, so man ihn anspricht, warum er die Juden leide in seinem Dorf, antwortet: "Ja, ich habe drei oder vier Juden im Dorf, sie tragen mir in einem Jahre mehr ein, denn all meine Bauern!" siehe, allein mit dem Geiz verantwortet er sich . . . . Ja, manche Herr= schaft hält die Juden schöner und ehrenvoller denn die Christen, erzürnen heftiger und strafen ernstlicher, wenn ein Jud' geschlagen oder beleidigt wird, denn so ein Christ beleidigt wird . . . Der Wucher macht, daß sie also wohl gehalten werden wegen ihres Geldes. Die Herrschaft ist ihnen gnädig, die Amtleute und Schreiber willig, kommt er zur Kanzlei, so wird er gleich abge-fertigt, während so ein armer Mann, ein Christ, lang vor der Tür sitzen und warten muß. Der Wucher macht, daß sie reichlich leben, essen und trinken, schönen und guten Hausrat haben . . . . Und weiß doch der Edel= mann, daß der Jud dies alles gewuchert oder von einem

Dieb gekauft hat. Denn darin haben die Juden es besser als die Christen, denn ein Christ, bei dem fremdes (entsremt) Gut gesunden wird, der muß Antwort darüber geben, wie und von wem dies in seinen Besitz gestommen sei. Dem Juden dagegen wird dies nachgesehen von seiner Herrichaft; so sitzt er denn in Chr und Slanz mit Müßiggang: Wie sollse er begehren (unter solchen Umständen) ein Christ zu werden, da er dann arbeiten müßte und anders in die Hände speien . . . ."

Aus "Ains Juden büechlin verlegung: darin ain Chrift, ganzer Chriftenheit zu schmach, wil, es geschehe den Juden unrecht in bezichtigung der Christen Kinder mordt. Sierin findst auch vil histori, was übels und bübereh die Juden in allem teutschen land, ond anderen Königreichen gestift haben." — Kap. 24 — 1542.

ઉ. ૪. ફ્રાલ્ફ્ર.

".... under diesen Handlen (am jüdischen Reujahrstag) fragt ja ein Jud den andern, ob er keinen...
Christen betrogen, oder ob er jm nicht gestohlen, oder ja
einen darzu bewegt das er gestolen, und das gestolene dem
Juden mit halb Geld verkauft, oder aber ob er keinen
Christen mit der Wechsel versortheilt oder betrogen. In
summa, da eröffnet einer dem andern inn was mittel
vnd wege er einen betrogen. Sagt dann der ander: Ch
wolan so hastu ein corban gebracht, das ist, du hast
GOTT ein Opsserhand gebracht.

(Juden=Geißel. S. 104. Röln 1608.)

#### S. F. Brent.

"Wenn die Juden ein gante wochen herumbgelauffen, und bald da, bald dort einen Christen betrogen, so kommen sie gemeiniglich an jenem Sabbathtag zusammen und rühmen sich ihrer Bubenstück, so sagen die andern Juden darauff, . . . . man solle den Christen das herz aus dem Leib nemen, und sagen weiter: . . . . den besten unter den Christen soll man todt schlagen."

(Jüdischer abgestreifter Schlangenbalg. Nürn=

berg 1614.)

\* \*

Israel infandum scelus audet morte piandum. (Jfrael wagt unfagbaren todeswürdigen Frevel.) Aus den "Weisfagungen des Abtes vom Alofter Lehnin v. Jahre 1300". (Erft um 1690 verfaßt.)

\* \*

Giordano Bruno (geb. 1548, geft. 1600).

"Es ist wahr, daß ich nie eine derartige Rechtsansschauung gefunden habe, außer bei wilden Barbaren, und ich glaube, daß sie zuerst bei den Juden aufgekommen ist; denn diese bilden ein so pestilenzialisches, aussätziges und gemeingefährliches Geschlecht, daß sie berdienten, vor der Geburt ausgerottet zu werden."

Siordano Bruno, Spaccio. Paris 1548, herausgeg. v. Lagarde. Vol. II. S. 500 flg. Göttingen 1888.)

"Die Hebräer . . . . ein Bolf immer niedrig, knechtisch, schachernd, sich absondernd, verschlossen und ohne Verkehr mit den übrigen Völkern, die von ihnen mit tierischer Verachtung versolgt werden und welche sie dann verdientermaßen wieder verachten." (a. a. D. S. 576.)

"Das Schlimmste aber ist, daß sie als der Auswurf Legyptens die mißverstandene Religion der Aegypter in verfälschter Form auf die Rachwelt vererbt haben."

Dr. S. Braunhofer sagt in seinem Buche "Giordano Bruno's Weltanschauung und Berhängnis" (Leipzig 1882), von diesem genialen Denker, der 13 Jahre lang in Frankreich, England, Deutschland und Jtalien gereist und einen freien, weiten Blick besaß:

"Alles der Bibel gespendete Lob ist bei Bruno nur unumgängliches Zugeständnis. Denn in seines Herzens innersten Tiesen kocht vererbter Rassengroll gegen alles, was aus jüdischem Geblüt hervorgegangen ist. Ausdrücke wie: "Beschnittener Sinn und geschorener Berstand" bilden deutliche Hinweise auf Judentum und Christentum. Die grausame Härte jüdischer Strassesehe, die zum traurigen Borbild christlicher und mohammedanischer Gesetzebung geworden ist, erklärt Bruno aus der Berworsenheit des jüdischen Stammes-Charakters. Sin Geset, das für den Fester des Baters auch die unschuldigen Kindlein und die Mutter büsen läßt, konnte nach Bruno nur einer solchen Kasse entspringen †).

†) Aus "Opere di Giordano Bruno", A. Bagner, Leipzig,

1830; Bd. II, Seite 197, 239, 380, 236.

# 5. Urteile von Schriftstellern, Staatsmännern und Philosophen

bom Dreißigjährigen Kriege bis zu den Freiheits= friegen 1813/15.

Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, 1713—1740.

"Braucht Er die Juden, weil Er sie desendiert und konservieren will? Ich verlange mir das Schachergesindel nicht in meinem Lande. Mein Vorsahr, der Kursürst Joachim II., hatte ganz recht, als er eines Tages zu seinem Kanzler sagte: "Die Israeliten sind ein gefähreliches Ungezieser." Sieht Er wohl, einer war schon genug, mich um 100 000 Taler zu bringen."

König Friedrich Wilhelm I. zu einem seiner Minister, als ihn der Münzjude Ephraim Beit um 100 000 Taler betrogen hatte. 1721.)

(Erließ auch ein "Allgemeines Edikt, daß alle unvergeleite Juden sofort auf einmal aus dem Lande gejagt werden sollen. De dato Berlin, den 10. Januarii 1724.")

### Andr. Sutor (um 1740).

"Die Juden sehnd einem Land so nut als die Mäuß auf dem Setreideboden und die Motten einem Kleide." (Der hundertaugige blinde Argos u. zweh-Sesichtige Janus. Augsburg 1740. S. 373.)

### Friedrich der Große (1740—1786).

"Wir befehlen . . . . . daß die schlechten und geringen Juden in den kleinen Städten, sonderlich in denen, so mitten im Lande liegen, woselbst solche Juden ganz unnöthig und vielmehr schädlich sich sind, beh aller Gelegenheit und nach aller Möglichkeit daraus weggeschaffet werden. — Was wegen ihres Handels ist, behalten sie. Aber daß sie die ganze Fölkerschaften von Juden zu Breslau anbringen und ein ganzes Jerusalem draus machen, das kann nicht sehnd." — Und im Juden =

Reglement von 1750 heißt es (Art. 27): "Der höchste erlaubte Zinsfuß ist 12 Prozent". (Art. 28): "Ländliche Süter hingegen wird den Juden zu erkauffen und zu bessitzen überall nicht gestattet." (Art. 33): "Kein Jude darf auf dem platten Lande wohnen."

H. Jungfer, Die Juden unter Friedrich dem Großen. SS. 21, 34 und 18. Leipzig 1880.

Raiferin Maria Therejia (geb. 1717, reg. 1740—1780). "Künftig soll keinem Juden, welchen Namen er haben möge, erlaubt sein, sich hier aufzuhalten, ohne meine schriftliche Erlaubnis. Ich kenne keine ärgere Pesk sif ürden den Staatalsdie Nation, wegen (der Kunst, durch) Betrug, Wucher und Seldvertrag die Leute in den Bettelstand zu bringen, alle übliche Handlung auszuüben, die ein anderer ehrlicher Mann verabscheut. Mithin (sind dieselben) soviel als sein kann, von hier abzuhalten und zu vermindern"....

Eigenhändiges Schreiben an die Hoftanzlei im Jahre 1777. — Die eingeklammerten Stellen find in der Urschrift nicht mehr genau zu entziffern.

Boltaire (geb. 1694, geft. 1778).

"Die Juden sind nichts als ein unwissendes und barbarisches Volk, das seit langer Zeit die schmutzigste Habsucht mit dem verabscheuungs-würdigsten Aberalauben und dem unauslöschlichsten Hasse gegen alle Völker berbindet, bei denen sie geduldet werden und an denen sie sich bereichern."

(Bd. XXV. S. 462 Dictionnaire philosophique.) "Mein Onkel hatte mit den gelehrtesten Juden Afiens zu tun. Sie gestanden ihm, daß ihren Vorsahren besohlen worden, alle anderen Völker zu verabscheuen. In der Tat ist unter allen Geschichtsschreibern, die von ihnen gesprochen haben, kein einziger, der nicht von dieser Wahrheit überzeugt sei, und kaum schlägt man die jüdischen Bücher auf, so findet man die Beweise davon." (Bd. XII. Mélanges).

"Die kleine jüdische Nation wagt, einen unversöhnlichen Haß gegen alle Völker zur Schau zu tragen, ist immer abergläubisch, immer lüstern nach den Gütern anderer, kriechend im Unglück, frech im Glück."

(Bb. XV. Essai sur les moeurs.)

"Gerade wie die Banianten und Armenier ganz Asien durchstreisen, und wie die Jsis-Priester unter dem Namen Zigeuner auftauchen, um in den Hösen Hühner zu stehlen und wahrzusagen, so sind die Juden, dieses Lumpen-Seisindel, überall, wo es Seld zu verdienen gibt. Aber ob diese Beschnittenen Jsraels, die den Wilden alte Hosen verfausen, sich für Abkünmlinge des Stammes Naphtali oder Jsaschar ausgeben, ist sehr unwichtig, sie sind nichtsedestoweniger die größten Schurken, die jemals die Erderberssäche besucht haben."

(Bd. LXVIII. €. 392. Corresp. à M. de Lisle. 1775.)

"Man ist über den Haß und die Verachtung erstaunt, die alle Nationen den Juden entgegengebracht haben. Es ist dies eine unausbleibliche Folge ihres Verhaltens. Sie beobachten stets Gebräuche, die in direktem Gegensah mit den bestehenden gesellschaftlichen Juständen sind; sie sind also mit Necht als eine Nation behandelt worden, die im Gegensah zu allen anderen steht; sie dienen diesen aus Habsucht, verachten sie aus Fanatismus, betrachten den Wucher als eine heilige Pflicht."

(Bb. III. Essai sur les moeurs.)

Doltaire, Oeuvres éd. Beuchot, Paris 1840.

"Sie waren überall Wucherer gemäß dem Freiheitsbriefe und dem Privilegium ihres Gefetzes und überall ein Schrecken aus dem selben Grunde." — "Die Huronen, die Kanadier, die Frokesen waren Philosophen der Humanität im Vergleich zu den Fraeliten." —

(17. Band seiner sämtlichen Werke, S. 53.)

#### Adrian Heinrich b. Borcke (um 1787).

(Unter Friedrich d. Gr. (um 1772) Gefandter in Dresden, dann General-Kommissaire beim General-Direktorium.)

"Man follte es nicht glauben, was für einen mächtigen Einfluß die hiesige (Berliner) Judenschaft in alle Landes= Geschäfte hat. Der Verkehr, worin sie mit den Ersten im Staate, mit Ministern, Hofleuten, geheimen Räten und Räten, Generalen und Offizieren, mit Sefretären, Advokaten oder Justiz-Kommissarien, Kanzlisten und Schreibern stehet, sett sie in Stand, von den geheimsten Sachen Nachricht zu bekommen, und da ihr fast jeder zinsbar ist, so wird es auch leicht, da Freunde zu finden, wo sie keine finden sollte. In den Justiz-Rollegien wissen die Juden bei jedem Rechtsstreite den Referenten auszumitteln, und er muß mehr als ein reicher Mann sein, wenn er gegen all ihre heimlichen Machinationen und Känke die Probe halten soll. Es hat schon unter dem vorigen Könige (Friedrich II.) Beispiele gegeben, daß sie Mittel fanden, feine ausdrücklichen und gerechten Befehle, die sich auf Urteil und Recht gründeten, zu vereiteln. Wie kann man auch an ihrem großen Einflusse zweifeln, wenn selbst Kustiz-Minister mit einem Meier Warburg und anderen Juden, die von der Wucherei Profession machen, Arm in Urm gehen? Was soll der Chrift, wenn er mit solchen Leuten im Prozeß liegt, für Hoffnung in seine gerechte Sache setzen? Was kann er hoffen, wenn der Jude unangeklopft zu seinem Referenten ins Zimmer gehen und sich stundenlang mit ihm unterhalten, oder ihn wohl gar mit einer Wechselklage bedrohen darf; wenn die Registraturen ihm offen stehen, und wenn Kanglei-Boten und Landreuter ihm auf seinen Wink folgen?"\*)

Aus dem Buche: "Geheime Briefe über die preußische Staatsverfassung seit der Thronbe-

<sup>\*)</sup> Auch in neuerer Zeit hat solche Juden-Korruption in den Ministerien bestanden, wie Bismarck in seinen "Gedanken und Erinnerungen" (Bd. I, S. 212 u. f.) beschreibt. — Der Finanz-minister Bitter war in jüdischen Buchererhänden. Der getaufte

steigung Friedrich II." Utrecht 1787. Ohne Angabe des Verfassers, als solcher wird v. Borcke vermutet.

Immanuel Kant (geb. 1724, geft. 1804.)

"Die unter uns lebenden Palästiner sind durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil, auch was die größte Menge betrifft, in den nicht ungegründeten Ruf des Betruges gekommen. Es scheint nun zwar bestemdlich, sich eine Nation von Betrügern zu denken; aber ebenso bestemdlich ist es doch auch, eine Nation von lauter Kausleuten zu denken, deren bei weitem größter Teil durch einen alten, von dem Staat, darin sie leben, anerkannten Aberglauben verbunden, keine bürgerliche Chre sucht, sondern diesen ihren Verlust durch die Vorteile der Ueberlistung des Bolkes, unter dem sie Schutz sinden und selbst ihrer untereinander, ersehen wollen."

Anthropologie in pragmatischer Hinsicht.

König§berg 1798 S. 129 fl.

Johann Gottfried b. Herder (geb. 1744, gest. 1803.)

".... Zwar ist in Kunstsachen die jüdische Nation, ob sie gleich zwischen Aeghptern und Phöniziern wohnte, immer unersahren geblieben, da selbst ihren Salomonischen Tempel fremde Arbeiter bauen nußten. Auch sind sie, ob sie gleich eine Zeitsang die Häfen des Koten Meerez besahen und den Küsten der Mittelländischen See so nahe wohnten, in dieser zum Handel der Welt glücklichsten Lage, bei einer Volkzmenge, die ihrem Lande zu schwer ward, dennoch nie ein seefahrendes Volk geworden. Wie

Jube Manché war Geheimer Sofrat und Bureau-Borfteher bes Zivil-Kabinetts Kaifer Wilhelms I. Er hat oft seinen Einfluß zu Gunsten von Titel- und Ordens-Berleihungen außgeübt, bis er wegen Unterschlagung gespendeter Gelder mit 9 Monaten Gefängnis bestraft wurde. (Prozeß 1891 in Berlin.)

die Aeghpter, fürchteten sie das Meer und wohnten von jeher lieber unter anderen Kationen; ein Zug ihres Kational-Charakters, gegen den schon Woses mit Macht kämpste. Kurz, es ist ein Volk, das in der Erziehung verdarb, weil es nie zur Keise einer politischen Kultur auf eigenem Boden, mithin auch nicht zum wahren Gesühl der Chre und Freiheit gelangte . . . . Das Volk Gottes . . . ist Jahrtausende her, ja fast seit jener Entstehung eine parasitische Pslanze auf den Stämmen anderer Nationen: ein Seschlecht schlauer Unterhändler beinah auf der ganzen Erde, das trotz aller Unterdrückung nirgend sich nach eigener Chre und Wohnung, nirgend nach einem Vaterlande sehnet."

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. III. Teil. S. 97 flg. Riga und Leipzig 1787.

"Ein Ministerium, bei dem der Jude alles gilt; eine Haushaltung, in der ein Jude die Schlüssel zur Garderobe und zur Kasse des ganzen Hauses führt; ein Departement oder Kommissariat, in welchem die Juden die Hauptgeschäfte treiben; eine Universität, auf welcher Juden als Mäkler und Geldverleiher der Studierenden geduldet werden: — das sind unauszutrocknende Pontinische Sümpse, denn nach dem alten Sprichwort, wo ein Aas liegt, da sammeln sich die Adler, und wo Fäulnis ist, hecken Insekten und Würmer."

(Adrastea M. IV. St. 1. S. 15 f.)

### Freiherr Adolf v. Anigge (geb. 1752, gest. 1796).

"Ein Blick auf das, was ich von dem Umgange mit Kaufleuten gesagt habe, erinnert mich, daß ich bei dieser Gelegenheit auch von den Juden als geborenen Handelsmännern hätte reden sollen. Ich will aber das wenige, was ich etwa über diesen Gegenstand vorzutragen habe, hier nachholen.

Sie zeigen sich rastlos und von einer unerschöpflichen Geduld und Ausdauer, wo etwas zu gewinnen ist: sie

verschmähen auch den kleinsten Gewinn bei ihrem Ge= werbe nicht und machen durch ihren Zusammenhang in allen Ländern und dadurch, daß sie sich durch keine Art von Bedrückung und Zurückweisung abschrecken lassen, fast unmögliche Dinge möglich. Man kann sie daher zu den wichtigsten Verhandlungen brauchen und auf ihre Klugheit ebenso sehr wie auf ihre Ausdauer rechnen: nur muß man ihre Dienste gut bezahlen.

Sie sind verschwiegen, wo sie Interesse dabei finden; vorsichtig, zuweilen zu furchtsam, doch fürs Geld bereit, das Aergste zu wagen; verschlagen, wißig, scharffinnig in ihren Einfällen; Schmeichler im höchsten Grade und finden dadurch Mittel, sich ohne Aufsehen in den größeren Häusern Einfluß zu verschaffen und durchzusetzen, was man ohne sie schwerlich bewirken würde.

Sie sind mißtrauisch. Sind sie aber einmal über= zeugt, daß sie pünktliche Bezahlung erhalten werden und mit einem chrlichen Manne zu tun haben, so kann man auch bei ihnen Silfe finden, wenn alle chriftlichen Wucherer sich zurückziehen.

Bist du aber ein schlechter Wirt oder sind deine Ver= mögenszustände in einer zweideutigen Lage, so wird niemand dies leichter gewahr werden als der Jude. Rechne dann nicht darauf, daß er dir Geld vorschießen werde, oder mache dich gefaßt, ihm, wenn er es auf Spekulation daran wagt, dich zu so übertriebenen Prozenten und zu solchen Bedingungen verbindlich machen zu müssen, daß dadurch deine Lage gewiß noch unglücklicher wird!

Es wird den Juden gewaltig schwer, sich vom Gelde zu trennen, weil es ihr höchstes Gut und die Bedingung ihres Daseins ist. Darum gehen sie in Geld-Angelegenheiten mit der größten Vorsicht zu Werke und laffen sich dabei keine Mühe verdrießen. Wenn jemand, den fie nicht recht genau kennen, sie um ein Darlehn anspricht, so werden sie denselben auf einen anderen Tag wieder bestellen. Unterdessen forschen sie bei Handwerkern, Nachbarn, Bedienten und dergleichen nach den kleinsten Umständen des künftigen Schuldners. Kommt dieser zur bestimmten Zeit wieder, so läßt sich der Jude verleugnen oder verschiebt die Zahlung noch um einige Wochen, Tage oder Stunden. Und ist auf deinem Gesicht nur irgend eine Spur von Verlegenheit zu lesen, so wird der Jude sich nicht von seinem Mammon trennen und hätte er auch schon angesangen, das Geld hinzuzählen. Daß er dir immer das leichteste Gold\*) geben wird, versteht sich von selbst. Auf dieses alles muß man sich gefaßt machen, wenn man in solche Fälle kommt.

Bei dem Handel mit Hebräern gemeiner Art ist es ratsam, die Augen oder den Beutel zu öffnen. Es ist sehr natürlich, daß ein Christ sich auf ihre Gewissenhaftigkeit, auf ihre Beteuerungen nicht verlassen darf. Sie werden euch Kupfer für Gold, drei Ellen für vier, alte Sachen für neue verkausen, falsche Münzen für echte geben, wenn

ihr es nicht besser versteht.

Wenn man alte Kleider oder andere Sachen an Juden verhandeln will, so suche man mit dem ersten, der ein irgend leidliches Gebot tut, sogleich einig zu werden! Läßt du ihn fortgehen, ohne sein Gebot anzunehmen, so wird die Nachricht, daß bei dir etwas zu schachern sei und daß man Mendel oder Josef den Handel nicht ver= derben dürfe, wie ein Lauffeuer durch die ganze Judenschaft gehen und in der Shnagoge publiziert werden; in solchen Fällen halten sie treulich zusammen. Es werden dann haufenweise die Jaraeliten, fremde und einheimische, dein Haus bestürmen; aber jeder später Kommende wird immer etwas weniger bieten als der vorhergehende, bis du endlich den ersten wieder aufsuchst, der aber dann die gleich anfangs gebotene Summe noch vermindert, oder bis deine Ware dir so zuwider wird, daß du sie für die Hälfte des Wertes einem anderen hingibst, der sie treulich dem ersten einhändigt. Wenn auch ein Jude von gemeiner Art dir im Handel so viel bietet, wie du

<sup>\*)-</sup> S. h. befchnittene Dufaten.

etwa fordern zu dürfen glaubst, so schlage doch nicht gleich zu; er wird sonst zurückziehen, entweder weil er nun denkt, er hätte noch wohlseiler dazu kommen können,

oder es stede Betrug dahinter.

Ist man seines Kauses mit einem Trödeljuden völlig einig, so wird er doch noch versuchen, den Berkäuser zu hintergehen. Er wird gewöhnlich sagen: "Er habe tein bares Geld bei sich, wolle aber die Uhr oder sonst etwas zum Unterpfande lassen." Er weiß wohl, daß man daß selten annimt. Sibt man ihm nun Kredit und daß Sekauste mit, so schleppt er dies in der ganzen Stadt herum, bietet es seil und bringt es wieder, mit dem Bedeuten: "Man solle etwas schwinden lassen; er habe sich übereilt". Oder er kommt gar nicht wieder und man muß lange hinter der Bezahlung herlausen. Auch wollen sie gar zu gern Ware statt Geld geben, denn die bare Münze ist ihnen gar zu sehr ans Herz gewachsen.

— Auf dies alles darf man sich nicht einlassen")."

Aus "Umgang mit Menschen" (Ausgabe Keklam [Leipzig] und Hendel [Halle]). III. Teil, Kap. 6, Abt. 8).

<sup>\*)</sup> Dieses aussührliche Urteil Anigge's über die Juden ist in der Sammlung von "Meyers Volksbüchern" (Bibliographisches Institut, Leipzig) ausgelassen worden, während bezeichnenderweise Anigge's Urteil über die Bauern, als "hartnädige, zänkische, widerspenstige und unverschämte Geschöpfe", die "nie zufrieden sind, und immer klagen, immer mehr haben wollen" usw. unverkürzt wiedergegeben ist.

Ferner ist eine angeblich "vollständig und neu" heraus=
gegebene Auflage von Jean Dufresne im Verlag des Juden
Siegfried Erondach (Berlin 1889) so gekürzt und geändert worden, daß ein völlig im judenfreundlichen Sinne
gefälschtes Urteil Knigge's über die Juden daraus geworden
ist. Der "christliche Bucher" in Anigge's Ausführungen ist
sehen geblieben, während an Stelle des "Hebräers gemeiner
Art" und des "Trödeljuden" der "jüdische Kaufmann höherer
und niederer Art" und der "jüdische Geldmann" geseht
worden ist.

Wolfgang v. Goethe (geb. 1749, geft. 1832).

"Das israelitische Volk hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Ansührer, Richter, Vorsteher, Propheten tausend Mal vorgeworsen haben; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Völker...."

"Was foll ich aber nun von dem Volfe fagen, das den Segen des ewigen Wanderns vor allen anderen sich zugeeignet und durch seine bewegliche Tätigkeit die Kuhenden zu überlisten und die Mitwandernden zu über-

schreiten versteht?"...

"An dieser (der christlichen) Religion halten wir sest, aber auf eine eigene Weise: wir unterrichten unsere Kinder von Jugend auf von den großen Vorteilen, die sie uns gebracht hat, dagegen von ihrem Ursprunge, ihrem Verlause, geben wir zulest Kenntnis, alsdann wird uns der Urheber erst lieb und wert, und alle Nachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns, denn wie sollten wir ihm den Unteilander höchsten Kulturvergönnen, deren Ursprung und Hertommen er versleugnet?"

(Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre, 2. Buch, 2. Kap. u. 3. Buch, 9. u. 11. Kap.)

"Die heilige Schrift redet allerdings nur von einem Menschen-Paare, das Sott am sechsten Tage erschaffen. Allein, die begabten Männer, die das Wort Sottes aufzeichneten, das uns die Bibel überliesert, hatten es zunächst mit ihrem außerwählten Volke zu tun, und wollen wir auch die sem die Shre seiner Abstammung von Adam keineswegs streitig machen. Wir andern aber, sowie auch die Neger und Lappländer und schlanke Menschen, die schöner sind als wir alle, hatten gewiß auch andere Urväter; wie denn die werte Sesellschaft gewiß zugeben wird, daß wir

und von den echten Abkömmlingen Abrahams auf eine gar mannigfaltige Weife unterscheiden und daß sie, besonderd was das Geld betrifft, es uns allen zuvortun."

"Jüdisches Wesen. Energie der Grund von allem. Unmittelbare Zwecke. Keiner, auch nur der kleinste geringste Jude, der nicht entschiedenes Bestreben verriete, und zwar ein irdisches, zeitliches, augensblickliches.

Juden=Sprache hat etwas Pathetisches."

(Cdermann's Gespräche mit Goethe (Reclams Ausgabe) Bb. II, S. 16.)

(Uls der jüdische Seheime Finanzrat Jörael Jacobsohn in Braunschweig eine "Unterthänigste Vorstellung an Se. Hoheit den Fürsten Primas" (Braunschweig 1808) richtete und darin die Aufhebung aller noch bestehenden Beschränkungen für die Juden forderte, bemerkte Goethe:)

"Dem braunschweigischen Juden-Heiland ziemt es wohl, sein Volk anzusehen, wie es sein und wer-den sollte, dem Fürsten Primas ist aber auch nicht zu verdenken, daß er das Geschlecht behandelt, wie es ist und wie es noch eine Weile bleiben wird."

(Auf eine Schrift, die im Jahre 1808 gegen die Bersöffentlichung Jacobsohn's und gegen die Juden-Emansipation unter dem Titel: "Bemerfungen über des Gesheimen Finanzrats Jerael Jacobsohn's Schrift" ohne Angabe des Verfassers erschien, äußerte Goethe:)

"Es war mir sehr angenehm zu sehen, daß man dem finanzgeheimrätlichen jakobinischen Fraelssohn so tüchtig nach Hause geleuchtet hat. Können Sie mir den Verfasser der kleinen Schrift wohl nennen? Es sind treffliche Stellen darin, die in einem Plaidoher von Veaumarchais wohl hätten Plat sinden können. Leider ist das Ganze nicht rasch, fühn und lustig genug geschrieben, wie es hätte sein müssen, um jenen Humanitäts = Salbader vor der ganzen Welt ein für allemal lächerlich zu machen."

(Aus "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde"

von Bettina Arnim.)

Als im Jahre 1823 durch ein Gesetz die Che zwischen Juden und Christen gestattet wurde, geriet Goethe, wie der Kanzler F. v. Müller erzählt hat, "in leidenschaft= lichen Zorn über das neue Judengeset, das die Heirat zwischen beiden Glaubens-Verwandten gestattet". ahnte die schlimmsten Folgen davon, behauptete, wenn der General-Superintendent Charafter habe. müsse lieber seine Stelle niederlegen, als eine Judin in der Kirche im Namen der heiligen Dreieinigkeit trauen. Alle sittlichen Gefühle in den Familien, die doch auch auf dem religiösen ruhten, würden durch ein solch skandalöses Gesetz untergraben. Ueberdies wolle er nur sehen, wie man verhindern wolle, daß eine Jüdin einmal Ober-Hofmeisterin werde. Das Ausland müsse durchaus an Bestechung glauben, um die Adoption dieses Gesetzes begreiflich zu finden; wer wisse, ob nicht der allmächtige Rothschild dahinter stecke.

(Vom Kanzler Friedrich v. Müller erzählt in seinen Unterredungen mit Goethe; — heraussgegeben von Burkhardt, Stuttgart 1870. S. 57; und in "Goethes Gespräche" von Woldemar Frh. v. Viedermann (Gespräch 371), Leipzig 1889 bis 1891.)

An Jacobi schreibt Goethe u. a.:

"O du armer Christe, wie schlimm wird es dir ergehen, wenn der Jude deine schnurrenden Flüglein nach und nach umsponnen haben wird" — und weiter warnt er "vor den jüdischen Pfissen" des Juden Moses Mendelssohn.

(Goethe Briefe: Weimarer Ausgabe — VII. 131.)

hasteros):

"Du kennst das Volk, das man die Juden nennt, Das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. Du gabst ihm Raum und Ruh, sich weit und breit

Und sich nach seiner Art in Deinem Land zu nähren.

Der sind liebt das Geld und fürchtet die Gesahr.

Ter weiß mit leichter Müh' und ohne viel zu wagen,
Durch Handel und durch Jins Geld aus dem Land

Ju tragen ....
Auch finden sie durch Seld den Schlüssel aller Herzen,
Und fein Seheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt,
Mit jedem handeln sie nach einer eig'nen Art.
Sie wissen jedermann durch Borg und Tausch zu fassen;
Der kommt nicht los, der sich nur einmal eingelassen...
— Es ist ein jeglicher in Deinem ganzen Land
Auf ein und andere Art mit Israel verwandt,
Und diese schlaue Volk sieht einen Weg nur offen:
So lang die Ordnung steht, so lang
hat's nichts zu hoffen"....

Goethe (Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern).

\* \*

### Schiller (1759—1806).

"Die Unwürdigkeit und Verworfenheit der (jüdischen) Nation kann das erhabene Verdienst ihres Gesetzgebers (Moses) nicht vertilgen, und ebenso wenig den großen Einsluß vernichten, den diese Nation mit Recht in der Weltgeschichte behauptet. Als ein unzeines und gemeines Gesäß, worin aber etwas sehr Kostbares (der Monotheismus) ausbewahrt worden, müssen wir sie schäßen. . . . Während dieses langen Ausenthaltes lebten sie abgesondert von den Aeghptern, abgesondert sowohl durch den eigenen Wohnplatz, den

"Die Sendung Mosis", Reclam, Bd. 10, S. 225 ff.

\* \*

### Napoleon I. (geb. 1769, gest. 1821).

"Die jüdische Nation geht seit Mosis Zeiten ihrer ganzen Anlage nach auf Wucher und Erpressung auß...."

"Die französische Regierung darf nicht mit Gleichsgültigkeit zusehen, wie eine niedrige, heruntergekommene, aller Schlechtigkeiten fähige Nation die beiden schönen

<sup>\*)</sup> Zu Schiller's Zeiten war es noch unbekannt, daß die alten Kulturvölker schon lange vor dem Auftreten der Juden eine Eingottlehre (Monotheismus) kannten. Erst die neuere Altertums-Forschung hat hierüber Klarheit gebracht. Zudem kann die jüdische Lehre nicht Anspruch darauf erheben, einen Monotheismus im höheren Sinne darzustellen, da sie einen Gott aller Menschen nicht kennt, sondern nur einen nationalen Sondergott verehrt, der ausschließlich für das Bolk Juda sorgt und alle übrigen Völker mit Haß verfolgt. (Vergleiche Fritsch: "Der falsche Gott".) Sonach muß die Verehrung für das "unreine und gemeine Gefäß" wesentlich herabgestimmt werden.

Departements des alten Clfaß ausschließlich in ihren Besit bringt. Manmußdie Judenals Nation, nicht als Sette betrachten. Das ist eine Nation, nicht als Sette betrachten. Das ist eine Nation in der Nation; ich möchte ihnen, wenigstens für eine bestimmte Zeit, das Recht, Sypotheten auszuleihen, entziehen; denn es ist für das französische Volk zu demütigend, sich der niedrigsten Nation zu Danke verpflichtet sühlen zu müssen. Sanze Vörser sind durch die Juden ihren Sigentümern entrissen worden; sie haben die Leibeigenschaft wieder eingeführt; sie sind wahre Rabenschwärme..."

"Durch gesetzliche Maßnahmen muß man der Selbsthilse zuvorkommen, die man sonst gegen die Juden anzuwenden genötigt wäre; sie würden Sesahr lausen, eines Tages von den Christen des Elsaß niedergemetzelt zu werden, wie es ihnen so ost, und fast immer durch eigene

Schuld, ergangen ist.

Die Juden befinden sich nicht in derselben Stellung wie die Protestanten und die Katholiken. Man muß über sie staatsrechtlich, nicht nach dem bürgerlichen Rechte richten, da sie keine Bürger sind.

Man könnte ihnen auch den Handel verbieten, weil sie ihn durch Wucher entehren und ihre abgeschlossenen

Geschäfte als betrügerisch für nichtig erklären.

Die Christen des Clsaß und der Präfekt von Straßburg haben mir bei meiner Durchreise durch diese Stadt

viele Beschwerden über die Juden übermittelt.

Ich mache darauf aufmerksam, daß man sich nicht in dem Grade beklagt über die Protestanten noch über die Katholiken wie über die Juden. Das hat seinen Grund darin, daß das Unheil, das die Juden anrichten, nicht von Individuen kommt, sondern von der Gesamtheit dieses Volkes selbst. Es sind Raupen und Heuschrecken, die Frankreich verwüsten . . . . Ich will nicht, daß man theoretischen und egvistischen Prinzipien das Wohl der Provinzen opfert."

Napoleon I. im franzöfisch. Staatsrate. (Situng vom 30. April 1806.) Abs. Dictionnaire Napoléon

ou recueil alphabétique des opinions et jugements de l'empereur Napoléon Ier, éd. par Damas Hinard 2. éd. Paris 1854.

(Sigung vom 7. Mai 1806.) Pelet (de la Lozère), Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d'administration. SS. 213 ff. Baris 1833.

"Die Juden haben meine Heere in Polen verproviantiert; ich wollte ihnen dafür ein politisches Dasein geben, ich wollte sie zur Nation und zu Staatsbürgern machen; aber sie sind zu nichts nühe, als mit alten Kleidern zu schachern. Ich war genötigt, die Gesetze gegen ihren Wucher zu erlassen; die Bauern im Elsaß haben mir dafür gedankt."

> Napoléon, Mémoires de St. Hélène. (H. N a u d h, Die Juden und der deutsche Staat. 1. Aufl. S. 133. Leipzig 1883.)

Johann Gottlieb Fichte (geb. 1762, geft. 1814.)

"Fast durch alle Länder von Europa verbreitet sich ein mächtiger, seindselig gesinnter Staat, der mit allen übrigen im beständigen Kriege steht, und der in manchen sürchterlich schwer auf die Bürger drückt: es ist das Judentum. Ich glaube nicht . . . . . , daß dasselbe das

durch, daß es einen abgesonderten und so fest verketteten Staat bildet, sondern dadurch, daß dieser Staat auf den haß des ganzen menschlichen Ge= schlechtes aufgebautist, so fürchterlich werde. Von einem Volke, deffen Geringster seine Ahnen höher hinaufführt als wir anderen alle unsere Geschichte . . . . . , das in allen Völkern die Nachkommen derer erblickt, welche sie aus ihrem schwärmerisch geliebten Vaterlande vertrieben haben; das sich zu dem den Körper erschlaffenden, und den Geist für jedes edle Gefühl tötenden Kleinhandel verdammt hat und verdammt wird; das durch das bin= dendste, was die Menschheit hat, durch seine Religion, von unseren Mahlen, von unserem Freudenbecher und von dem süßen Tausche des Frohsinns mit uns von Herz zu Herzen ausgeschlossen ist; das bis in seine Pflichten und Rechte, und bis in die Seele des Allvaters uns andere alle von sich absondert, — von so einem Volke sollte sich etwas anderes erwarten lassen, als was wir sehen: daß in einem Staate, wo der unumschränkte König mir meine väterliche Hütte nicht nehmen darf, und wo ich gegen den allmächtigen Minister mein Recht er= halte, der erste Jude, dem es gefällt, mich ungestraft aus= plündert. Dies alles seht ihr mit an, und könnt es nicht leugnen, und redet zuckersüße Worte von Toleranz und Menschenrechten und Bürgerrechten, indes ihr in uns die ersten Menschenrechte frankt . . . . . Erinnert ihr euch denn hier nicht des Staates im Staate? Fällt euch denn hier nicht der begreifliche Gedanke ein, daß die Juden, welche ohne euch Bürger eines Staates find, der fester und gewaltiger ist als die eurigen alle, wenn ihr ihnen auch noch das Bürgerrecht in euren Staaten gebt, eure übrigen Bürger völlig unter die Füße treten werden?

Menschenrechte müssen sie haben, ob sie gleich uns dieselben nicht zugestehen; denn sie sind Menschen, und ihre Ungerechtigseit berechtigt uns nicht, ihnen gleich zu werden . . . . . Aber ihnen Bürgerrechte zu gesben, dazu sehe ich wenigstenstein Mittel,

als das: in einer Nacht ihnen allen die Köpfe abzuschneiden und andere aufzusses, in denen auch nicht eine jüdische Idee steck. Um uns vor ihnen zu schützen, dazu sehe ich wieder kein anderes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und sie alle dahin zu schicken."

Beiträge zur Berechtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolution. 1793. (In "Sämtliche Werke" herausgegeben von J. G. Fichte. VI. Band. Berlin 1845. S. 149 flg.)

\* \* \*

Crnjt Woris Arndt (geb. 1769, gejt. 1860).

"Man sollte die Einfuhr der Juden aus der Fremde in Deutschland schlechterdings verbieten und hindern.... Die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und in diese Staaten hinein, und darum will ich nicht, daß sie auf eine ungebührliche Weise in Deutschland vermehrt werden. Ich will es aber auch deswegen nicht, weil sie ein durchaus fremdes Volk sind, und weil ich den ger= manischen Stamm so sehr als möglich von fremdartigen Bestandteilen rein zu erhalten wünsche. . . . . Die Aufnahme fremder Juden, die nach unserem Lande gelüstet, ist ein Unheil und eine Pest unseres Volkes. Lange Jahr= hunderte von der Treue und Rechtlichkeit entwöhnt, welche die stillen und einfachen Geschäfte des Lebens mit sich führen, jeder schweren Mühe und harten Arbeit un= geduldig, hungert ein Jude lieber und treibt sich auf die ungewisse Hoffnung der Beute des Augenblicks herum, als daß er im Schweiße seines Angesichts sein Brot ver= diente. Unstät an Sinn und Trieb, umherschweifend, auflauernd, listig, gaunerisch und knechtisch, duldet er allen Schimpf und alles Elend lieber, als die stätige und schwere Arbeit, welche die Furchen bricht, den Wald rodet, die Steine haut, oder in der stätigen Werkstatt schwißt; wie Fliegen und Mücken und anderes Ungezieser flattert er umher und lauert und hascht immer nach dem leichten und flüchtigen Gewinn, und hält ihn, wenn er ihn erschnappt hat, mit unbarmherzigen Klauen fest..... Kleine Städte, Flecken und Dörfer, wo viele Juden fiten, erhalten im ganzen ein leichtfertiges, unstätes und gaunerisches Gepräge; denn auch die Christen nehmen vieles von der Juden Art an; ja, sie werden, wenn sie leben wollen, gezwungen, mit ihnen in ihren Künsten und Listen zu wetteifern: so wird der ehrliche, stille und treue deutsche Bürger und Bauer ein trügerischer und listiger Gesell, welcher zulett die ernste Arbeit und das ruhige Geschäft versäumt und der leichten und unsicheren Beute eines flatterhaften und trügerischen Gewinstes läuft . . . Wahrlich also, sehr unrecht haben diejenigen getan, welche ohne weitere Berücksichtigung so großer Unterschiede und so wichtiger Folgen für das Ganze den Juden gleiche Bürgerrechte mit den Christen verliehen haben . . . Ein gütiger und gerechter Herrscher fürchtet das Fremde und Entartete, welches durch unaufhörlichen Zufluß und Beimischung die reinen und herrlichen Reime seines edlen Volkes vergiften und verderben kann. nun aus allen Gegenden Europas die bedrängten Juden zu dem Mittelbunkte desfelben, zu Deutschland, hin= strömen und es mit ihrem Schmutz und ihrer Pest zu überschwemmen drohen, da diese verderbliche leber= schwemmung vorzüglich von Often her, nämlich aus Polen droht, fo ergeht das unwiderrufliche Gefet, daß unter teinem Bormande und mit feiner Ausnahme fremde Juden je in Deutschland aufgenommen werden fen: und wenn fie beweifen konnten, daß fie Millionen = Schäke mitbringen."

("Ein Blick aus der Zeit auf die Zeit" 1814.)

Ph. R. Scherer.

"Daß die Juden nicht eher auf bürgerliche Rechte und Glaubwürdigkeit ihrer Cide und Zeugnisse wider Nicht= juden Anspruch machen fönnten, bevor sie nicht alle ihnen mit Recht zum Borwurf gemachten höchst anstößigen Stellen in der Mischnah und Gemara und in den als wichtige Autoritäten gültigen Schriften der talmudischrabbinischen Sitten- und Rechtslehre durch eine genaue, richtige, vollständige und öffentlich glaubwürdige Ueberssehung nach ihrem wahren Sinne und Zusammenhange dargestellt und erklärt; zugleich aber auch ein seierliches Bekenntnis abgelegt hätten, daß einige unvernünstige, für Moralität, Redlichseit und Staatsversassung gleich gefährliche Lehrsätze und Dogmen nicht von ihnen anerstannt würden; und daß sie sich deshalb, damit dergleichen gefährliche Prinzipien in ihren Kirchen und Schulansstalten nicht gelehrt würden, der genauesten Aussicht der christlichen Obrigkeit unterwersen wollten."

Handbuch des Wechselrechts. Frankfurt 1801. Teil 3, S. 708.

# 6. Urteile über die Juden nach den Freiheitskriegen bis zur Juden-Emanzipation (1848.)

3. 2. Klüber (geb. 1762, geft. 1837).

"Die Juden sind eine politischen Teligiöse Sekte unter strengem theokratischem Despotismus der Rabbiner. Sie stehen in engem Verein, nicht bloß für einen bestimmten kirchlichen Lehrbegriff, sondern sie bilden auch eine völlig geschlossene, erblich ver sich worene Sesellschaften, erblich ver sich worene Sesellschaft, für gewisse politische Grundsätzerkehr, für eigene Volksbildung, die ein kusenweises Fortschreiten zu höherer Kultur ausschließt, und für kastenartigen Familiengeist, dem insbesondere vollkommene physische Absonderung von allen Richtzuden

gebotweise eigen ist.

Den Geift des Judentums, diese Geburt roher Vorzeit, erkennt man im allgemeinen an kirchlichem Glaubens-Hochmut, denn die Juden bilden sich ein, die Auserwählten oder das Volf Gottes zu sein, als solches erhaben über alle Nichtjuden (Gojim), und darum phhsisch und sittlich von diesen geschieden, die einst sogar, nach Ankunft ihres Messias, ganz ausgerottet werden müssen; an einem durch Glaubensvorschrift gebotenen und gebilligten Haß gegen alle Nichtjuden; an einer Reliaions= und Sittenlehre, welche gegen Nichtjuden der Wahl der Mittel für eigennühige Zwecke ungerechten Spielraum läßt, während dem Braeliten verboten ift, von seinen Glaubensgenoffen für Darlehen auch nur mäßige Zinsen zu nehmen; an nie ermüdendem Lauer= und Schachergeist; an Prellsucht und Wuchersinn: an Volksverderbung durch Neberliftung und Nebervorteilung, durch Unternehmung und Begünstigung unsittlichen und rechtswidrigen Verkehrs; an Scheu vor strenger, die Gewinnsucht nicht befriedigender oder durch sie nicht abgenötigter Arbeit; an Unwilligfeit und Untauglichkeit zu perfönlicher Verteidigung des Vaterlandes, nicht bloß wegen der ihnen eigenen Feigheit, sondern auch weil fie

dasselbe nicht für das ihrige erkennen; an Armut an Seelenadel und echter Geistesbildung.

Die Vernunft beweiset, und die Erfahrung bestätigt es, daß Kastengeist jeder Art, der politische wie der religiöse, am meisten der politisch-religiöse, unverträglich sei mit Staats= und Gemeindewohl. Nun begründet aber, wie oben angeführt, das Judentum bis zu dieser Stunde unwandelbar, in politischer, religiöser und physischer Hinficht, einen Kastengeist, dessen Gleichen, im Wesen und Umfang, insbesondere in scharfer, unerbitt-licher Absonderung seiner Anhänger von jeder anderen Menschenklasse, in dem ganzen christlichen Europa nicht gefunden wird. Die Juden bilden auf dem ganzen Erd= freise, nach ihrem eigenen Ausdruck, eine eigene Nation; von jeder anderen völlig abgeschlossen, mit so eigentümlicher, in das bürgerliche Leben so vielfach eingreifender politisch=religiöser Einrichtung, Handlungs= und Sinnesart, daß der israelitische Teil der Untertanen in jedem Staat, in welchem nicht die Staatsgewalt Besittum der Juden ist, in mehrfacher Beziehung einen Staat im Staate bildet, oder vielmehr bilden muß. Dieses gegenseitige Verhältnis macht einen fortwährenden Antagonismus zwischen Staat und Judentum unvermeidlich.

Sin Widerstreit dieser Art ist eine Araukheit am Staatskörper; eine unheilbare, so lange das dermalige Judentum besteht; ein Uebel, das unvermerkt, aber unsausbleiblich, um sich greist, senen Körper endlich an seinen edelsten Teilen übersällt und, wo nicht zugrunde richtet, doch ohne Unterlaß quält und schwächt, wenn ihm nicht in Zeiten bestimmte Grenzen gesetz, und diese sorgfältig bewacht werden. Der Judensche und diese sorgfältig bewacht werden. Der Judensche und heißt dem ganzen Inbegriff der Bekenner des Judenstums, wie es vor unseren Augen lebt und webt, volle staatsbürgern erteilen, die in solchem leben, wäre ebenso viel, als jenes begrenzte unheilbare Uebel in einen

unheilbaren Krebsschaden verwandeln, der ein stets um sich fressender wäre . . . . . "

Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses usw. III. Abt. S. 390 flg. Franksurt a. M. 1816.

\* \*

## Charles Fourier (geb. 1772, geft. 1837).\*)

(Fourier zählt ein Sündenregister der Zivilisation von 24 Nebeln (vices) auf, die den notwendigen Versall der Gesellschaft zur Folge haben müßten. Als 24. Nebel

führt er an: Vierfache Pest, und schreibt:)

"Zu diesen neuen, durch besondere Umstände herbeigeführten Uedeln (Pest, Fieder, Thyhus und Cholera) wollen wir jest noch das allerschmachvollste (le plus honteux) — die Zulassung der Juden zu den bürgerlichen Rechten (au droit de eité) hinzusügen. Man hatte also nicht genug an der zivilisierten Menschheit, um die Herzichaft der Gaunerei (sourderie) zu sichern, sondern man muste auch noch die patriarchalisch lebenden, unproduktiven Wuchernationen zu Silse rusen. Die jüdische Nation ist nicht zivilisiert, sie ist patriarchalisch, da sie seinen Souderän hat, einen solchen auch im geheimen nicht anerkennt, und jede Schurkerei (sourderie) für erslaubt hält, wenn es sich darum handelt, diesenigen zu betrügen, deren Religion nicht die ihrige ist. Sie bekennt sich zwar zu diesen Grundsäßen nicht öffentlich (afsiche), aber man kennt sie zur Genüge.

Eine noch schlimmere Seite an dieser Nation ist der Umstand, daß sie sich ausschließlich dem Zwischenhandel

<sup>\*)</sup> In dem Buche "Charles Fourier, sein Leben und seine Werke" verschweigt August Bebel die hier mitgefeilten Aussichten Fouriers über die Juden mit Mücksicht auf die vielen jüdischen "Genossen" und die jüdischen Geldgeber der Sozialsbemokratie. Trohdem sagt er: "Fourier war eine genial augelegte Natur mit dem wärmsten Herzen für die Menschheit."

(trasic), dem Wucher und der Verschlechterung der kaufmännischen Sitten (aux dépravations mercantiles) hingibt, wie dies die Uebersicht von London zeigt, die übrigens nur lehrt, was jedermann weiß. (Diese Uebersicht vom Jahre 1829 weist u. a. 3000 Hehler auf, von denen einer 20 Millionen reich ist, und 3000 Juden, die sich damit befassen, falsches Geld in Umlauf zu bringen und die Diener veranlassen, ihre Herren, die Söhne, ihre Väter zu bestehlen.)

"Jede Regierung, die auf gute Sitten hält, sollte die Juden zur Besolgung solcher zwingen, sollte sie zu produktiver Arbeit anhalten und nicht zulassen, daß ihr Anteil an dem verderblichen Handel (vice) mehr als 1 Prozent beträgt; auf hundert jüdische Bauern- und Handwerker-Familien sollte nur eine handeltreibende kommen. Aber unser philosophisch angelegtes Jahr-hundert läßt ohne Neberlegung Legionen von Juden zu, die alle ohne Ausnahme Schmaroper, Händler, Wucherer

usw. sind."

"Sobald man einmal erkannt haben wird — und das dürfte nicht mehr lange dauern — daß eine gefunde Politik darauf hinwirken muß, die Zahl der Handelseleute überhaupt zu vermindern, um fie zu einem ehrelichen und gemeinnützigen Wettbewerb überzuführen, dann wird man nur mit Mühe die Unerfahrenheit dieser Philosophie begreifen können, die eine ganz und gar unproduktive, nur handeltreibende patriarchalische Kasse zu Hilse rust, um die ohnehin schon unerträglichen kommerzialen Betrügereien zu verseinern."

\* \*

Sellmuth von Moltke (geb. 1800, gest. 1891).

"Die Juden find trot ihrer Zersplitterung eng verbunden. Sie werden durch unbekannte Obere zu gemeinsamen Zwecken folgerecht geleitet. . . . Indem sie alle Bersuche der Regierungen, sie zu nationalisieren, zurückweisen, bilden die Juden einen Staat im Staate, und sind in Polen eine tiese und noch heute nicht vernarbte Wunde dieses Landes geworden."

"Zu allen Zeiten hielten die Juden einen Eidschwur in bezug auf einen Christen nicht für bindend. Aus der Streitigkeit eines der Ihrigen mit einem Thriften machten fie stets eine Angelegenheit ihrer Nation. Wenn es darauf ankam, gemeinsame Zwecke zu fördern, so wurde ein allgemeiner Fasttag ausgeschrieben, und bei Strafe eines der drei jüdischen Flüche mußte dann jeder den Betrag einer eintägigen Konsumtion für sich und die Seinigen einzahlen. Auf diese Weise haben einzelne Städte oder Provinzen andere oft weit entlegene mit bedeutenden Geldsummen unterstütt. Noch jett hat jede Stadt ihren eigenen Richter, jede Provinz ihren Kabbi und alle stehen unter einem ungekannten Oberhaubte, welches in Afien hauset, durch das Geset zum beständigen Umherirren von Ort zu Ort verpflichtet ist und das fie den "Fürst der Stlaver ei" nennen. - So ihre eigene Regierung, Religion, Sitte und Sprache bewahrend, ihren eigenen Besetzen gehorchend, wissen sie die des Landes zu um gehen oder ihre Ausübung zu hintertreiben, und eng unter sich verbunden, weisen fie alle Versuche, sie der Nation zu verschmelzen, gleich sehr aus religiösem Glauben, wie aus Eigennut zurück." ".... ein gelegentlicher Bankerott ist (dem Juden)

die nichts weniger als seltene Auskunft, seine Schwiegerssöhne zu etablieren."....."Der Zählung suchen sich die Juden noch immer auf alle Weise zu entziehen."....."Alle Mittel sind ihnen gleich, sobald es darauf ankommt, zu verdienen. Im Feldzug von 1812 waren die Juden die Spione, die von beiden Teilen besoldet wurden, und die beide Teile verrieten .... Es ist sehr selten, daß die Polizei einen Diebstahl entdeckt, in welchen nicht ein Jude als Mitschuldiger oder als Sehler verwickelt wäre."

(Hellmuth v. Moltke, Darstellung der inneren Verhältnisse . . . in Polen. SS. 39, 43 f., 79 ff. Berlin 1832.\*)

a v o v: 0 000 5 ... ( ... 6 1707 ... 17

Karl Julius Weber (geb. 1767, gest. 1832).

"Das Judentum, d. h. die durch Mosis theotratischen Despotismus zusammengehaltene Krämer-, Trödler = und Wucherer = Kaste, verdient Sas, Berachtung und Ausrottung. Man kann einen Mann noch vertragen, wenn er sich bloß lächerlich macht, wie die eigene komische Zudringlichkeit und Ge= schwäßigkeit oder gar ästhetische Belesen= heit den Juden — aber wenn er schlechte, verächtliche, schändliche Seiten entblößt? — Juden mochten herrschen wie in Spanien und Polen, oder im Drucke leben wie in Deutschland, überall waren sie rohe, schmutzige Schacherer und in der Geschichte des Mittelalters höchstens achtbar als Aerzte; überall waren sie die Blutegel des armen Mannes und nicht selten auch des reichen, überall die sichersten Werkzeuge der Bestechung — Spione, Diebeshehler, und eine furchtbare demoralisierende Kraft beim Adel. Sie waren die Hefe und der Sauerteig, der die Welt in Gärung fette; der Mift, der den mageren Uder von Christen und Nichtchristen dünkte; der fette Boden ihres Schmutes trug goldene Früchte, in deren Besit

<sup>\*)</sup> Das Buch des späteren General-Feldmarschalls ist sehr selten geworden — möglicherweise von Juden aufgekauft und vernichtet, wie dies nur zu oft in solchen Fällen geschehen ist. Die Zeitschrift "Bom Fels zum Meer" brachte in den neunziger Jahren die Schrift Moltke's wieder zum Abdruck, aber — ie ließ die auf die Juden bezüglichen Stellen weg und verstimmelte sie erheblich. — Die wichtigsten unterschlagenen Stellen sind hier wiedergegeben. Auf einen Borhalt hat der Bearbeiter der Moltkeschen Schrift, Krof. Jos. Kürschener, erklärt, die Auslassung der auf die Juden bezüglichen Stellen sei auf persönlichen Bunsch Moltke's erfolgt.

das Volk Gottes alle Pfeile der Gegner verlachte in Demut und Selbstverleugnung. Die Fabel vom ewigen Juden Ahasverus ift eine der glücklichsten Allegorien: er, der den Erlöser nicht einmal vor seiner Haustür siten ließ, kann nirgendwo einen Sitz bekommen, selbst nicht einmal sterben — es ist das Judenvolk selbst!

> R. J. Weber, Demokritos I. Bd., XIII. Ab= schnitt. (Sämtl. Werke, 7. Bd. S. 543. Stutt= aart 1834.)

**Victor Hugo** (geb. 1802, geft. 1885). "Die Juden (des Mittelalters) waren sehr gehaßt, aber sie waren auch sehr gehäfsig; sie waren sehr verachtet, fie waren aber auch fehr verächtlich. Das gottesmörderische Volk war auch ein Volk von Käubern. Trok der Bemerkungen des Nabbiners Beccai machten iie sich nicht den leisesten Gewissens-Strupel daraus, die Nazarener, wie sie die Christen nannten, nach Herzens= lust auszuplündern. Was Wunder, daß sie oft die Opfer ihrer eigenen elenden Begehrlichkeit wurden?"

> (Aus, Literatur und Philosophic". Ausgewählte Schriften, deutsch von Friedrich Senbold. 1836.)

## Ludwig Keuerbach (geb. 1804, gest. 1872).

"Der Utilismus, der Nuten ist das oberste Prinzip des Judentums. Der Glaube an eine besondere göttliche Vorsehung ist der charakteristische Glaube des Judentums; der Claube an die Vorsehung ist der Glaube an Wunder; der Glaube an Wunder aber ist es, wo die Natur nur als ein Objekt der Willkur, des Capismus, der eben die Natur nur zu willfürlichen Zwecken ge= braucht, angeschaut wird. Das Wasser teilt sich entzwei oder ballt sich zusammen, wie eine feste Masse, der Staub verwandelt sich in Läuse, der Stab in eine Schlange, der Fluß in Blut, der Felsen in eine Quelle, an demselben Drte ist es zugleich Licht und Finsternis, die Sonne steht

bald stille in ihrem Laufe, bald geht sie zurück. Und alle diese Widernatürlichsteiten gesschehen zum Nutzen Järaels, lediglich auf Bessehl Jehovas, der sich um nichts als Järael kümmert, nichts ist als die personifizierte Selbsts ucht des israelitischen Volkes, mit Ausschlußaller anderen Völker, die absolute Intoleranz — das Seheimnis des Monotheismus.

Die Griechen betrachteten die Natur mit den theoretischen Sinnen; sie vernahmen himmlische Musik in dem harmonischen Laufe der Gestirne; sie fahen aus dem Schaume des allgebärenden Ozeans die Katur in der Gestalt der Benus Anadhomene emporsteigen. Die 33= raeliten dagegen öffneten der Natur nur die gastrischen Sinne: nur im Gaumen fanden sie Geschmack an der Natur; nur im Genusse der Manna wurden sie ihres Bottes inne. Der Grieche trieb Humaniora, die freien Künste, die Philosophie; der Jsraelite erhob nicht über das Brotstudium der Theologie. "Zwischen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen Brots satt werden und inne werden. daß ich der Serreuer Gott bin." (II. Moj. 16. 12.) Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: So Gott wird mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein." (I. Moj. 28, 20.)

Essen ist der seierlichste Att oder doch die Initiation der jüdischen Keligion. Im Essen seiert und erneuert der Israelite den Creations-Aft; im Essen erklärt der Mensch die Katur für ein an sich nichtiges Ding. Als die siebenzig Aeltesten mit Wose den Berg hinanstiegen, da "sahen sie Sott, und da sie Sott geschauet hatten, tranken und aßen sie." (II. Woses 24, 10, 11.) Der Anblich des höchsten Wesens beförderte also bei ihnen nur den Appetit zum Essen.

Die Juden haben sich in ihrer Eigentümlichkeit bis auf den heutigen Tag erhalten. Ihr Prinzip, ihr Gott ist das praktischste Prinzip von der Welt — der Egoismus und zwar der Egoismus in der Form der Resligion."

Ld w. Feuerbach: Das Wefen des Chriftenstums. Leipzig 1841. (3. Aufl. in "Sämtl. Werke" 7. Bd. Leipzig 1849. S. 163 flg.)

Prof. Friedrich Christoph Schlosser (geb. 1776, gest. 1861).

"Marlborough (1650—1722) brachte vermittels des Juden Medina, dessen er sich dazu bediente, über Europa das Verderben der neuen Zivilistation, den Handel mit Staatspapieren, durch welche sene jüdische Geldmacht unserer Zeit gegründet ward, die mit den niedrigsten Mittelnalles Hohe bekämpft und in Verbindung mit der rohen bezahlten Gewalt die neuere Menschheit in unauflösliche Fesseln der Selbstsucht schlessere und wurde dadurch der Urheber eines neuen Handels (der Stock-Todkerei) und der neuen Börse (der Stock-Todkerei) und der neuen Börse (der Stock-Todkerei) und der eines neuen großen Städten das Schicksal Europas versich ach ert wird."

(Aus Prof. Schlossers "Weltgeschichte für das Deutsche Volk", 1. Aufl. Bd. 16, S. 20.\*)

Franz Dingelstedt (geb. 1814, gest. 1881). Sie sind dahin, die vielgeschmähten Tage, Das Blättlein hat schon leise sich gewandt, — Der Jude ringt uns unter ew'ger Klage Listig das Heft aus ungeschickter Hand.

<sup>\*)</sup> Diese Weltgeschichte ist neuerdings von dem jüdischen Prof. Theodor Creizenach im philosemitischen Sinne umgearbeitet worden.

Emanzipiert, wie ihr es einst verrammelt, Dies zähe Volk! Die Wode wechselt ja! Es hat ja längst zu Haufen sich gesammelt Und steht als Macht euch gegenüber da.

Den Landmann drängt es fort von seinem Sitze, Den Krämer scheucht es von dem Markte sort; Und halb mit Gold und halb mit Sklavenwitze Kaust es dem Zeitgeist ab sein Losungswort.

Wißt ihr, wie tief sein Zauber schon gedrungen? Schaut um, die ihr von Menschenrechten träumt! Sie reden drein mit den metall'nen Zungen, Wo scheu der Christ verstummt und zagt und säumt.

Was kann dem Stamm Emanzipieren frommen, Der nie vom Schacher sich emanzipiert? Was ihr ihm schenken wollt, hat er sich längst genommen, Dieweil ihr um Prinzipien disputiert.

— Wohin Ihr faßt, Ihr werdet Juden fassen, Allüberall das Lieblingsvolf des Herrn. — Geht, sperrt sie wieder in die alten Gassen, Eh' sie Euch in ein Christenviertel sperr'n. (Lieder eines kosmopolitischen Rachtwächters. 1841.)

Hn Fallersleben (geb. 1798, geft. 1874). An Ferael.

Du raubest unter unsern Füßen Uns unser deutsches Vaterland: Ist das dein Leiden? das dein Büßen? Das deines offnen Grabes Rand?

O Farael, von Sott gekehret, Haft du dich selbst zum Gott gemacht Und bist, durch diesen Gott belehret, Auf Wucher, Lugund Trugbedacht. Willst du von diesem Gott nicht lassen, Nie öffne Deutschland dir sein Ohr! Willst du nicht de ine Knechtschaft hassen, Nie ziehst du durch der Freiheit Tor. (Unpolitische Lieder 1840—41.)

\* \*

## Rarl Reinhold Sturm (geb. 1816, geft. ?).

"Der Charafter des jüdischen Volkes, die Volks-Eigentümlichkeit desselben ist dem Sermanen eine fremde und vielsach unangenehm berührende . . . Die Sucht nach Erwerb, die viele beherrscht, der Wucher, den viele derselben treiben und mit dem ganze Landstriche ausgesaugt worden sind; das arrogante, zus dringliche Wesen, was einzelnen in auffallender Weise eigen ist; der alles zersetzende, nichtsverschweise von den Juden abwenden."

\* \*

## Friedrich Hebbel (geb. 1813, gest. 1863.)

"Die Emanzipation der Juden unter den Bedingungen, die die Juden vorschreiben, würde im weiteren geschichtlichen Berlauf zu einer Krifis führen, welche — die Emanzipation der Christen notwendig machte." (1842.)

"Die Juden wollen ins gelobte Land, sie wollen emanzipiert werden. Aber ich dächte, die Gesetzgeber machten es wie Woses, der sie solange in der Wiste zurückbehielt, dis sie die Fleischtöpse Aegyptens vergessen hatten, d. h. dis ein neues Geschlecht da war." (1847.)

(Aus den Tagebüchern Friedrich Hebbels von 1842 und 1847 unter Ethisches, S. 275.)

Bismard (geb. 1815, geft. 1898).

"Ich bin kein Feind der Juden, und wenn sie meine Feinde sein sollten, so vergebe ich ihnen. Ich liebe sie sogar unter Umständen. Ich gönne ihnen auch alle Rechte, nur nicht das, in einem christlichen Staate ein obrigkeitliches Amt zu bestleiden.

Die Realisierung der christlichen Lehre ist der Zweck des Staates; daß wir aber mit Hilse der Juden diesem Zwecke näher kommen sollten als bisher, kannich nicht glauben.

In den Landesteilen, wo das Edikt von 1812 gilt, fehlen den Juden, soviel ich mich er = innere, keine anderen Rechte, als das = jenige, obrigfeitliche Aemter zu beflei= den. Dieses nehmen sie nun in Anspruch, verlangen, Landräte, Sénerale, Minister, ja unter Umständen auch Rultusminister zu werden. Ich gestehe ein, daß ich voller Vorurteile stecke, ich habe sie, wie gesagt, mit der Muttermilch eingesogen, und es will mir nicht gelingen, sie wegzudisputieren; denn, wenn ich mir als Repräsentanten der geheilig = ten Majestät des Königs gegenüber einen Juden denke, dem ich gehorchen soll, jo mußich bekennen, daßich mich tief nieder= gedrückt und gebeugt fühlen würde, daß mich die Freudigkeit und das aufrechte Chrgefühl verlaffen würden, mit welchen ich jest meine Pflichten gegen den Staat zu erfüllen bemüht bin. Ich teile die Empfindung mit der Masse der niederen Schichten des Volkes und schäme mich dieser Gesellschaft nicht. Warum es den Juden nicht gelungen ist, in vielen Jahrhunderten sich die Shmpathic der Bevölkerung in höherem Grade zu berschaffen, das will ich nicht genau untersuchen.

Wenn man sagt, daß die Juden sich ändern könnten, so muß ich erwidern, daß wir es nicht mit den Makkabäern der Borzeit, noch mit den Juden der Zukunstzutun haben, sondern mit den Juden der Gegenwart, wie sie

jest sind. Darüber, wie sie jest sind, will ich mir

über Bausch und Bogen kein Urteil erlauben.

Wir haben von der Mildtätigkeit der Juden zur Unterftützung ihrer Sache gehört. Nun, Beispiel gegen Beispiel — ich will ein anderes geben! Ich will ein Beifpiel geben, in welchem eine ganze Geschichte der Verhältnisse a wifchen Juden und Christen liegt. - 3ch tenne eine Gegend, wo die judische Bevolkerung auf dem Lande zahlreich ift, wo es Bauern gibt, die nichtsihr Eigentum nennen auf ihrem ganzen Grundstücke; von dem Bette bis zur Ofengabel gehört alles Mobiliar dem Juden, das Vieh im Stalle gehört dem Juden, und der Bauer bezahlt für jedes einzelne feine tägliche Miete; das Korn auf dem Felde und in der Scheune gehört dem Juden und der Jude verkauft den Bauern das Brot=, Saat=und Futter. torn megenweis. Von einem ähnlichen chriftlichen Wucher habe ich wenigstens in meiner Prazis noch nie gehört!

Man führt zur Entschuldigung dieser Fehler an, daß sie aus den gedrückten Verhältnissen der Juden notwendig hervorgehen müßten. Wenn ich mir die Reden von gestern vergegenwärtige, so möchte ich glauben, daß wir in den Zeiten der Judenhetze lebten, daß sich jeder Jude täglich alles das muffe gefallen laffen, was der ehrliche Shhlock erdulden wollte, wenn er nur reich würde. Aber davon sehe ich nirgend etwas, sondern ich sehe nur, wie gesagt, daß der Jude nicht Beamter werden kann (alle anderen Berufsarten kann er wählen), und nun ift mir doch das eine starke Schlußfolge, daß, weil jemand nicht Beamter werden fann, er ein Wucherer werden müffe . . . . Ginem anderen Redner möchte ich mich eher anschließen, welcher die Juden emanzipieren will, wenn sie selbst die Schranken nieder=

reißen, die sie von uns trennen! Die hohe Bersammlung hat sich einige Anekdoten vorlesen lassen, sie wird also auch mir gestatten, eine zu erzählen, durch welche ich dartue, wie wenig die Juden geneigt sind, von der Starrheit ihrer Gebräuche zu lassen....

"Bisher steht die Freiheit Deutsch= lands nicht so niedrig im Preise, daß es nicht der Mühe lohnte, dafür zu sterben, auch wenn man keine Emanzipation der Juden damit erreicht . . . ."

(Nach mehrfacher stürmischer Unterbrechung:)

"Es war lediglich meine Absicht, zu bestreiten, daß die Emanzipation der Juden ein Fortschritt sei . . . ."

(Otto v. Bismarck im vereinigten Landtage 1847.) Bismarck schreibt 1856 über die Judenpresse an den General v. Gerlach:

"Wir haben nichts davon, daß wir uns gegenseitig verdächtigen und jüdische Preßbengels dafür bezahlen, uns einander zu ärgern."

Im Jahre 1862 äußerte Bismarcf zu einer Abordnung aus Kügen:

"Die oppositionelle Presse wirkt dem Streben der Regierung, mit dem Abgeordnetenhause eine Berständigung herbeizusühren, zu sehr entgegen, da sie zum größten Teil in Händen von Juden und unzuspriedenen, ihren Lebensberus versehlt habenden Leuten sich besindet."

(Im Journal d'un offizier d'ordonnance" vom Grafen d'Hérisson (S. 34) erzählt der Versasser, daß Graf Vißmarck bei der Tasel in Versailles die Geschichte zum besten gegeben habe, wie Amsel Rothschild aus einem kleinen Juden zu einem großen Juden geworden sei, und fährt dann fort:)

"Hieran fnüpfte er an, um mir zu sagen, wie sehr man in Deutschland die Juden verabscheut und mißachtet, wie die gute Gesellschaft sich von selbst sernhält." Ich beeilte mich, die Unterhaltung von dem antisemitischen Gebiet, auf das Herr v. Bismarck sie gebracht hatte, abzulenken und veranlaßte ihn, Jugend-Geschichten zu erzählen.

1870 äußerte Bismarck in Ferrières bei Tisch über

die Juden:

"Sie haben doch eigentlich keine Heimat. Etwas allgemein-europäisch-kosmopolitisches; sind Nomaden. — Hr Vaterland ist Zion, Jerusalem. — Sonst gehören sie der ganzen Welt an, hängen durch die ganze Welt zusammen."

(Morit Busch gibt ferner in seinem Buch "Unser Reichskanzler" solgenden Ausspruch Bismarck's über die Empfindlichkeit und den Zusammenhalt aller Juden wieder:)

"Fassen sie nur einen Juden an, da schreit's

gleich in allen Ecken und Winkeln!"

(In seinen "Sedanken und Erinnerungen" (Bd. I, S. 212 u. f.) schildert Bismarck, wie bei seinem Aufenthalte in Wien aufdringliche Juden ihn mit allerlei unehrerbietigen Ansinnen bestürmten und fährt dann fort:)

"Erst als ich ihn (den Levinstein) auf die Steilheit der Treppe und auf meine förperliche Ueberlegenheit ausmerksam machte, stieg er vor mir schnell die Treppe hinab und verließ mich."

(Gleichzeitig schildert er dort den Einfluß und die Bestechungsversuche der Juden im Auswärtigen Amt um das Jahr 1859.)

\* \*

Friedrich Wilhelm IV. (geb. 1795, reg. 1840—1861).

"Machen Sie nur, daß unbeschnittene Männer von alter Treue und die ein Herz zu mir haben, die Schmach

gutmachen, welche die Beschnittenen Ostpreußen

angetan . . . . .

"Ich möchte wie aus Kolands Horn einen Kuf an die edlen, treuen Männer in Preußen ergehen lassen, sich um mich wie treue Lehensmänner zu scharen, die kleineren Nebel für das heranwachsenden de, große, jammerschwere Nebel zu vergessen . . . Solch ein Unglück ist für Preußen die Existenz und Walten jener schnöden Judenclique mit ihrem Schwanz von läppischen und albernen Kläffern! Die freche Kotte legt täglich durch Wort, Schrift und Bild die Axt an die Wurzel des deutschen Wesens."

Brief an Oberpräfidenten v. Schön und General Dohna. (Treitschke, Gesch. d. 19. Jahrh., 5. Bd.)

Thomas Carlyle (geb. 1795, gest. 1881)

hatte eine echt teutonische Abneigung gegen die Juden, von denen er sagte, daß sie "nur in Geld, Gold, Juwesen und alten Kleidern, wirklichen oder geistigen, handeln; zum wahren Reichtum haben sie nichts beisgetragen."

(Aus der Biographie Th. Carlhle's von Froude.)

Grillparzer (geb. 1791, geft. 1872)

fertigte auf den jüdischen Rezensenten Dr. Saphir folgendes Spottgedicht:

"Der Teufel wollte einen Mörder schaffen Und nahm dazu den Stoff von manchem Tiere; Wolf, Fuchs und Schakal gaben her das Jhre, Nur eins vergaß der Chrenmann: den Mut. Da drückt er ihm die Nase ein voll Wut Und rieß: "Lump werd' ein Jud' und rezensiere". Wilh. Meinhold (geb. 1797, gest. 1851).

"In Wien ahmen die reichen jüdischen Bankiers, Börsen-Spekulanten usw. jett dem reichen Adel alle Depensen des Luxus nach, insonderheit die Jagd auf schöne Mädchen. Ihre eigenen (jüdischen) Mädchen und Weiber sind ihnen zu gut, um fie der Wollust zu opfern. Sie schützen sie und gehen nicht aus auf ihre Verführung und Herabwürdigung, sie stehen ihnen bei in allen Bedrängnissen, sie lassen sie nicht fallen und suchen daher unter den Stämmen, welche bestimmt scheinen, ihre Knechte zu sein (nämlich die Christen), die r é i n st e n und unberührtesten Jungfrauen. Die Reichsten unter ihnen lassen dem minder Reichen gerne die Reste ihrer Mahlzeit zukommen. Und wenn sich die ganze jüdische Geld-Aristokratie an der Unschuld gesättigt hat, dann erst werden ihre Opfer der armen Christenheit überlassen, und sie versinken dann in die Abgründe der gemeinsten Prostitution. Der Adel verbindet noch mit seinen Lastern Reste alt-ererbter Tugenden, er ist freigebig und bewahrt den Opfern seiner Wollust noch einen Rest von besseren Gefühlen, aber der Jude wirft sein Opfer weg und tritt es mit Füßen. — Und wie außerdem in Wien hauptsächlich die ärmeren Juden das Rupp= lergewerbe treiben follen, so erzellieren sie darin auch in Hamburg. Die obszönen Bücher, Rupfer= stiche usw. werden hier von Juden verkauft, ja einer der berüchtigsten dieser Schandbuben soll für die Erlaubnis dieses Vertriebes sich der Polizei als einen Spion her= gegeben haben. Also Juden im Norden und Juden im Süden von Deutschland hauptsächlichsten Verführer unserer Jugend!"

(Wilh. Meinold: Sidonia v. Bork, die Alosterschere. 3. Bd. S. 210. Leipzig 1848.)

# 7. Urteile nach 1848 bis auf die Gegenwart.

Robert König, Literatur-Hiftoriker.

"An der Spize der jüdischen Stürmer standen Ludwig Börne und Heinrich Heine . . . . Ihr Stammes-Genosse, Prof. Grät in Breslau, nennt sie in seiner Geschichte der Juden "zwei Rache-Engel, welche mit seurigen Ruten die Querköpfigkeit der Deutschen peitschten und ihre Armseligkeit schen Deutschen welchen weitschen und ihre Armseligkeit schen Schaussenschaften. Und die Deutschen haben diese Ruten lange Zeit auf's demütigste geküßt, jatun es zum Teil noch heute!"

"Gegenüber der tendenzmäßigen Verherr= lichung des Judentums und der Polen, welche in Poesie und Prosa so lange sich in der Literatur breit gemacht hatte, tut es wohl, hier (in G. Frehtag's Roman "Soll und Haben") einmal nüchterne, lebenstreue Dar= stellungen des an unserem Volksmark nagen= den Schmarohertums der jüdischen Wucher= und Bankierwirtschaft, wie des wahren Kerns der polnischen Insurrektion anzutressen."

(Rob. König, Deutsche Literaturgeschichte.)

## Edward Gibbon.

"Die Juden zeigten einen wilden Haß gegen die Kaiserherrschaft Koms, welcher wiederholt in wütendste Meteleien und Ausstände ausbrach. Die Menscheitschaudert bei der Erzählung dieser schrecklichen Grausamteiten . . Wir sind versucht, der strengen Verzestung Beisall zu zollen, welche durch die Wassen der Legionen gegen eine Kasse von Fanatisern geübt wurde, deren schrecklicher und leicht entzündlicher Aberglaube sie zu unversöhnlichen Feinden nicht nur der römischen Regierung, sondern des ganzen Menschengeschlechtes machte." "Geschichte des röm. Weltreiches" 1854, III. 16.

Schopenhauer (geb. 1788, gest. 1860).

"Während alle anderen Religionen die metaphysische Bedeutung des Lebens dem Volke in Bild und Gleichnis beizubringen suchen, ift die Juden-Religion ganz immanent und liefert nichts als ein bloßes Kriegsgeschrei der Bekämpfung anderer Bölker . . . . Uebrigens ist der Ein= druck, den das Studium der Septuaginta bei mir nachgelassen hat, eine herzliche Liebe und innige Verehrung des großen Königs Nabuchodonoffor, wenn er auch etwas zu gelinde verfahren ist mit einem Bolke, welches sich einen Gott hielt, der ihm die Bander feiner Rach= barn schenkte und verhieß, in deren Besitz es sich dann durch Rauben und Morden fetzte, und dann dem Gott einen Tempel darin baute. Nöge jedes Volk, das fich einen Gott hält, der die Nachbarländer zu "Ländern der Berheißung" macht, rechtzeitigfeinen Rebu= tadnezar finden, und feinen Antiochos Epiphanes dazu, und weiter keine Umstände mit ihm gemacht werden!" (Schopenhauer, Parerga I, S. 136.)

"Der ewige Jude Ahasverus ift nichts anderes, als die Personifikation des ganzen jüdischen Volkes ..... Das Vaterland der Juden sind die übrigen Juden; daher kämpst er für sie, wie pro ara et socis,\*) und keine Gemeinschaft auf Erden hält so sest zusammen, wie diese. Daraus geht hervor, wie absurd es ist, ihnen einen Anteil an der Regierung oder Verwaltung eines Staates ein=räumenzumitihrem Staate verschmolzen und eins, ist dabei keinesmegs die Hauptsache, vielmehr nur das Band, welches sie zusammenhält und das Feldgeschrei, daran sie sich erkennen. Dies zeigt sich auch daran, daß sogar der getauste Jude keineswegs, wie doch sonst alle Apostaten, den Haß und Abschen der übrigen auf sich

<sup>\*)</sup> für Altar und Herd.

ladet, vielmehr in der Regel nicht aufhört, Freund und Senosse derselben zu sein und sie als seine wahren Landseleute zu betrachten. Sogar kann bei dem regelmäßigen und feierlichen Gebete der Juden, zu welchem zehn vereint sein müssen, wenn einer mangelt, ein getaufter Jude dafür eintreten, jedoch kein anderer Christ."

"Demnach ist es ein Frrtum, wenn die Juden bloß als Religions=Sette bestrachtet werden; wenn aber gar, um diesen Frrtum zu begünstigen, das Judentum mit einem der christlichen Rirche entlehnten Ausdruck bezeichnet wird als "Jüdische Ronfession", so ist dies ein grundsalscher, auf das Frresleiten berechneter Ausdruck, der gar nicht gestattet sein sollte. Bielmehr ist "Jüstiche Ration" das Richtige."

Ebenda II, § 133.

\* \*

#### Richard Wagner (geb. 1813, geft. 1883).

In der reinen Politik sind wir mit den Juden nie in wirklichen Konflikt geraten; wir gönnten ihnen selbst die Errichtung eines jerusalemischen Reiches und hatten in dieser Beziehung eher zu bedauern, daß Herr v. Rothschild zu geistreich war, um sich zum König der Juden zu machen, wogegen er bekanntlich es vorzog, "der Jude der Könige" zu bleiben... Als wir sur Emanzipation der Juden stritten, waren wir aber doch eigenklich mehr Kämpfer sir ein abstraktes Prinzipals für den konkreten Fall: wie all unser Liberalismus ein nicht sehr hellschendes Geistesspiel war, indem wir stie Freiheit des Bolkes uns ergingen, ohne Kenntnis dieses Volkes.... So entsprang auch unser Eiser sür die Gleichberechtigung der Juden viel mehr aus der Anzegung eines allgemeinen Gedankens, als aus einer realen Sympathie."

"Wir gewahren nun zu unserem Erstaunen, daß wir bei unserem liberalen Kampse in der Lust schwebten und mit Wolfen sochen, während der schöne Boden der ganz realen Wirklichkeit einen Aneigner fand, den unsere Lustsprünge zwar sehr wohl unterhielten, der uns aber doch für viel zu albern hält, um hierfür uns durch einiges Ablassen von diesem usurpierten realen Boden zu entschädisgen. Sanz unvermerkt ist der "Släubiger der Könige" zum Könige der Släubigen geworden, und wir können nun die Bitte dieses Königs um Emanzipierung nicht anders als ungemein naiv sinden, da wir vielmehr uns in die Notwendigkeit versetzt sehen, um Emanzipierung von den Juden zu kämpsen..."

"Der Jude, der bekanntlich einen Sott ganz für sich hat, fällt uns im gemeinen Leben zunächst durch seine äußere Erscheinung auf, die, gleichviel welcher europäischen Nationalität wir angehören, etwas dieser Nationalität unangenehm Fremdartiges hat: wir wünschen unwillkürlich, mit einem so aussehenden Menschen nichts

gemein zu haben."

"Wir können uns auf der Bühne keinen antiken oder modernen Charakter, sei es ein Held oder ein Liebender, von einem Juden dargestellt denken, ohne unwillkürlich das bis zur Lächerlichkeit Ungeeignete einer solchen Darkellung zu empfinden."

(Rich. Wagner: Das Judentum in der Musik [1859] in "Gesammelte Schriften" 5. Bd.,

SS. 86, 87, 88, 89. Leipzig 1872.)

"Unser Bolk, so kann man sagen, hat nicht den natürlichen Instinkt für das, was ihm genehm sein kann, was ihm wohl ansteht, was ihm hilft und wahrhaft förderlich ist; sich selbst entsremdet, pfuscht es in ihm fremden Manieren: keinem wie ihm sind vriginelle und große Geister gegeben worden, ohne daß es zur rechten Zeit sie zu schäßen wußte; sest ihm doch der geistloseste Zeitungs-Schreiber oder Staatsrabulist mit lügnerischen Phrasen frech zu, so bestellt es ihn zum Vertreter seiner wichtigsten Interessen; läutet aber gar der Jude mit der papiernen Börsenglocke, so wirst es ihm sein Geld nach, um mit seinen Sparpsennigen ihn über Nacht zum

Millionär zu machen.

Dagegen ist denn allerdings der Jude das erstaun= lichste Beispiel von Rassen=Beständigkeit, das die Welt= geschichte noch je geliefert hat. Ohne Vaterland, ohne Muttersprache, wird er, durch aller Bölker Länder und Sprachen hindurch, vermöge des sicheren Instinktes seiner absoluten und unverwischbaren Eigenartigkeit, zum unfehlbaren Sichimmerwiederfinden hingeführt, felbst die Bermischungschadetihm nicht; er ver= mische sich männlich oder weiblich mit den ihm fremdartigsten Raffen, immer kommt ein Jude wieder zutage. Ihn bringt feine noch so ferne Berührung mit der Religion irgend eines der gesitteten Völker in Beziehung, denn in Wahrheit hat er gar keine Religion, sondern nur den Glauben an gewisse Berheißungen seines Gottes, die sich keineswegs wie in jeder mahren Religion auf ein außerzeitliches Leben über dieses rein reale Leben hinaus, sondern auf eben dieses gegenwärtige Leben auf der Erde einzig erstrecken, auf welcher seinem Stamme allerdings die Berrichaft über alles Lebende und Leblose zugesichert bleibt. braucht der Jude weder zu denken noch auch zu faseln, selbst nicht zu rechnen, denn die schwierigste Rechnung liegt in seinem, jeder Idealität verschlossenen Instintte fehlerlos sicher im voraus fertig vor. Eine wunderbare, unvergleichliche Erscheinung: der plastische Dämon des Verfalles der Menschheit in trium= phierender Sicherheit und dazu deutscher Staatsburger mojaifcher Ronfession, der Liebling liberaler Prinzen und Garant unferer Reichseinheit!"

("Ausführungen zu Neligion und Kunst". "Erkenne Dich selbst". Bahreuther Blätter 1881, S. 33 f., auch im 10. Bd. der "Gesammelten Schriften u. Dichtungen", Leipzig, E. W. Fritsch.) 5. Naudh (Deckname für heinr. Nordmann).

"Der Staat . . . . darf nicht den sittlichen Inhalt einer stemden, besonderen Religion ignorieren, und also auch nicht die stemde Kasse, wenn sie sich als Inkarnation\*) eines staatlich gesährlichen Dogma's darstellt. Und dies trifft bei den Juden zu, deren Gottesvertrag eine direkte Kriegs-Erklärung gegen sedes andere Volk einschließt und der Rasse übrigen Welt seindselig entgegenstellen und dieser ganzen übrigen Welt seindselig entgegenstellen und dieser gegenüber keine Moral gelten lassen, als den Gewinn Jsraels: das Judentum ist die Vergötterung des nütlichen Unrechts. Jedes Volk muß sich daher vor dem Juden hüten."

"Unverträglich ist das Ausgehen in einem christlichen oder in irgend einem anderen Staate mit dem Judentume, weil das letztere nicht bloß auf einer besonderen Religion beruht, sondern vielmehr auf einer theofratischen politischen Konstitution, und weil infolgedessen die jüdische Religion mehr als irgend eine andere durchaus und nur eine Rational-Religion ist."

"Es läßt sich wohl denken, daß die Juden notgedrungen sich einem fremden, nicht-jüdischen Staate
äußerlich unterwerfen, aber es ist ihnen unmöglich,
freiwillig ganz in demselben aufzugehen. Sie können nicht
anders, als im innersten Herzen die jüdische Semeinde
als Staat im Staate zu bewahren und haben dies
gegen den Druck der Jahrtausende bewiesen. Man versuche es nur, jüdischen Korporationen und jüdischen
Schulen christliche Beamte und christliche Lehrer aufzunötigen, und man wird hören, welches Geschrei über
Unterdrückung sich erhebt."

"Die neben den Juden wohnenden fremden Bölfer werden (durch das jüdische Seset) den ersteren als Segenstand der Beraubung überwiesen. Bei den Juden ist der Begriff der Menschheit auf ein Minimum beschränkt:
nur auf ihresgleichen. Sie bilden die arroganteste und

<sup>\*)</sup> Rleifdmerdung.

exflusivste Aristokratie, aber eine Aristokratie des schmuzigen Materialismus, nicht Eigenschaften. Und diese Ausschließlichkeit ist ein so wesentlicher Bestandteil ihres Gottes-Vertrages — die eigentliche Voraussetzung und Grundlage desselben daß es ohne einen Bruch mit sich und seinem Gott dem Juden nicht möglich ist, nicht-judische Gemeindeglieder ohne Rückhalt als gleichberechtigt anzuerkennen. Gott sagt zu Fjaat 1. Mose 26, 3: "Sei ein Fremdling in diesem Lande, und ich will mit Dir sein und Dich segnen", und es heißt 5. Mose 17, 15: "Du sollst aber aus Deinen Brüdern einen zum Könige über Dich setzen, Du fann it nicht irgend einen Fremden, der nicht

Dein Bruder ist, über Dich sehen."
"Wenn also der deutsche Staat die Personisitation des deutschen Volkes ist, so gehören die in Deutschland lebenden Juden so wenig zum deutschen Staate, als der Bandwurm zur Person des Patienten. Sie sind nur deutsch=redende Juden, nicht jüdische Deutsche. wird sich das Volk durch noch so dreiste Künste nicht irre machen lassen. Und so lange sie von den Deutschen nicht für ihresgleichen, sondern für Juden gehalten werden, muß durch ihr Hereinziehen in das deutsche Staatswesen das Nationalgefühl der Deutschen verlett und die Zuversicht sittlicher Gemeinschaft untergraben werden. Die letteren bringen schon hinreichende Opfer, indem sie die Juden in solchem Maße als ganz fremdartigen Bestandteil unter sich dulden.

"Nun nehme man den Juden aus Polen, Portugal, Deutschland, England oder wo sonst her, er ist überall derselbe — weder Pole noch Engländer, weder Portugiese noch Deutscher — er ist der echte und unverfälschte Jude geblieben. Mehrtausendjährige Abschließung und Inzucht haben die durchgreifende Herrschaft des Rassen-Thous befestigt und die Denkweise zu einem Teile desselben gemacht. Jüdisches Blut und jüdischer Sinn find untrennbar geworden, und wir müffen das Judentum nicht allein als Religion, sondern auch als den Ausdruck einer Rassen-Eigentümlichkeit auffassen und hierbei auch die indisserenten Juden heranziehen.

Die Möglichkeit einer Affimilation der Juden seitens. des deutschen Volkes ist uns zweifelhaft. Die Verschmel= zung verschiedener Volker geschieht nur durch Unterdrückung und Blut-Vermischung, niemals durch bloßes Nebeneinanderleben. Sie hat bei nahe verwandten Zweigen des indogermanischen Stammes in Frankreich und England trot dieses Hilfsmittels lange Zeit gebraucht, aber in der Geschichte existiert kein Beispiel der Vermischung einer Völkerschaft dieser Familie mit einem Gliede der femitischen, und noch weniger der Ausgleichung ohne Vermischung. Diese Raffen sind sich so fremd, wie Del und Wasser. Was sie unversöhnlich trennt, ist die Auffassung der perfönlichen Chre, welche der Germane seinem Leben zu Grunde legt und die dem Semiten ganglich fehlt. Wegen dieses Gegensates wurden die punischen Kriége Vernichtungskämpfe, und weder das römische, noch das arabische oder osmanische Reich haben je ver= mocht, denselben mit den äußersten Gewaltmitteln aufzuheben. Und Deutsche und Juden vertreten die beiden äußersten Pole. Die Deutschen find der idealste Zweig der Indogermanen, und die Juden gelten selbst innerhalb der semitischen Raubtier-Gruppe, bei ihren eigenen Verwandten als der un e d e l'ft e Sproß der Kamilie, wie ihnen schon in der Physiognomie der Adel des Arabers abgeht. Bei den Deutschen war das sittliche Gefühl so lebendig, daß sie in tausendjähriger Geschichte das leitende Kulturvolk der Welt wurden, ohne das Bedürfnis eines geschriebenen Rechts. Bei den Juden fehlte es in dem Maße, daß Moses nichts Eiligeres zu tun hatte, als seine Horde in ein System von speziellen Verboten einzuzwängen gegen Scheuglichteiten, welche andern Böl= kern unbekannt sind. Die Juden rühmen sich des Alters dieser ihrer Gesetzgebung, aber man kann einem Volke nichts Schlimmeres nachsagen, als daß es

schon bei seiner Geburt habe in die Fessel des Versbrechers geschlagen werden müssen. Aus diesem Mangel an bürgerlicher Würde sind sie unempfindlich gegen Druck geblieben, und noch weniger hat eine bloke Berührung mit anderen Völkern auf sie gewirkt."

"Wenn die Juden aber die Möglich keit einer Bluts-Bermischung behaupten, so erledigt sich damit die Frage. Der Deutsche wird seine von der Jüdin geborenen Kinder schwerlich in die Spnagoge schicken und nur wenige deutsche Frauen werden so verloren sein, einem Juden in der Bermehrung Järaels zu helsen, um täglich in ihren Kindern außer dem Borwurfe der verdorbenen germanischen Kasse noch den Aerger des unschönen Bekenntnisses zu empfinden. Diese Bermischung wäre also Sache der zufünstigen Ersahrung: wir könnten sie nicht hindern, verstrauen jedoch auf den Geschmack unseres Bolkes. — Mit den gegen wärtigen echten Juden aber müssen wir rechnen, so wie sie sind..."

"Alls sich das Blatt gewendet und die Geschichte an den Juden Vergeltung geübt hatte, als diese nicht mehr Räuber sein konnten, da wurden sie Parasiten: aber sie blieben Feinde ihrer Umgebungen. Sie befämpften diese zwar nicht mehr mit offenen Waffen, aber sie benutten ihre Schwächen, ihre Schwierigkeiten. Wo immer Aufstand oder Krieg ein Land verwüstete, wo immer eine Ralamität alle oder einzelne in Not brachte: in den Säckel des Juden ergoß dabei das Elend anderer stets das Füllhorn klingenden Segens. Ihm war wohl, wie der Laus im Schorfe, und mit dem Instinkte des Aasgeiers hat Jerael meistens die beginnende Berwesung kranker Völker von fern gewittert, so daß der Ruin von Staaten so sehr mit der Ausdehnung des jüdischen Elements in denselben in geradem Verhältnis steht, daß es schwer hält, zu entscheiden, was Ursache und was Folge sei.

"Man sehe, was aus Polen geworden ist, welches die Juden auf den Betrieb einer neuen Csther in jener Zeit

massenhaft herbeizog, als in den übrigen Ländern der Mittelstand anfing, sich zu bilden. Die Juden haben die Entwickelung desfelben unterdrückt wie ein giftiger Mehl-Die gerade, ehrliche Arbeit konnte nicht aufkommen neben dem schmiegsamen, listigen, lungernden Juden, welcher in Hervorbringung von Sachen und Erschaffung von Werten zwar wenig, in der Behandlung der Person seiner Kundschaft aber viel mehr leistete, und während er allen Fleiß auf die Schwächen des in Luxus versunkenen leichtsinnigen Adels verwendete, diesen aussog, indem er ihm erst bequem, dann unentbehrlich wurde. die polnischen Städte schmutige Judennester geworden und der polnische Grundbesitz durch den Wucher zerfressen, während ein tüchtiger Bürgerstand der Städte auch den Udel in die richtige Bahn gebracht haben würde. doch, wenn irgendwo, hatten die Juden in Polen Gelegen= heit, ihre bürgerliche Küplichkeit zu beweisen. Sie bildeten sast ausschließlich die Bevölkerung der Städte und hatten lange Zeit sogar wesentliche Vorrechte. Sie besaken eigene Munizipalitäten und eigene jüdische Gerichtsbarkeit, vor welcher auch ihre polnischen Gegner Recht nehmen mußten und gegen Juden nur durch jüdische Zeugen beweisen konnten. Man begreift, was das sagen wollte. Wie andere Erfolge hatten für flavische Länder deutsche Einwanderungen! Der Jude aber hatte kein Herz für das Land, in dem er wohnte, keine Freude an seiner Blüte. Ihm kam es auf die Ausbeutung des nächsten Vorteils an, und dieser wuchs mit dem allgemeinen Verderben. Er vollzog die Hinrichtung mit kalker Hand. — "Ihr fresset das Fette und kleidet euch mit Wolle und schlachtet das Gemästete; aber die Schafe wollet ihr nicht hüten." (Hefekiel 34, 3.)

"Seit mehr als einem Menschenalter ist in den meisten Staaten kein Hindernis jüdischer Arbeit mehr; wie wenig haben sich die Juden aber derselben zugewendet! Wie wenige haben den Schacher für das Handwerk verlassen — sofern dies nicht auch eine Gelegenheit zum Schacher gibt — und namentlich wie wenige Juden sieht man dort, wo Arbeit gut bezahlt, aver auch tüchtige und haupt= sächlich zuverlässige Leistung verlangt wird, nämlich in Fabriken und besonders in Maschinensabriken!"

"Um den materiellen Vorteil dreht sich die Welt des Juden. Auf den Profit hat er seinen Gott gestellt, auf den Profit prüft er ihn, und wegen des Profites gehorcht er ihm. Seine Keligion ist die Religion des Vorteils. Nirgend findet sich in derselben ein höherer Gesichtspunkt. Die Welt fordert ihn nicht auf, sich mit ihr in Einklang zu setzen, sondern nur, sie zu benuten. Er hat kein ästhetisches Bedürfnis, er sucht nicht Harmonie, nicht Befriedigung seines Gewissens, nicht Erkenntnis, sondern Vorteil."

"In der Hand des Juden verwandelt sich jede Frage in eine Geldfrage: er ist der eigentliche Midas: und wie Midas hungert er im Golde. Zum Genießen gehören Unbefangenheit und Ruhe, die dem Juden fehlen. Genuß ist das Gefühl der Uebereinstimmung, er sext Hingebung voraus; Profitmachen erfordert reservierte Absicht. Jude ist in der Abstraktion des Prosits vertrocknet, die lebendige Natur ist ihm tot, sein Leben eine Einöde, seine Welt ein Rechen = Exempel. Aber weil er alles zum Gegenstand der Rechnung macht, weil er Meßbares und Unmegbares durcheinander wirft, weil er sittliche Werte gegen materielle aufheben will, rechnet er dumm. Sein Cigennut ift ganglich borniert. Seine Sand entwertet den Reichtum; denn dieser ist ihm nicht Mittel, sondern Zweck. Der Jude fragt nur, was er hat, nicht, was er ist: von seinen Erzvätern lobt er nur, daß sie reiche Leute gewesen seien, und mit Behagen erzählt er, wie Jakob seinen Schwiegervater Laban um die fleckigen Lämmer betrogen und die Judenmutter Rahel zum Abschiede ihrem Vater die goldenen Saußgötter gestohlen. Jehovah ist sein williger Helfer. Er schlägt die Aeghpter mit Blindheit, auf daß sie den Juden am Tage vor der Flucht ihre Kostbarkeiten borgen. welche jene mitnehmen. Alls aber die letteren ihrem ge= stohlenen Eigentume nachsetzen, erfäuft er sie im Wege

des Wunders und restet die Diebe. So setzt der Jude, um reich zu werden, die Würde hintenan, welche allein dem Reichtum Bedeutung verleiht, und während er seinem Phantome nachjagt, tritt er unter die Füße, was das Leben verschönt."

"Nur blödsichtige Jdeologen konnten auf das deutsche Staatswesen die Juden loslassen. Die schönsten "Prinzipien" waren zu teuer, wenn wir die Juden mit in den Kauf nehmen mußten."

(H. Naudh: Die Juden und der deutsche Staat. 1861. 13. Aufl. Leipzig 1921.)

"Cigentlich haben wir die ganze Judennot nur einer zoologischen Lüderlichkeit zu verdanken. Jehovah selbst zwar trennt sein "außerwähltes" Volk streng von allen übrigen Menschen, und wenn wir auch den Geschmack seiner Wahl nicht teilen, mussen wir doch seiner wissen= schaftlichen Genauigkeit Gerechtigkeit widerfahren laffen. Seine Nachfolger in der Zoologie aber find weniger aufmerksam zu Werke gegangen und ihre Fahrlässigkeit ist namentlich den germanischen Völkern mit ihrem wunderbaren Aberglauben an "Wiffenschaft" verhängnisvoll ge= Die heutigen Zoologen berücksichtigen im worden. übrigen Tierreich die kleinsten Unterschiede für die Trennung der Arten, bei der Gattung homo aber werfen sie alles in einen Topf und lassen keine Unterscheidung zu, obaleich der Buschmann und der Chinese, der Neger, Jude und Deutsche mehr voneinander abweichen, als der Hund vom Wolf und Schakal oder der Csel vom Pferde, die man doch in besondere Arten trennt. Man fragt umsonst nach einem Grunde diefes Verfahrens, denn zwischen Pferd und Esel sind Bastarde ebenso möglich, zwischen Deutschen und Juden, und beide gleich wider= natürlich. Auch die Entdeckung der Darwinisten, daß die Juden von einem anderen Affen abstammen als die Germanen und sich viel später zu ihrer Differenzierung von der väterlichen Sippe entschlossen haben, ist ohne

Sinfluß auf die systematische Zoologie geblieben; das eigentliche Zugeständnis der Juden, daß sie eine besondere Rasse sien, ift nicht berücksichtigt worden; und so sinden wir, daß zwar das Kind und der unbesangene Mensch, ja — wegen des soetor judaicus\*) — selbst der Hund den Juden auf hundert Schritt unterscheiden, der "Gebildete" aber, je nach dem Verhältnis, in welchem die Schule seinen natürlichen Verstand beschältigt hat, diesen Unterschied mit mehr oder weniger blinder Zuversicht auf seine Wissenschaft ableugnet und in der "wissenschaftslichen" Formel: "Alle Wenschen sind gleich" seinen gesunden füns Sinnen zum Troß es sich bequem macht."

Haudh: Jerael im Heere, Berlin 1879.

# Franz Lifzt (geb. 1811, gest. 1886.)

"Die Juden, die immer gewinnen und profitieren wollen, haben sich nirgends mit dem, was der Ackerdau bietet, begnügt. Die Vorteile, die er gewährt, sind ihnen zu langsam, zu mühsam, zu mäßig — zwei, drei Prozent! Das ist nur gut für Kinder, sür Arme! Das Volk Gottes muß zweihundert, ja vierhundert Prozent erhalten, um alle Unannehmlichkeiten parieren, einem kritischen Moment Front bieten zu können . . . und noch hinreichend Metall zu besiden zum Düpieren ihrer Beraubten" . . . "Die Hebräer, welche ihre Vorsahren nicht nach Jahrhunderten, aber nach Jahrhunden zurück nachweisen, haben sich nicht herabgelassen, Franzosen, Deutsche, Italiener zu werden. Sie sind Söhne Israels geblieben, und diese Tatsache ist zu einem Problem geworden" . . . .

"Der Jude fuhr fort, das Geld zu monopolifieren. Er hat es erreicht, einem Lande in der Stunde der Gefahr die Kehle zuschnüren und öffnen zu können, je nachdem er die

<sup>\*)</sup> der judische Raffe-Geruch.

Schnur seiner Börse auf- und zuzieht . . . . Die früher von ihm betriebene Klein-Industrie und die kleinen Handelsgeschäfte verschmäht er jett, da er sie mit der Groß= industrie der Banken, dem Großhandel der Finanz ersett hat, wo er mit schwindelerregender Schnelligkeit der König-Autokrat, der absolute Herrscher geworden ist. Der Jude hat sich mit allen modernen Freiheiten vollgesogen. um alle christlichen Wahrheiten anzugreifen; er hat sich der ganzen Tätigkeit der Presse bemächtigt, um alle Kundamente der Gesellschaft besser erschüttern zu können. Wie er den Gott auf Golgatha haßt, so haßt er alles, worin die Macht, der Adel, die Schönheit der ihn anbetenden Religion3=Gesellschaften besteht... Unter dem Vor= wande, Christen in allen geheimen Gesellschaften zu begegnen, gehört er von Anfang an zu allen Rotten, die daran arbeiten, die bestehende Ordnung zu untergraben. gleichviel unter welchem Regime, unter welchem Vorwande, wenn sie nur dazu helfen, das Bestehende umzustürzen, vor allem den Thron und dann den Altar, oder besser noch zuerst das Keligions= und dann das Staats= aesek. Es gefällt ihm, alles, was an der christlichen Zivilisation aut und schön ist, von dem Strudel des Unbeständigen, von dem Abgrund der Revolution verschlungen au sehen. Sie, die Juden, haben dabei nichts zu verlieren, follten ihnen auch einige Millionen geraubt, einige Balaste verbrannt werden! Sie würden angesichts der Flammen lachen, die, die Rue Lafitte zerstörend, Paris zerstören würden . . . . Wer könnte ihnen Thora und Talmud rauben? Sind sie nicht daran gewöhnt, von allem entblößt zu sein — um alles wieder zurück zu er= obern — Reichtümer und Macht? Auch find sie hinter allen sozialen Erschütterungen, wie sie im Sintergrunde aller moralischen Epidemien sind . . . . Es wird ein Moment kommen, in dem alle christlichen Nationen, mit denen der Jude zusammenlebt, anerkennen, daß Frage, ob er zu belassen oder auszuweisen sei, für sie eine solche wird, die man als eine auf Tod und Leben bezeichnet, die Frage ob Gefundheit oder fortgesetzte

Krankheit, ob sozialer Frieden oder immerwährendes Siechtum und beständiges Fieber.

(Frang Lifzt: Gesammelte Schriften, Bd. 6 S. 61-65.)

Wolfgang Menzel (geb. 1798, geft. 1873).

"Wenn die Wiederherstellung eines ausschließlichen Judenreichs auch möglich wäre, so würden die bermöge des Fluches nun einmal in der Welt zerstreut Lebenden von dem so bequem und üppig unter ihnen ausgestreckten Christen-Leibe, an dem sie sich als Blutegel dick und rund saugen, schwerlich wieder auf den dürren Felsen ihrer Heimat zurücksehren wollen."

(Literatur-Blatt 1875, S. 316, Vergl. "Homunkulus" von Hamerling, 8. Gefang.)

"Weil die Juden prinzipiell anti-chriftlich sind, wurden sie damals die Selden des Tages. Seit Lessings Nathan war man überaus tolerant gegen diese Kasse geworden. Die kosmopolitische und freimaurerische Schwärmerei hatte ihre Emanzipation vorbereitet. Während der langen Kriegs= und Notzeit Deutschlands hatten sich zahl= reiche Judenhäuser durch Anleihen an die Fürsten, Lieferungen und Spekulationen auf Kosten ihrer christlichen Mitbürger bereichert, und es gab keine größere Stadt und keinen kleineren Hof mehr, wo nicht baronisierte und mit Ordenskreuzen geschmückte Juden saßen. Das jüdische Haus Rothschild zu Franksurt am Main war das reichste in ganz Europa geworden und regierte die Finanzen aller Staaten, indem ihm alle schuldig wurden und es die Kurse aller Staatspapiere lentte. Nach dem großen Kriege und insbesondere nach der großen Hungersnot der Jahre 1816 und 1817 machte fich das Volksgefühl, das die Judenpracht unter so viel christlichem Elend ver= lette, auf humoristische Weise Luft durch den Ruf Sep, Bep! Das war der Ruf bei den Judenverfolgungen im Mittelalter gewesen. Es war ein Mahnruf an die Juden, sie sollten es nicht zu arg treiben. Allein durch die Gunst der "Gebildeten" und durch liberale Gesetzgebung ge= schützt, trieben es die Juden ärger als je und breiteten sich wie ein Krebsschaden insbesondere auf dem Lande aus. Ueberall nisteten sich Juden ein, die jedes Unglück, jede Schwäche, jeden Leichtfinn des chriftlichen Bauers ausbeuteten, um ihn zu ihrem Schuldner zu machen und dann um Sab und Gut ju bringen. Wie der jüdische Bankier in der Hauptstadt dem Staate Geld lieh, aber einen niederen Wert bezahlte, als die vereinbarte Summe betrug, und nachher mit Vorteil die Staatspapiere wieder verkaufte, abermals wohlfeil einkaufte, wenn er sie hatte finken machen, und wieder teurer verkaufte, wenn er sie steigen ließ; ganz ebenso bezahlte der Landjude dem Bauern weniger, als dieser ihm schuldig blieb, preßte ihm dann Vieh und Acker zu Spottpreisen ab und ver-kaufte sie wieder teuer. — Zudem begann die reiche und übermütige Jugend Jsraels sich auf die Literatur zu werfen und mit ihren Geldmitteln Journale zu kaufen oder zu gründen, in denen sie unter dem Aushängeschild des Liberalismus und unter dem Schutz und Beifallsruf der Lichtfreunde gegen alles zu Felde zog, was uns Christen und Deutschen heilig ist. Die jüdischen Kornphäen dieser Richtung waren Beine, ein reicher Geist mit vollkommenstem Affen-Charakter, und Börne, ein wahrer Shylock, der die lange Juden-Verachtung durch den ingrimmigsten Deutschenhaß zu rächen versuchte. Außer diesen drängten sich auch unzählige Juden zur Redaktion politischer und schönwissenschaftlicher Journale, schrieben für das Theater usw. Die ganze deutsche Presse durchzog ein auffallender Juden-Geruch.

Bd. III, S. 235 bis 237.
Die Emanzipation der Juden in Europa hat zwar diesen selbst sehr genützt, aber nur auf Kosten ihrer christlichen Mitbürger, denn die von der germanischen grundverschiedene semitische Rasse ist in sosern bevorrechtet worden und hat mit ihren christlichen Mitbürgern nicht gleiche

Pflichten übernommen, als sie die Arbeit scheut und ihren christlichen Mitbürgern nur den Lohn der Arbeit abzulisten weiß. Diese Juden-Emanzipation ist romanischen Ursprungs, denn sie kam in der französischen Revolution auf.

(Wolfgang Menzel: Rom's Unrecht, S. 356—57.)

\* \*

# Professor Rudolf Virchow (geb. 1821, gest. 1904).

"Im November 1866 hielt ich eine öffentliche Vorlesung über Krankenhäuser. Ich schilderte darin, meiner Meinung nach geschichtlich getreu, die beinahe einzigen Verdienste, die das Christentum um diese Seite der Humanitäts-Anstalten gehabt hat — Verdienste, die bekanntlich dadurch nicht aufgewogen werden, daß die Juden im Lause des gegenwärtigen Jahrhunderts gleichfalls Kranstenhäuser (und zwar gewöhnlich für Juden) gegründet haben. — Schon nach dem Schlusse der Vorlesung wurde mir mitgeteilt, daß mein Vortrag bei nicht wenigen anwesenden Juden großen Unswillen erregt hätte (!)."

(Virchow teilt dann einen Brief mit, der ihm wenige Tage darauf von einem Juden zuging und worin bittere Klage geführt wird, daß der Professor nur von der "chriftlichen Liebe" und nicht von der Mildtätigkeit der Juden gesprochen. — Birchow bemerkt hierzu:)

"So ist die judische Empfindlichkeit! Nicht einmal die Geschichte möchten sie bestehen lassen! Die bestannte Unduldsamsteit, ja Graufamsteit der alten Juden gegen Fremde soll in Milde und Nächstenliebe umgesetzt werden! Es tut mir leid, daß ich diesen Wünschen gerade um der Gerechtigkeit willen nicht genügen kann...

Ich leugne es ja nicht, daß unter den Juden ausgezeichnete Männer find . . . ., aber nicht jeder Jude hat das Zeug zu einem Spinoza oder Lasker. Ihr Familienzund Stammesstolz führt leicht zur Ueberhe=

bung und Ungerechtigkeit. Ich verstehe das, aver ich liebe es nicht. Allein ich zweisle nicht, daß auch diese Eigenschaft, wie die so weit verbreitete Empfindlichsfeit der Juden, sich verlieren wird mit der vollen Gleichsberechtigung...."

(Aus dem "Archiv für pathologische Anatomie", 44. Band (1868), Seite 138—144.)

# Constantin Frant.

(geb. 1817, geft. 1884.)

"Es ist eine nichtige Ausrede, daß nur die ehemalige Gesetzgebung die Juden zu einem so abgeschlossenen Wesen gemacht habe, als welches sie dem tieferen Blick noch überall erscheinen, und daß gerade dadurch der so allbekannte gewinnsüchtige Geist in ihnen erzeugt sei. Würden sie hingegen zu vollem Bürgerrecht aufgenommen, heißt es dann, so würden sie sich alsbald mit der chrift= lichen Bevölkerung verschmelzen und wahrscheinlich in Zukunft verhältnismäßig ebenso viele Tagelöhner, Fabrifarbeiter, Ackerbauer und Handwerker aufzuweisen haben als diese. Das glaube, wer's glauben mag! Die Juden selbst sind gewiß am allerwenigsten gewillt, die Emanzipation in diesem Sinne aufzufassen. Eine 1800jährige Erfahrung zeigt, daß sie überall und unter allen Ümständen ein Volt für sich bleiben, während doch so manche andere zersprengte und unterdrückte Völker im Laufe der Jahrhunderte immer mit dem sie umgebenden Stamme verschmolzen, sogar trot entgegenstehender Ge= sete. Es muß also wohl mit den Juden noch eine andere Bewandtnis haben. Wäre es denn nicht denkbar, daß etwas Eigenartiges in ihnen läge, das zu bewältigen überhaupt keine Staats-Gesetzgebung vermöchte, und das folglich auch trok der Emanzipation noch immer fort= wirken wird? Es steht ja urkundlich fest, daß die Juden schon im Altertum der ganzen damaligen Welt als etwas Besonderes erschienen, wie auch sie selbst sich dafür

hielten und ausdrücklich dafür ausgaben. Und nun follte eine moderne Gesetzgebung auf einmal etwas ganz anderes aus den Juden zu machen vermögen, als sie von Anfang der Zeiten gewesen? Wenn das kein Aberglaube an die Staats-Allmacht ist, so gibt es keinen. Sind also die Juden nicht erst durch die ehemalige Gesetzgebung zu einem erzeptionellen Wesen geworden, sondern waren fie schon an und für sich ein solches Wesen, wie sie es auch noch bis heute find, so gebietet nicht nur die Staats= Weisheit, sondern selbst die Gerechtigkeit, dem Suum Cuique\*) folgend, dieses abgeschlossene Wesen auch als ein folches zu behandeln. Gefehliche Gleichstellung wird dadurch nicht nur zu einem Unfinn, sondern sogar zu einem positiven Unrecht gegen die ungeheure Majorität der christlichen Bevölke= rung, die dadurch in ihrer materiellen Existenz wie zu= gleich in ihrer geistigen Entwicklung gefährdet und geschädigt wird. Schon heute ist es ja dahin gekommen, daß in vieler Hinsicht weit eher von einer Emanzipation der Christen als der Juden zu sprechen wäre."

> (Aus "National-Liberalismus und die Juden-Herrschaft". München 1874, S. 60.)

## Adolf Frank.

"Judas, mit einem Kuß verrätst du des Menschen Sohn!" — Stets und überall haben die Juden sich gebärdet, als wollten sie den Nationen Liebe und Segen bringen; und wo ist ein Volk auf der ganzen Erde, das ihrer Heuchelei getraut hat? — Wo sie gewirkt haben, glich ihre Wirksamkeit dem Verräterkuß des Judas, für den sie Silberlinge in ihre Tasche gebracht.

(Adolf Frant: Wissensch. Beitr. 3. Judenfrage.)

<sup>\*)</sup> Jedem das Seine.

Julian Schmidt (geb. 1818, geft. 1886).

"In dem geschäftlichen Zweige der Literatur, der Journalistik, bilden die Juden jeht die ungeheure Mehreheit. Daher die Empfindlichkeit, wenn man auf das Judentum zu sprechen kommt. Fast sieht es so aus, als seien die Juden noch immer das auserwählte Volk und durch ein Privileg gegen die Angriffe geschüht, die sich jede andere Nation gefallen lassen muß. Segen die Deutschen haben Börne, He in eund ihre Slaubensegenossen eine ganze Skala von Schimpswörtern angewandt, vom "Bedientenvolke" an bis zum "Nachtstuhl", und gegen das Christentum nicht minder; wagt man es, zu bezweiseln, daß Shhlock ein Märthrer war, so ringt die gesamte Journalistik über diesen Mangel an Aufklärung und Toleranz die Hände!"

J. Schmidt: Gesch. d. deutsch. Rat.=Lit.

Prof. Dr. Theodor Billroth (geb. 1829, geft. 1894).

"Es ist ein ziemlich allgemein verbreiteter Jrrtum, von den Juden als von Deutschen oder Ungarn oder Franzosen zu sprechen, die nur eben zufällig eine andere Konfession haben, als die meisten übrigen Bewohner von Deutschland, Ungarn oder Frankreich. Man vergißt oft ganz, daß die Juden eine scharf auß = geprägte Nation sind, und daß ein Jude ebenso= wenig wie ein Perser oder Franzose oder Neuseeländer oder Afrikaner je ein Deutscher werden kann. Was man jüdische Deutsche heißt, find eben doch nur zufällig deutsch redende, zufällig in Deutschland erzogene Juden, selbst wenn sie schöner und besser in deutscher Sprache dichten und denken als manche Germanen vom reinsten Wasser. Sie verlieren ihre nationale Tradition dabei aber ebensowenig je ganz, als die Deutschen den deutschen Thpus da verlieren, wo sie unter anderen Nationen verstreut sind, wie in Siebenbürgen und Amerika. Es ist daher weder zu erwarten noch zu

wünschen, daß die Juden ze in dem Sinne deutsch-national werden, daß sie bei nationalen Kämpfen so zu empfin= den vermöchten wie die Deutschen selbst; es fehlt ihnen vor allem das, worauf unsere deutschen Empfindungen, mehr als wir uns zugestehen mögen, basieren, nämlich die gesamte mittelalterliche Komantik. — Daß bedeutende Menschen aller Zeiten und aller Nationen sich in den großen, allgemein menschlichen Fragen stets sympathisch begegnen werden, ist klar, doch ebenso klar ist mir auch, daß ich innerlich troß aller Reflexion und individuellen Sympathie die Kluft zwischen rein deutschem und jüdischem Blutheutnochfotiefempfinde, wie von einem Teutonen die Kluft zwischen ihm und einem Phönizier empfunden sein mag.

> (Prof. Dr. Billroth: "Ueber das Lehren und Lernen der Medizinischen Wissenschaften". 1876.)

Otto Glagau (geb. 1838, gest. 1894).

"Die Juden sind die wütendsten "Kulturkämpser" gewesen. Wenn nicht Takt und Anstand, so hätte sie schon Klugheit und Vorsicht — denn sie können nicht wissen, was ihnen bevorsteht — zurückhalten müssen, sich in den Streit zwischen Staatsregierung und Katholizismus zu mischen. Aber gerade die Juden schürten den be-

dauernswerten Kampf aus Leibeskräften."

"Nicht nur in Berlin, Wien, Frankfurt a. M., nicht nur in Deutschland und Oesterreich-Ungarn sind die Börsianer zu neun Zehnteln Juden resp. getaufte Juden: auch an den Börsen von London und Paris dominieren die Juden; auch hier stockt "an den hohen judischen Festtagen" das Seschäft. Ich stehe aber nicht an, auch zu behaupten: von den Gründungen der Schwin= del=Periode in Deutschland fallen gut 90 Prozent auf die Juden".... "Ich will die Juden nicht umbringen oder abschlachten,

sie auch nicht aus dem Lande vertreiben; ich will ihnen

nichts nehmen von deut, was sie einmal besitzen, aber ich will sie revidieren, und zwar gründlich revidieren. Nicht länger dürfen falsche Toleranz und Sentimentalität, leidige Schwäche und Furcht uns Christen abhalten, gegen die Auswüchse, Ausschreitungen und Anmakungen der Judenschaft vorzugehen. Richt länger dürfen wir's dulden, daß die Juden sich überall in den Vordergrund, an die Spipe drängen, überall die Führung, das große Wort an sich reißen. Sie schieben uns Christen stets beiseite, sie drücken uns an die Wand, sie nehmen uns die Luft und den Atem. Sie führen tatsächlich die Herrschaft über uns; sie besitzen eine gefährliche Uebermacht und sie üben einen höchst unheilvollen Einfluß. Seit vielen Jahr= hunderten ist es wieder zum ersten Mal, daß ein fremder, an Zahl so kleiner Stamm die große eigentliche Nation beherrscht. Die ganze Weltgeschichte kennt kein zweites Beispiel, daß ein heimatloses Volt, eine physisch wie psychisch entschieden degenerierte Rasse, bloß durch List und Schlauheit, durch Wucher und Schacher über den Erdenfreis gebietet" . . . .

"Bon den Juden können wir lernen. Bom getauften Minister bis zum polnischen Schnorrer bilden sie eine einzige Kette, machen sie, sest geschlossen, bei jeder Selegenheit Front gegen die Christen. Ihr dürst zehnmal eher den Reichskanzler beleidigen als den schäbigsten Juden. Seht einen Trödel-Juden nur schief an, und sosort erschallt von Gumbinnen bis Lindau, von Meseritz bis Bamberg und Oppenheim der Kus: Ikrael ist in Gesahr! Mendel Frenkel, in einem galizischen Nest wegen Betruges oder Diebstahls eingesperrt, verlangt im Gesängnis koschere Kost, und da er sie nicht erhält, schreit die

ganze europäische Presse über Justizmord!"

(Otto Slagau: Börsen= u. Gründungs= schwindel in Berlin. SS. XXIV f., XXIX f. Leip= zig 1876. Zuerst in der "Garienlaube" ver= öffentlicht.)

#### Albert Schäffle (geb. 1831).

"Mit der Zerstreuung in die ganze Welt wurden die Juden immer mehr ein Handelsvolf. Der Verschmelzung mit anderen Völsern unzugänglich und doch durch Slauben und Sitte start genug, um gegen allen Vernichtungstampf der fremden Völser sich zu erhalten, bildeten sie sich teils zu Kosmopoliten des Handels, teils zu Wucheren aus, genau nach dem Gesetze, welches bereits erklärt worden ist. Für diese Funktionen durch Jahrhunderte vorzüglich angepaßt, werden sie immer an Macht gewinnen, so lange das den Spekulations und Wuchergewinn begünstigende wirtschaftliche Organissations pekulations her schrankenlosen freien Konkurrenz bei den sie bewirten den Völsern Geltung behauptet."

"Begabt wie wenige Nationen, höchst wandlungsfähig wie alle zwischen den Tropen und der gemäßigten Zone ausgebildeten Bölker, dennoch den Nationen, unter die sie sich mischen, fremd, sind die Juden geeignet, einen Beruf zu erfüllen, der neben ihrem Verdienst um den Monotheismus gewöhnlich nicht erwähnt wird. - Sie sind ein zersetendes, Gärung erregendes, tosmopolitisches Element der menschlichen Bolter-Familie. Sie laffen fich von den Bölkern nicht auffaugen, sind aber geneigt und befähigt, Glauben, Sitte, Verfassung, Wirtschaft anderer Bölker aufzulösen, und der stärkfte Sauerteig gegen beschränkte nationale Versumpfung und Stagnation zu werden. In dieser Funktion sind sie seit Jahrtausenden keck, zum Teil frech, aber auch scharffinnig und fritisch geworden und haben bis auf die neueste Zeit Bewegung in das innere Leben der von ihnen durchdrungenen Völker gebracht. Diese geschichtliche Rolle des auserwählten Volkes ist noch nicht ausgespielt. Seine Idealisten haben seit Jahrtausenden bis heute die größten

Um wälzung en eingeleitet, seine Wucherer unbewußt an der Erschütterung des gesellschaftlichen Gefüges gearbeitet. Durch ihre spezifischen Eigenschaften erlangen die Juden abwechselnd die Herrschaft und durch ebendieselben erleiden sie immer wieder jähen Sturz."

(Alb. C. F. Schäffle: Bau und Leben des fozialen Körpers. Bd. 4, S. 460 f. Tübingen

1878.)

# Wilh. Marr.

"Es muß hier gleich auf die Tatsache hingewiesen werden, daß die Juden von Ansang an, wo sie in der Sesschichte austreten, bei allen Bölkern ohne Ausnahme vershaßt waren. Nicht ihrer Keligion wegen . . . . die allegemeine Feindschaft gegen die Juden hatte andere Gründe: erstens in der Scheu der Juden vor wirklicher Arbeit; zweitens in ihrer gesetzich vorgesschriebenen Feindschaft gegen alle Richts

juden.

Daß ein Volk, welches im Krieg und Frieden sich zu dem Coder Mosis bekannte, keine internationale Sympathie erregen konnte, wird jeder zugeben, der das mosaische Seses in der Bibel auch nur ganz flüchtig zu durchlesen sich die Mühe gegeben hat. Phantasie= und herzlos, rein traktatmäßig geschäftlich, in Formalismus verknöchert war das Verhältnis der Juden zu Jehova. Im praktischen Leben der ausgeprägteste Kealismus, den man sich denken kann. Aber in die ser Beziehung wie aus einem ehernen Suß. Selbst der Jehova des alten Testaments war ein starker Kealist. Er erkannte die Existenz "anderer Götter" und war vom Konkur=renzbegen diese beseelt.

Ti t u 3 beging den weltgeschichtlich dümmsten Streich, den man sich nur denken kann, indem er nach der Zerstörung Jerusalems die Juden teils in die römische Gesangenschaft schleppte, teils sie gewaltsam künstlich zerstreute. In Rom herrschte eben so wenig Glaubenshaß."

"Was die Juden ader auch bei den Kömern verhaßt gemacht hat, war wieder ihr ausschließendes Wesen, gepaart mit dem realistischen Schacher- und Wuchergeist, den sie in die römische Welt mitbrachten . . . ."

"Es ist gleich anfangs nach der Zerstreuung der Juden im Abendlande eine bemerkenswerte kulturgeschichtliche Erscheinung gewesen, daß das Judentum sich in die Städte warf und der Arbeit des Landbaues und der Kolonisation sich noch abholder zeigte als in Palästina und noch früher in Aeghpten. Nicht die Art und der Pflug: die List und die Verschlagenheit des Schacherzgeistes waren die Waffen, mit welchen die Juden das Abendland eroberten und namentlich aus Deutschland ein Reu-Palästina gemacht haben..."

(Wilh. Marr: Der Sieg des Judentums über das Germanentum. Bern 1879. 11. Aufl. S. 11 u. f.)

Beinr. v. Treitschke (geb. 1834, geft. 1896).

"Neber die National-Fehler der Deutschen, der Franzosen und aller anderen Bölker durfte jedermann ungesicheut das Härteste sagen; wer sich aber unterstand, über irgend eine unleugdare Schwäche des jüdischen Charakters gerecht und maßvoll zu reden, ward sosort fast von der gesamten Presse als Barbar und Religions-Versolger gebrandmarkt . . . "

"Aber verbirgt sich hinter diesem lärmenden (antisemitischen, d. Herausg.) Treiben wirklich nur Pöbel-Roseit und Geschäftsneid? Sind diese Ausbrüche eines tiesen, lang verhaltenen Zornes wirklich nur eine flüchtige Aufwallung, so hohl und grundlos wie einst die teutonische Juden-Hebe des Jahres 1819? Nein, der Instinkt der Massen hat in der Tat eine schwere Gesahr, einen hochebedenklichen Schaden des neuen deutschen Lebens richtig erkannt; es ist keine leere Redensart, wenn man heute von einer deutschen Juden-Frage spricht. Wenn Eng-

länder und Franzosen mit Gertngschätzung von dem Vorurteil der Deutschen gegen die Juden reden, so müssen wir antworten: Ihr kennt uns nicht; Ihr sebt in glückslicheren Verhälknissen, die das Auskommen solcher "Vorurteile" unmöglich machen. Die Zahl der Juden in Westsuropa ist so gering, daß sie einen fühlbaren Sinkluß auf die nationale Gesittung nicht ausüben können; über unsere Oftgrenze aber dringt Jahr für Jahr aus der unerschöpflichen polnischen Wiege eine Schar strebsamer, hosensverkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Wörsen und Zeitungen beherrschen sollen. Die Sinwanderung wächst zussehends, und immer ernster wird die Frage, ob wir dies fremde Volkstum mit dem unseren verschmelzen können."

"Man lese die Seschichte der Juden von Graet: welche sanatische Wut gegen den "Erbseind", das Christentum, welcher Todeshaß gerade wider die reinsten und mächtigsten Vertreter germanischen Wesens, von Luther dis herab auf Goethe und Fichte! Und welche hohe, beleidigende Selbst-lleberschäßung! Da wird unter beständigen hämischen Schimpsreden bewiesen, daß die Kation Kantseigentlich erst durch die Juden zur Humanität erzogen, daß die Sprache Sessigns und Goethes erst durch Vörneund Heine sin Seine und Veine sur Sumanität erzogen, daß die Sprache Lessigns und Goethes erst durch Vörneund Heine sin Seise und Witz empfänglich geworden sei! Welcher englische Jude würde sich je unterstehen, in solcher Weise das Land, das ihn schützt und schrmt, zu verleumden? Und diese verstockte Verachtung gegen die deutschen "Gojim" ist keineswegs bloß die Sessinnung eines vereinzelten Fanatikers."

".... Unbestreitbar hat das Semitentum an dem-Lug und Trug, an der frechen Gier des Gründer-Unwesens einen großen Anteil, eine schwere Mitschuld an jenem schnöden Materialismus unserer Tage, der jede Arbeit nur noch als Geschäft betrachtet und die alte gemütliche Arbeitssreudigkeit unseres Volkes zu ersticken droht. In Tausenden deutscher Dörser sitzt der Jude, der seine Nachbarn wuchernd auskauft. Unter den führenden Männern der Kunst und Wissenschaft ist die Zahl der Juden nicht sehr groß, um so stärker die betriebsame Schar der semitischen Talente dritten Kanges. Und wie sest die dieser Literaten-Schwarm unter sich zusammen; wie sicher arbeitet die auf den exprobten Geschäfts-Grundsat der Gegenseitigkeit begründete "Unsterblichkeits-Versicherungs-Anstalt", also daß jeder jüdische Dichterling jenen Eintags-Kuhm, den die Zeitungen spenden, blank und bar ohne Verzugs-Zinsen erhält..."

".... Um gefährlichsten aber wirkt das billige Nebergewicht des Judentums in der Tages-Presse... Jahrzehnte lang wurde die öffentliche Meinung in vielen deutschen Städten zumeist durch jüdische Federn "gemacht"; es war ein Unglück für die liberale Partei und einer der Gründe ihres Versalls, daß gerade ihre Presse dem Judentum einen viel zu großen Spielraum ge-

währte . . . .

"Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: die Juden sind unser Unglück!"

(Preuß. Jahrbücher, Novbr. 1879.)

Johannes Scheer (geb. 1817, geft. 1886).

"Wenn die Juden schlechterdings eine eigene Nation sein und bleiben wollen, so ist das ihr Recht. — Aber nicht minder ist es das Recht der anderen Nationen, zu den Juden zu sagen: Jüdische Nation, schaffe dir auch einen eigenen National-Staat, sei es in Palästina oder wo immer. — Ein National-Jude und ein National-Deutscher zugleich zu sein, nämlich in Wahrheit und mit Ueberzeugung, das ist ein Ding der Unmöglichkeit."

Eduard von Hartmann (geb. 1842, geft. 1906).

"Unbillig ist es, im Namen einer abstrakten Gerechtigkeit die bedingungslose Gleich stellung unge= betener fremver Säfte ohne entsprechende Segenleistung von einem Bolke zu verlangen: noch unbilliger ist es, einem Bolke anzusinnen, daß es das sich überhebende Bewußtsein dieser Säste, etwas Höheres und Bessers zu sein, als es selbst, im Namen der religiösen Toleranz respektieren und sich gefallen lassen sollte; am allerunbilligsten und illohalsken aber ist das Schaukelspiel mit der abwechselnden Hervorkehrung der einander ausschließenden Behauptungen der vollen Zugehörigkeit zur Nationalität des Wirtsvolkes und der providentiellen

Erhabenheit über dasselbe."

.... Wenn der heutige Zustand bestehen bliebe, jo wäre das deutsche Volk vom Judentume durch die Forderung und Annahme der Emanzipation betrogen worden und diejenigen, welche dem deutschen Volke zumuten, mit der gegenwärtigen Sachlage zufrieden zu sein, muten ihm mit anderen Worten zu, sich zum willigen Fußschemel der Größe und Herrlichkeit der künftigen jüdischen Welt= herrschaft zu machen, was doch felbst aus dem Gesichtspunkte des abstraktesten Liberalismus etwas viel verlangt ist. — . . . Zu mißbilligen ist an den gegen= wärtigen Zuständen, daß es unter dem Drucke einer irregeleiteten öffentlichen Meinung den Staatsbehörden an Mut fehlt, die Ausschließung jüdischer Be= werber von den ein uneingeschränkles Nationalgefühl erfordernden Stellungen offen und ehrlich zu broklamieren und zu handhaben."

(v. Hartmann: "Das Judentum in Gegenwart und Zukunft." 1885.)

Kulturhistoriker W. H. Riehl:

"Es ist nicht bloß die Arbeit schlechthin, sondern auch ein scharfer Unterschied in der Joee der Arbeitsehre und der Arbeitssittlichteit, die den Semiten vom Arier trennt... Er (der Jude) gibt sich

oft umfängliche Mühe um eines jöchst armseligen Gewinnes willen, er wendet Scharssinn, Ausdauer, Willenskraft in einem Maße auf, welches er für die lohnendste chrliche Arbeit niemals auch nur entsernt auswenden könnte; im unverdrossensten Kopfzerbrechen ersinnt er Listen, über die jedem ehrlichen Manne der Verstand stille steht; er hält große Stücke auf die äußere Chre seines Beruses, ja er ahnt sogar etwas von der Poesie der Arbeit und freut sich des Humors seiner Lumpenstreiche.

— Es sehlt ihm nur eine Kleinigkeit zum wirklichen Arbeiter: das sittliche Motiv und das sittliche Ziel, und mit dieser Kleinigkeit sehlt ihm alles.

### Theodor Mommfen (geb. 1817).

"Das merkwürdige, nachgiebig zähe Volk war in der alten wie in der heutigen Welt überall und nirgends heimisch und überall und nirgends mächtig. — Wie zahlreich selbst in Rom bereits vor Caesar die jüdische Bevölkerung war und zugleich wie landsmannschaftlich eng die Juden auch damals zusammenhielten, beweist die Bemerkung eines Schriftstellers dieser Zeit, daß es für den Statthalter bedenklich sei, den Juden in seiner Provinz zu nahe zu treten, weil er dann sicher darauf zählen dürfe, nach seiner Heimkehr von dem hauptstädtischen Böbel ausgepfiffen zu werden. Auch zu jener Zeit war das vorwiegende Geschäft der Juden der Handel: mit dem erobernden römischen Kaufmann zog damals der jüdische Händler überall hin, wie später mit dem genuesischen und venezianischen, und neben bei der römischen strömte das Kapital allerorts bei der jüdischen Raufmannschaft zusammen. Auch zu jener Zeit endlich begegnen wir der eigentümlichen Antibathie der Ofziden= talen gegen diese so gründlich orientalische Rasse ihre fremdartigen Meinungen und Sitten. Dies Judentum, obwohl nicht der erfreulichste Zug in dem nirgends erfreulichen Bilde der damaligen Völkermengung, war

nichtsdestoweniger ein im natürlichen Verlauf der Dinge sich entwickelndes geschichtliches Moment, das der Staats= mann weder ableugnen noch bekämpfen durfte und dem Caefar vielmehr, eben wie sein Vorgänger Alexander, in richtiger Erkenntnis der Verhältniffe möglichft Vorschub tat. — Wenn Alexander, der Stifter des alexandrinischen Judentums, damit nicht viel weniger für die Nation tat, wie ihr eigener David durch den Tempelbau von Jerusalem, so förderte auch Caesar die Juden in Mexandria wie in Rom durch befondere Begünstigungen und Vorrechte und schützte namentlich ihren eigentum= lichen Rult gegen die römischen wie gegen die griechischen Lokal=Pfaffen. Die beiden großen Männer natürlich nicht daran, der hellenischen oder italischhellenischen Nationalität die jüdische ebenbürtig zur Seife zu stellen. Aber der Jude, der nicht wie der Ofzidentale die Pandora-Gabe politischer Organisation empfangen hat und gegen den Staat fich wefentlich gleichgültig verhält, der ferner ebenso schwer den Kern seiner nationalen Eigentümlichkeit aufgibt, als bereitwillig denselben mit jeder beliebigen Kationalität umhüllt und bis zu einem gewissen Grad der fremden Volkstümlichkeit sich schmiegt — der Jude war eben darum wie geschaffen für einen Staat, welcher auf den Trümmern von hundert lebendigen Politiken erbaut und mit einer gewissermaßen abstraktiven und von vornherein verschliffenen Nationalität ausgestattet werden sollte. Auch in der alten Welt war das Judentum ein wirksames Ferment des Rosmopolitismus und der nationalen Dekomposition\*) . . . . . "

(Mommsen: Römische Geschichte, VII. Aufl., 3. Bd., S. 549. Berlin 1882.)

<sup>\*)</sup> Gärungsstoff der Beltburgerei und der tionalen Bersetzung.

#### Freiherr bon der Brüggen.

"Beim Juden geht das Gebot des materiellen Gewinnes so sehr allen anderen psychischen Motiven vor, daß nur wenige Gebiete der Pflicht ihm gegenüber Geltung behalten. Und diese wenigen Gebiete liegen eingeschlossen in dem Bereiche der religiösen Genossenschaften des alten Testaments; dem Christen, der christlichen Gesellschaft und dem christlichen Staate gegenüber besteht für den Juden keine sittliche Pflicht . . . . Ein Jude, der gestohlen hat, wird um deswillen von seinesgleichen kaum schlechter angesehen, es sei denn, daß er hätte sich dabei ertappen lassen und ihm der Gewinn davon ent= gangen wäre. Ein Sehler, vollends ein gewöhnlicher Betrüger, verliert durch diese Verbrechen (in den Augen der Juden) nichts an seiner gesellschaftlichen Stellung, es sei denn, daß das Berbrechen am Judentume verübt wurde. Die Lüge ist etwas so Gebräuchliches, daß man den Wert der Wahrhaftigkeit kaum zu kennen scheint .... Ehre wird hier mit Gold reichlich aufgewogen; wer Geld hat, hat Achtung, und niemand fragt nach feiner Ehre. Man wird vielleicht einwenden, das sei die Folge der langen Bedrückung. Aber der Litauer ist noch viel ärger bedrückt worden als der Jude und ist dennoch mehr ge= neigt, in Chrlichkeit und Wahrhaftigkeit eine Befriedi= gung zu finden . . . . "

"Die strenge Seschlossenheit der Kaste ist fast vollkommen, nur durch das Recht des Blutes wird der Jutritt
erlangt; der Austritt wird mit einem Haß und einer But
bestraft, welche sich alljährlich in Beispielen zeigt, wo
jüdische Abtrünnige von ihrem Volke durch die ganze
Welt hin versolgt werden, wo Jüdinnen, die einen
Christen heirateten, mit Sewalt geraubt wurden und
verschwanden, abtrünnige Söhne von der Rache des
Stammes ereilt wurden. Der einheitliche Seist dieser
Aristokratie ist ein gewaltiger, die Energie in der Versechtung der gemeinsamen Interessen der Kaste ist bewundernswert..."

"Dieser sittliche Mangel beim Bolte Frael, in Berbindung mit seiner geistigen Macht und mit der Abwesenheit aller Berantwortlichteit bei Ausübung der letteren, das sind Umstände, welche die größte Ausmertsamkeit der Staaten verstenen."

"Es handelt sich bei der Judenfrage in teiner Weise um religiöse Duldung. Wer die Sache so meint, weiß entweder nichts von der Judenfrage, oder benutt die Toleranz-Fahne bloß als Aushängesichild.... Richt der Glaube scheidet uns von dem Juden, sondern die Rultur. Die Judenfrage ist eine Rulturfrage!"

(Ernst Freiherr v. d. Brüggen: Rußland und die Juden. SS. 48 ff. u. 96. Leipzig 1882.)

\* \*

Viftor von Scheffel (geb. 1826, gest. 1886). (Brief an den wiener Juden Singer, der an Scheffel

zum 58. Geburtstage die Schrift: "Sollen die Juden Christen werden" geschickt hatte.)

..... Ihre Broschüre werde ich mit Ausmerksamkeit lesen, halte aber ein Eingehen auf die Fragen nicht für

praktisch, da gar nichts damit entschieden wird.

Die Abneigung der germanischen Bölter gegen die Semiten beruht nicht auf der Berschiedenheit von Religion und Dogma, sondern auf Verschiedenheit von Blut, Rasse, Abstammung, Volkssitte und Bolks-Gesinnung; sie läßt sich weder schaffen, noch in Abgang dekretieren, sie wird auch bei der freiesten religiösen und politischen Anschauung beider Parteien sortbestehen, wie bei Amerikanern und Chinesen, die auf dem freien Boden von Texas neben und mit einander leben.

Karlsruhe i. B., 24. Febr. 1884. Viktor v. Scheffel."

#### Emile Zola (geb. 1840, gest. 1904). Aus dem Roman L'argent.

"Er fühlte gegen die Juden den alten Rassenhaß, den man am fräftigsten im Suden Frankreichs vorfindet .... Er richtet seine laute Anklage gegen die Rasse, . . . die tein Vaterland und keinen Fürsten habe, die überall als Schmaroger bei den Völkern lebe, die zwar so tue, als ob fie die Gefete anerkenne, aber in Wirklichkeit nur ihrem Gott des Raubes, des Blutes, des Zornes gehorche. erfülle sie die ihr von diesem Gott gegebene Bestimmung, alles rücksichtslos an sich zu reißen, sich bei jedem Volke einzunisten, wie eine Kreuzspinne inmitten ihres Gewebes die Beute einzufangen, allen das Blut auszusaugen und sich von dem Leben Anderer zu mästen. Mit innerer Wut prophezeite er die schließliche Unterwerfung aller Völker durch die Schacher-Juden, sobald sie sich das ganze Vermögen des Erdballs durch Wucher angeeignet hatten, was nicht lange mehr dauern würde, da man ihnen in der täglich wachsenden Ausdehnung ihrer Herrschaft vollkommen freies Spiel laffe." -

(Ein Bild von der Börse, ebenda.)

Da stand in lärmender Gruppe eine unreinliche Juden-Gesellschaft mit settglänzenden Gesichtern oder abgemagerten Kaubvogel-Prosilen beisammen, eine ungewöhnliche Versammlung auffallender Kasen, wie über eine Beute dicht aneinander gedrängt, sich unter lauten Rusen ereisernd und nahe daran, einander aufzusressen. "

"Auf dem Börsenplat war die Erregung gestiegen, das Geschrei der Spieler hallte mit der entsesseten Heite einer Hollste wieder, auf denen es von Leuten wimmelte. Es war der letzte Aufschrei um dreiviertel auf drei Uhr, der Kampf um die Schlußturse, das wütende Kingen darüber, wer mit vollen Händen von dannen gehen sollte." (Aus L'argent".)

#### Gugen Dühring (geb. 1883, geft. 1922).

"Die Juden sind die übelste Ausprägung der ganzen semitischen Kasse zu einer besonders völkergesährlichen Kationalität . . . . Eine Judenfrage würde daher auch noch existieren, wenn alle Juden ihrer Keligion den Kücken gekehrt und zu einer der bei uns vorherrschenden Kirchen übergetreten wären . . . Ja, ich behaupte, daß in diesem Falle die Auseinandersetzung zwischen uns und den Juden sich als ein noch weit dringenderes Bedürfnis sühlbar machen würde . . . Gerade die g e ta u st en Juden sind stets diesenigen gewesen, die ohne Hindernisse am weitesten in alle Kanäle der Gesellschaft und des politischen Gemeindelebens eingedrungen sind. Sie haben sich gleichsam mit einem Passedartout versehen und ihren Stamm auch dahin vorgeschoven, wohin ihnen die Kelizgions-Juden nicht solgen konnten . . . "

"In der Tat ist die Organisation des Unterdrückungsund Ausbeutungs-Krieges, den die Juden gegen andere Lölker seit Jahrtausenden führen, in unserer Gegenwart schon sehr weit gediehen. Seine modernisierte Fasson darf nicht täuschen. Die religiosen Körper= schaften der Juden sind ein Mittel ihrer politischen und gefellschaftlichen Ver= bindung und halten auch die blogen Raffe-Juden, die außerhalb stehen, zusammen. So hat die Alliance israélite in Paris sich selbst in die große Politik und in die orientalische Frage eingemischt — alles unter Vorschützung der "Religion". Die Förderung, die angeblich bloß der Juden = Religion gelten foll, bedeutet aber überhaupt die Förderung der Juden = Rasse in poli= tischer und sozialer Sinsicht. Während nun sonst für die anderen Völker das Vereinigungs-Recht mehr oder minder darniederliegt, üben die Juden unter Anlehnung an ihre Religion das Privilegium aus, für ihre gefamten Intereffen gegen die übrigen Völker eine internationale Verbindung zu unterhalten."

"Kein Kassen-Jude, und gäbe er sich auch als Atheist oder gar Materialist, behandelt daher die Juden-Religion als etwas Sleichgültiges. Sie ist ihm vielmehr eine Bürgschaft für jenes Herrent um oder vielmehr jene Dberknechtschaft, nach der sein Volk unter allen Völkern stets getrachtet hat. Die auserwählte Selbstsucht, die Ueberhebung über andere Völker und das Unrecht an ihnen — kurz die Inhumanistät, ja die Feindschaft gegen das übrige Menschen = Seschlecht, das ist es, was hier seinen Stützunkt hat und seit Jahrtausenden sortwirkt."

"Die Juden sind sicherlich zu allen Zeiten der intoleranteste Volksstamm der Erde gewesen und sind es noch heute. Sie sind es nicht bloß in ihrer Religion, sondern in allen Beziehungen. Wenn sie von Duldung reden, so wollen sie im Grunde nur sich selb st geduldet wissen. Eine solche Duldung bedeutet aber wesentlich ihre eigene Serrschaft, und zu dieser gehört wiederum Unterdrückung und Feindschaft gegen alles anderc. Für den, welcher die Judenrasse und deren Seschichte näher kennt, gibt es wohl kaum einen klasseneren Widerspruch, als einen Juden, der allgemeine Toleranz im Munde sührt. Die von ihm verlangte Toleranz ist schließlich nichts als Freiheit der Intoleranz geben darf, meinte schon Koussen. Wossir es keine Duldung geben darf, meinte schon Koussen. — das ist die Unduldsamkeit selbst!"

"Man hat Stellen aus dem Talmud angeführt, um handgreiflich darzutun, daß die Juden durch ihre Religion autorisiert werden, die Richtzuden zu betrügen und zu schädigen. Wir brauchen aber den Talmud zu dieser Einsicht durchaus nicht. Wenn er gar nicht existierte, so würde die Juden = Moral darum nicht besser sein und sich nicht minder beurkundet sinden. Was wir heute im tatsächlichen Verkehr beobachten, sind im wesentlichen nicht andere Eigenschaften als diesenigen, welche sich auch schon in der mosaischen Zeit verkörperten. Das alte

Te st am ent i st ein zureich ender Spiegel des Juden-Wesens. Man muß nur unbesangen zusehen, und man wird das auserwählte Völktigen von heute in seiner unwillfürlichen Selbst-Zeichnung von damals wieder erkennen. Wie oft ist den Juden gegen Fremde nicht ausdrücklich erlaubt, was ihnen gegen einander zu verüben verboten ist! Auch die alttestamentliche Nächstensliebe beschränkt sich ausdrücklich auf Juden unter Juden."

"Eine nur in der ausgeprägtesten Selbstsucht gegen Undere einige Gesellschaft muß sich nach außen kehren und dort Stoff für ihre Gier suchen. Der Römer eroberte die Welt; der Jude aber suchte ihre Sabe durch Erschleichen an sich zu bringen. Hieraus erklärt sich die Vorliebe für alle geschäftlichen Tätigkeiten, bei denen weniger die Urbeit als die pfiffige Aneignung und geriebene Uebervorteilung einen Spielraum hat. irgend welche äußere Hinderung ist es, was die Juden dauernd vom Landbau und Handwerk fernhält. innerste Anlage, die wiederum mit dem Kern des Wesens, der auserwählten Selbstsucht zusammenhängt, hat sie stets und wird fie stets auf Erwerbsarten hinweisen, in denen mehr Aneignungs=Trieb als Be= wissen eine einträgliche Mitgift ist. Es ist daher auch völlig unmöglich, darauf zu rechnen, die Juden könnten genötigt werden, an der schaffenden Arbeit des Volkes teilzunehmen. Sie werden schachern und handeln . . . , so lange in der Menschheit noch irgend eine Gelegenheit dazu vorhanden bleibt. Man gebe also den Gedanken auf, sie zu ändern. Was seit Jahrtausenden ihre wohlbegrundete Eigenart ist, wird nicht einmal durch eine Gesellschafts-Reform, geschweige denn bloß moralische Mittel ins Gegenteil verwandelt werden . .

"Der edelste soziale Kitt ist die Treue und die zusgehörige Pietät, d. h. . . . die Achtung vor allem Ernsten und Großen. Diese Pietät und der Sinn für das natürlich Hohe gehen dem Juden samt

sener Treue in allen . . . Beziehungen des Menschen zum Menschen ab. Es ist dies die Mitgist der Rasse und eine von der Religion unabhängige Eigenschaft."

"Die Solidarität im Judentum reicht nur soweit als das gemeinsame Geschäft. Der Jude weiß, daß seine Leute überall nur ein einziges Ges

ichäft treiben."

"Disraelis Romane sind gestissentliche Verherrlichungen der Juden-Rasse und gleichzeitige Herabwürdigungen anderer Völker. Er preist seinen Judenstamm. Die Juden seine Neistokratie der Natur. Die nordischen Germanen werden von ihm dagegen Abkömmlinge von Piraten genannt, wahrscheinlich damit diese angeblichen Seeräuber den Juden nicht ihr angestammtes und geheiligtes pischuber bentum vorzuwersen haben sollen. Wir vermeinkliche Seeräuber-Brut werden aber noch heute wenigstens soviel von den reichegründenden Normannen übrig haben, um gegen assatische Jeraeliten uns als nordische Männerzu vertätigen!"....

"Das gesellschaftliche Auftommen der Juden in der jüngsten Zeit ist eine allerseits illustrierte Tatsache, ebenso die angestammte Unfähigkeit und üble Beschaftenheit des Judens Auturells. — Die Anfenheit des Judens ist das Haurells. — Die Unsozialität der Juden ist das Haurells. — Die Unsozialität der Juden ist das Haupt-Fazit, an welches eine gesellschaftliche und politische Lösung der Juden frage zuerst anknüpsen muß. — Die Feindschaft, welche die Juden seit Urzeiten gegen das Monschenseschlicht geübt haben, hat einen internationalen Charafter, deshalb muß die Lösung eine internationales sein. Bon seiten der Juden ist janicht et wabloß die Nationalität eines Bolfes, sons dern überhaupt die Humanität bedroht."

"Die Juden-Religion ist eine Rassen=Religion, wie die Juden-Moral eine Rassen=Moral. — "Die religiösen Körperschaften der Zuden sind politische Gebilde. Sie ergeben einen sozialen Bereintgungs-Punkt und dienen zur Anslehnung für alles, was die Juden in ihrem Leben unter den Bölkern nur irgend interessiert. Der engere gesellschaftliche Berkehr des Judenblutes beschränkt sich fast regelmäßig auch auf Judenblut, sei es Bollblut oder Halbblut. Der Jude empfiehlt in den Seschäften immer wieder den Juden. Dieser pure Interessen-Jusammenhang ist start genug, um ein "gemeinsames Rassens eschäftauf Gegensseitigkeit" zu unterhalten."

"Eine Alliance israélite, wie sie in Paris zentralisiert für die gesamte Judenwelt tätig ist, sußt (zum Schein!) auf der Religion. Sin solcher internationaler Juden = Bundhat das Privilegium, unter Hindeliung auf die Religion tatsächlich ein (internationaler) politischer Berein sein zu dürsen. Was den Urbeitern versagt ist, das haben die Juden als Privilegium. Sie sormieren eine Juden = Internationale, mischen sie sormieren eine Juden zumänische Kaatse wesen ein das rumänische Staatse Wesen ein — alles, als wenn es sich um "Religion" handelte!"

"Kein Religions-Kultus kann auf allgemeine menschliche Duldung Anspruch machen, soweit er selbst men sichheits-widrig ist. Zweitens sind die Juden-Korporationen politische Gebilde und müssen daher doch wenigstens dem allgemeinen Bereinsrecht unterworfen werden."

"Auf dem Fuße der Gleichberechtigung ist kein dauerndes Zusammenleben mit den Juden möglich, weil der fragliche Stamm von Natur auf einer ung leich eichen und zwar erheblich tieseren Stuse der Begabung und Moralität steht. Hier kann auch kein geistiges Prinziphelsen, denn der Fehler ist phhsiologischer Art und liegt im Naturcharakter selbst. Die Juden sind seit Jahretausenden im Grundcharachter dieselben geblieben. Kein spiales Shstem und keine Beränderung der Gesellschaft

würde dieses Hauptübel wegschaffen. Die Juden-Selbst-

sucht würde nur andere Formen annehmen . . . .

"Aus der Juden-Kasse kann nie etwas werden, was mit den besseren Bölkern vereinbar ist. Dies gilt für die materiellen wie sür die geistigen Verhältnisse: es gilt für Dekonomie und Politik einerseits und für Literatur und Kunst andererseits." — "Ohne energische Maßregeln, wie die von mir vorgeschlagene staatliche Veschlagnahme der jüdischen Finanzsürsten und Seld-Institute, und ohne Aus nahme = Sesese, die nur für Juden gelten, die Freiheit der besseren Völker aber nicht berühren, wird man nichts ausrichten."

"Schließlich ist man einigermaßen zu der Erkenntnis gelangt, daß sich diese Berjudung mit der geistigen Existenz der Nationen nicht bertrage. In der Tat ist das Zesen literarischer Juden-Erzeugnisse, seien es Zeitungen oder Bücher, ohne sittliche oder ästhetische Anwiderung für den seineren Sinn kaum mehr möglich. Für den Kenner ist die darin überall sichtbare Juden-Korruption geradezu ekelerregend. Deutscher Geist und deutsche

Literatur sind unvereinbar mit den Eigenschaften der Juden-Rasse."

> (Dr. Eug. Dühring: Die Judenfrage als Frage der Raffenschädlichkeit.)

Prof. Paul de Lagarde (geb. 1827, gest. 1891).

"Hre Fremdheit betonen die Juden, obgleich sie den Deutschen gleichgestellt zu werden wünschen, alle Tage selbst in der auffälligsten Weise, z. B. durch den Stil ihrer Spnagogen. Was soll es bedeuten, Ansprüche auf den Chrennamen eines Deutschen zu erheben und die heiligsten Stätten, die man hat, in maurische mStile zu bauen, um nur ja nicht vergessen zu lassen, daß man Semit, Asie mdling ist?" (S. 325.)

"Aber die Juden sind nicht allein uns fremd, auch wir sind ihnen fremd, nur daß sich ihre Abneigung, wo sie unter sich sind, in giftigen Haßumsetzt, und

daß fie diesem Hasse noch einen maßlosen Hochmut hinzusügen. Sie sind — wie der freche Ausdruck lautet — "gleichberechtigt mit Agio\*)." (S. 327.)

"Jeder fremde Körper in einem lebendigen anderen erzeugt Unbehagen, Krankheit, oft sogar Eiterung und Tod. — Dabei kann der fremde Körper ein Edelstein sein: die Wirkung wäre dieselbe, wie wenn es ein Stückchen saules Holz wäre. — Die Juden sindals Juden in jedem europäischen Staate Fremde, und als Fremde nichtsanderes als Träger der Verwesung. — Das Geset Wosis und der aus ihm stammende erbitterte Hochmut erhält sie als fremde Kasse: wir können aber schlechterdingseine Kation in der Kation nicht dulden."

(Paul de Lagarde: Deutsche Schriften. Letzte Gesamt-Ausgabe 1886.)

"Was außer dem allein schon zur rückhaltlosen Absehnung der Juden zwingenden Atavismus und Kassensochmut gegen die Juden spricht, ist vorab ihre Internationalität. Es ist nicht wahr, daß die deutschen, französischen, englischen, russischen Juden sich als Angehörige des Landes fühlen, in dem sie wohnen; sowie 28 möglich ist, treten sie als Söhne der jüdischen Nation auf, und dadurch sind sie Feinde jeder europäischen Nation. Ihre Deklamationen, daß es anders sei, glaubt ihnen niemand. Sie stehen mit den Jesuiten und den Sozialdemostraten auf einer Stuse: sie sind vater land 3-los.

Was zweitens gegen sie spricht, ist ihre Sucht, Landsleute anzubringen, wo es irgend geht. Wo ein Jude Fuß faßt, gibt es in kurzer Zeit zwanzig Juden, und wo es zwanzig gibt, regieren sie, weil Mitglieder gebildeter Nationen die von den Juden ohne Scheu angewandten Mittel, Sinfluß zu erwerben, verschmähen, weil sie zu rücksichtsvoll sind, frei von der Leber weg zu reden und nicht den Mut besitzen, zu handeln.

en und maji den wan depisen, zu ganden

<sup>\*)</sup> Aufschlag.

Was drittens die Welt gegen sie einnimmt, ist ihr Wucher, das Wort Wucher in weiterem Sinne ge-

nommen.

"Es gehört ein Herz von der Härte der Krofodilhaut dazu, um mit den armen, ausgesogenen Deutschen nicht Mitleid zu empfinden und — was dasselbe ist — um die Juden nicht zu hassen, um diesenigen nicht zu hassen und zu verachten, die — aus "Humanität!" — diesen Juden das Wort reden, oder die zu seige sind, dies Ungezieser zu zertreten. Mit Trichinen und Bazillen wird nicht verhandelt, Trichinen und Bazillen werden auch nicht "erzogen", sie werden so rasch und so gründlich wie möglich unschählich gemacht." (S. 339.)

/ "Ich bin seit Jahren überzeugt, daß die in die christlich-germanische Kulturwelt eingenistete Judenheit der Krebs unseres gesamten Lebens ist. Unsere Wirtschaft kann um ihretwillen nicht gedeihen, unsere Nationalität verkümmert, die Wahrheit wird uns durch sie vorenthalten, die Kirche seinden sie an und machen sie lächer-

lich." (S. 346.)

"Wo eine solche Masse Verwesung aufgehäuft ist wie in dem Frael Europas, da kommt man mit inner-licher Arznei erst zum Ziele, nachdem man durch einen chirurgischen Eingriff den angesammelten Eiter entfernt hat. Ich habe deshalb, damit den Juden das genommen werde, um dessentwillen sie Juden sind und durch das sie herrschen, das Geld — ein Geld-Monopol vorgesschlagen und in meinen "Deutschen Schriften" S. 496 bis 498 begründet." (S. 347.)

Was für Staatsmänner aber, was für Fürsten, die dieser Verwesung nicht ein Ende machen! Kennen sie

dieselbe wirklich nicht?" (S. 349.)

"Neberall, wo es Finanznot gibt, gedeiht auf dem Kuin der Nationen der Jude. Denn mag man von Frieden oder von Krieg lügen, der Jude verdient! Wenn Pinkus à la Baisse, operiert des Pinkus Bruder Schmul à la Hausse; wenn es Krieg gibt, übernehmen Pinkus und Schmul gemeinschaftlich die Lieferungen; wenn es danach Frieden gibt, übernehmen sie die Finanzierung der nötigen Anleihen: die Familie Juda gewinnt auf alle Fälle! Verlieren tun nur die von der Familie Bedienten." (S. 350.)

(Paul de Lagarde: Juden und Indo-

germanen. 1887.)

"Seit fast 2000 Jahren treibt Juda nichts als Hausiergeschäfte, auch in der Presse und Literatur: es ist ohne jeden Ertrag für die Geschichte außer dem negativen, daß alse Völker, in denen es zur Macht gelangt, untergehen. Man braucht nur an Spanien, Polen und die beiden Leithanien zu denken, um für unser armes Deutschland zu fürchten. Ohne Ausnahme: Alles, was dem Menschengeschlechte etwas wert ist, haben Nichtsemiten, Nichtsuden erarbeitet. Und doch gelten sie als "Vieh" in den Augen der Juden."

(Paul de Lagarde: Mitteilungen, Bd. 3, S. 21.)

### Prof. Adolf Wahrmund (geb. 1827).

(Wahrmund führt den Widerstreit zwischen Ariern und Semiten auf den natürlichen Gegensatzwischen Seshaften und Nomaden zurück.) Den semitischen Sprachen sehlt der Begriff des Staates in unserem Sinne (status, das Feststehende); was sie dafür einsehen, bezeichnet eigenklich den Wandel, den Umschwung, die Unstetheit.)

"Der vorbildliche Thpuß für die Schicksalls-Wenden im Nomadenleben ist der plögliche Ueberfall eines lagernden Stammes durch den andern, der mit völliger

Niedermetelung und Ausplünderung endet."

"Diesem Urbilde entsprechen die politischen und sozialen Schicksals-Wenden an Plöglichseit und blutiger Härte, und sie haben sich in sämtlichen Staaten-Bildungen bis auf den heutigen Tag oft genug wiederholt. Diese "plöglichen Schicksals-Wenden" entsprechen dem politischen Begriff der Revolution und dem wirtschaftlichen Begriff des Krachs. Die unter uns wohnenden

Semiten nennen die Kevolution den "Stern Judas" und haben den Krach, d. h. das plögliche Absichlachten des Gegners, an der Börse eingeführt. Sie sind bemüht, den "Krach" und den plöglichen Umschwung immer wieder herbeizusühren und sinden sich nur gehindert durch den Widerstand, welchen das arische Beharrungs=Vermögen den semitischen Umtrieben entgegenset. Sie gehorchen hierin dem Geset des Komadentums."

"Ein noch tiefer liegendes, noch natürlicheres typisches Vorbild der Schickfalls-Wenden des Nomadenlebens, als es die feindlichen Ueberfälle find, ist aber in dem häufig wiederkehrenden, alles vernichtenden Wüstensturm zu suchen, dem gewaltigen Zerstörer, der die wüste Leere und das öde Richts hinter sich läßt. Er ist personifiziert im Thohon oder Seth der Aegypter, dem Schaddai (d. i. dem Gewaltigen und Furchtbaren) Abrahams und Bileams. Er fährt daher auf den Fittichen des Windes und steigt herab in Donner und Blitz. Der Sturmwind ist sein Hauch, Dampf steigt aus seinen Rustern und fressendes Feuer aus seinem Munde. Die Wüsten = Nomaden find feine echten Sohne, denn auch sie können, wie ihr Gott, nur zer= stören. — Rach einigen Alten war Thphon der Vater des Judäos und des Hierosolhmos, und die Snostiker haben den Juden-Gott als ein thphonisches Wesen bezeichnet . . . . "

"Neber die Grenzen der Bluts- und Stammes-Semeinschaft reicht bei den Semiten das Mitempfinden nicht hinaus. Segen jeden "Fremden" ist seine Hand seindselig, wie er auch dessen Hand seindselig gegen sich gerichtet glaubt."—

"Der Talmud lehrt, daß Gott das Besitztum der Nichtjuden für herrenlos erklärt und dem ersten (natürlich jüdischen) Besitz-Ergreiser das Recht darauf erteilt habe. Ja, es wird mit ausdrücklichen Worten gesagt, der Besitz der Gojim solle angesehen werden wie eine Wüste oder wie der Sand am Meer; der erste

Besitznehmer solle der Eigentümer sein.

Daher ist nach talmudisch=rabbinischer Anschauung der Weg der Juden über die Erde ein Kriegszug zu deren Eroberung, — nichts anderes. Sie betrachten sich als Soldaten auf dem Marsche, die verborgen lagern, oder durch falsche Flagge gedeckt sind — inmitten des Feindes, stets gewärtig des Zeichens zum Angriff und Ueberfall. Das Judentum betrachtet bis auf den heutigen Tag seine Hautschlet den heiligen Krieg führt. Paris, Wien, Berlin, Frankfurt a. M., Handurg, Werlau, Berlin, Frankfurt a. M., Handurg, Breslau, Pest sind solche Heerlager und Hoche burgen des Juden kums in Mittel-Europa. Der Talmud lehrt: Ueberall, wohin die Juden kommen, sollen sie sich zu Gerrschern über ihre Ferren machen."

"Ho eal it ät der Anschauung ist alsen entwickelungsfähigen Menschen eigen, oder sie ist vielmehr nur ein anderer Ausdruck für die Entwickelungs-Fähigkeit, daher sie am meisten der Jugend anhaftet. Den Mangel der Idealität bei den Semiten könnte man auf die

Greisenhaftigkeit dieses Stammes zurückführen."

"... In gewissem Sinne bildet das Judentum einen Sporn der Kulturbewegung; dieses Spornen ist eben seine Schicksals-Ausgabe; es ist das Schicksal selbst, welches diesen Sporn in die blutenden Weichen der Nation treibt."
— "Im Versolg dieser Schicksals-Ausgabe, die ihnen als "religiöse" Pflicht erscheint, weil sie ja zur Vernichtung und Knechtung der Nichtsuden ausgesordert werden, sind die Juden allmälig dazu gelangt, ihren Sott sozusagen mit der höchsten öt o nom isch en Pot enz auf Erden zu identifizieren, und in diesem Sinne sagt man: der eigentliche Gott der Juden ist das Geld oder das "goldene Kalb..."

"Wir weisen hier nur im Vorübergehen darauf hin, daß, wenn alle Arier im lebendigen Gefühle ihrer Neberslegenheit und höheren Würde sich weigern würs

den, den Juden zu dienen und für fie zu arbeiten, die Judenfrage sehr bald ge= löft wäre."

> (Prof. Dr. Ad. Wahrmund: Das Gesetz des Romadentums und die heutige Juden-Herrschaft. 1887.)

### Edouard Drumont (geb. 1844, geft. 1904.)

"In Wirklichkeit ist die Judensrage zu keiner Zeit und in keinem Lande ein Keligions-Kamps gewesen; immer und überall handelte es sich um wirtschaftliche Zerstörung und sittliche Verderbnis!

Immer wiederholten sich dieselben Vorgänge. Anfangs ninmt man die einzelnen Juden mit Gleichgültigkeit auf, duldet sie, überläßt sie ihrer wenig ansprechenden Eigenart, und schnell vermehren sie sich; nach wenigen Menschenaltern haben sie in weiten Gebieten des Handels, zumal der Geldwirtschaft, den Alleinvertrieb erobert. Sagt doch schon Rigord, der Geschichtsschreiber Philipp August's, sie hätten die Hälfte von Paris erobert. Sie trieben die Eingeborenen zur Verzweissung, und aus dem Jorn über ihren Raub und ihre Opfer erstand schon damals ein Antisemitismus — gerade wie zu unserer Zeit.

Der Jude hat ein ganz anderes Gehirn wie wir; so ist denn auch sein Geist, sein Denken von dem unsrigen weit verschieden. Er weiß nichts von einer Nächstenpflicht. nichts davon, daß anderen Menschen Rechte und gesetsmäßig begründete Ansprüche zustehen. Ist in seinem Sirn ein Verlangen entstanden, so geht er ihm rücksichtslos nach; sein "Ich", maßlos ausgedehnt in allen Ansprüchen, entscheidet allein. Man kann leicht begreisen, wie mit solcher Gesinnungsweise die Juden, wenn sie zum ersten Male in irgend eine menschliche Gesellschaft eintreten, die mit Vertrauen, Offenheit, Achtung vor dem Nächsten und seinen Rechten versährt, eine ungeheure Uebermacht aus-

üben, daß sie in einem Jahrhundert die ganze Habe jener Ehrlichen in ihren Taschen haben."

La dernière bataille. (1889.)

"Niemand kann im Ernst bestreiten, daß der jüdische Reichtum einen besonderen Charakter hat. Er ist vor allem parasitisch und wucherisch; er ist nicht die Frucht der Arbeit, sondern das Ergebnis des Börsenschachers und des Betrugs. Er ist mit außerordentlicher Geschicklichkeit aus den Taschen des arbeitenden Bolkes durch Schachershandel und durch Finanz-Gesellschaften herausgeholt, die ihre Gründer bereicherten, indem sie ihre Aktionäre ruinierten."

### Aus "Rembrandt als Erzieher" (37. Aufl., S. 347.)

"Die deutsche Wiedergeburt wird gerade an dem faulsten Punkte der heutigen deutschen Justände anzussehen haben — an dem Einsluß der Prosessoren und Juden. Es ist bezeichnend, daß sich beide so gern und jo leicht zusammensinden; und zwar geistig wie gesellschaftlich. Wahrscheinlich wird es die deutschen Hochschulzlehrer noch einmal sehr gereuen, daß sie mit den Juden gemeinsame Sache machten; denn sie entsremden sich das durch dem besseren Teile ihres eigenen Volkes...

"Der jüdische Charakter, der so gern mit Emile Zola sympathisiert, ist wie dieser dem reindeutschen Wesen eines Walther v. d. Vogelweide, Dürer, Mozart völlig entzgegengeset; will der Deutsche sich zu diesem zuz, so mußer sich jenem abwenden; mag er Kind wie Mozart oder Mann wie Vismarck sein, immer bleibt er der Antipode des Juden. Diese unüberbrückdare Klust zwischen beizden Kassen ist die "gegebene Größe", von der eine dauernde Regelung ihres Verhältnisses zueinander auszgehen muß— sei es im freundlichen, sei es im feindlichen Sinne. Gegenwärtig wird freilich nur der letztere in Frage kommen, entsprechend dem niedrigen sittlichen Riveau des heutigen Judentums. Der heutige gemeine

Jude fragt in politischen, geistigen usw. Dingen nicht: ift die Sache gut oder schlecht; sondern er fragt: nütt oder schadet sie mir, d. h. dem Juden? Das ist der Judas-Standpunkt; durch ihn ist das sachliche Interesse im vornherein verraten; er ist geradezu antisittlich. Die bekannte jüdische Lüge, daß das Judentum eine Konfession und keine Kasse sie, hat schon Schopenhauer gegeißelt. Eben dieser Philosoph hat die Schamlosigkeit als den wesentlichsten jüdischen Charakterzug bezeichnet; er dachte dabei jedensalls an die modernen Juden, die er durch persönliche Beobachtung kannte; ein schamloser Mensch gehört aber nicht in eine anständige Sesellschaft.

Segen Christus wie gegen Schiller hegt bezeichnenderweise jeder echte Jude eine angeborene Antipathie; im günstigsten Falle verachtet er sie; und beides mit gutem Grund; denn ihr innerstes Wesen ist dem seinigen ent-

gegengesett. Schiller muß also auferstehen!

Die Jugend gegen die Juden! Der jugendliche Teil des jungen deutschen Volkes — also eine doppelt jugend-liche Menschheit — erfährt und äußert dies Gefühl selbstwerständlich am deutlichsten. Daß saßt die gesamte jezige deutsche Jugend bismarck-freundlich ist und sast die gesamten in Deutschland wohnenden Juden bismarck-seindlich sind, macht die Probe auf jenes Exempel; die eine hat sich damit sür und die anderen haben sich damit gegen den nationalen deutschen Genius entschieden.

Die jetzige deutsche Entwicklung nähert sich einer solchen Sösung der Frage. Insbesondere war die Gesinnung der deutschen Studenten von jeher der Gradmesser sür das Wollen des deutschen Bolkes; jene sind noch unabhängig und durchweg gesund; sie wohnen gewissermaßen in einem windgeschützten Winkel des modernen Lebens, wo sie noch nicht vor die schlimme Wahl gestellt sind: entweder unterzugehen oder einen jahrzehntelangen erbitterten Kamps ums materielle Dasein zu führen. Von hier kann darum neues Wachstum ausgehen. Der deutsche Student ist jüdisschen Lockungen wie Drohungen nicht zugänglich.

Vornehmheit besteht nicht darin, sich von dem Gemeinen sernzuhalten oder es zu ignorieren; sie besteht darin, das Gemeine zu bekämpsen; wer nicht durch den Schmutz waten kann, wird nie eine Schlacht gewinnen. Hieraus solgt, daß der Kamps aristokratischer Deutscher gegen plebezische Juden nur dann von Ersolg sein kann, wenn er von dem höchsten sittlichen wie geistigen Standpunkt ausgesührt wird. Scharf und nobel — ist unsere Devise. Wir müssen ritterlich sein, ob auch der Feind nicht ritterlich ist. Möge die deutsche Jugend dieser Gesinnung treu bleiben; möge sie in ihr Mann werden. Für jetzt aber wird sie ihres Weges sürdaß zu ziehen haben zwischen dem Prosessor und dem Juden — wie Dürers Ritter zwischen Tod und Teusel\*).

Rudolf von Gottschall (geb. 1823).

"Während die Aristokratie in die Literatur die gefälligen Formen des Salons übertrug, brachte das Judentum in dieselbe seinen zersehenden With und Schachersinn und seinen heißblütigen Emanzipations-Drang. Zur Zeit der Juli-Revolution, der

<sup>\*)</sup> Das Buch "Kembrandt als Erzieher" war bis zu seiner 7. Aufl. in judenfreundlichem Sinne gehalten. Der Verfasser fulbigte der alten Hebräer-Anmahung, die Juden seinen die natürliche Aristokratie der Menschheit. In einer aussührlichen Besprechung des Buches in den "Deutschsedielen Blättern" (1890, Nr. 91—96) wies ich nach, daß der Verfasser auf Grund seiner sonstigen Anschaungen logischerweise Indengegner seine müßte, sobald ihm die wahre Natur des Judentums bekannt würde. Ich kam dadurch mit dem "Kembrandt-Deutschen" (Langbehn) in einen Brieswechsel, worin ich ihm die Widersprüche seiner Aufsassen nachwies und eine Keihe kennzeichnender Tatsachen mitteilte. Als Ergebnis dieses Meinungs-Austausches sügte Langbehn seinen späteren Auflagen einen Nachtrag hinzu, wobei er sich in vielen Stellen eng an meine brieslichen Darlegungen anlehnte. Diesem Nachtrag sind die vorsiehenden Abschnitte entenommen.

Heine'schen Keisebilder, der Börne'schen Theaterkritiken und politischen Mahn= und Drohschriften, der Saphirschen Humoresken kulminierte sein Gestirn in unserer Literatur, doch es war vorzugsweise die schneidende Demantschärse, der sunkelnde Demantslanz dieser Begabungen, die Aufsehen erregten. Das künstlerische Organisations=Talent sehlt allen diesen Autoren, sie schusen kein Drama, keinen Koman, kein ob i ekt i de zuerk von innerem Zusammenhange — nur Aufsähe, Fragmente, Stizzen . . . Die Feuilletons der großen Zeitungen in den Hauptstädten sind fast ganz in den Händen der Juden, eine de m de ut ich en Id eal issun us fein dliche Kicktung, sowie der Zusammenhalt des semitischen Schriftstellertums ist hier unverstennbar . . .

(Aus "National-Literatur", 6. Aufl., Breslau 1891.)

### F. E. von Liszt (geb. 1851).

"Die Juden stehen uns nach ihren eigenen Ausführungen als Angehörige einer fremden, wesentlich kosmopolitisch angehauchten Nation gegenüber. Damit ist, glaube ich, der unwiderlegliche Beweis geliesert, daß wir durch die Pflicht der Selbsterhaltung gezwungen sind, bei der Wahl jener Männer, denen wir den Schutz und die Pflege unserer höchsten nationalen Interessen anvertrauen, das jüdische Element in den Hintergrund zu drängen."

### Pastor v. Bodelschwingh (geb. 1831).

"Alls die Hetze gegen Stöcker begann, hatte ich dem Kronprinzen (Friedrich) in einem sehr ausführlichen Schreiben dargelegt, daß, wenn die Fahne sinkt, die Stöcker erhoben hat zum Seile unseres deutschen Volkes gegen seine allergefährlichsten Feinde, auch die Stunde gekommen sei, wo der Hohenzollern-Thron falle. Der Kronprinz hat nachträglich mit mir über diesen Brief

gesprochen und nicht mit einem einzigen leisen Worte zu verstehen gegeben, daß er diese meine Ansicht für unzichtig halte. Ich weiß gewiß, daß das edle Herz voll und ganz die tiese Gemeinheit verabscheut hat, die unter dem Namen Semitismus zusammengefaßt ist."

(Kreuzzeitung, 18. Ottober 1892.)

# Dr. Friedrich Pauljen, Professor der Philosophie, Berlin.

"Die den Juden abgeneigte Stimmung hat ihre Wurzel in der instinktiven Empfindung, daß der Jude seine Zukunft, die Zukunft seiner Familie, nicht ebenso unlöslich mit der Zukunft des Staaks und Volkes, unter -dem er lebt, verknüpft sieht, als es die andern Staatsbürger tun: Würde Ungarn heute rufsisch, so würde sich der bisher ungarische Jude bald darin finden, nun ein russischer Jude zu sein, oder er würde die ungarische Erde von den Füßen schütteln und nach Wien oder Berlin oder Paris ziehen und bis auf weiteres ein österreichischer, deutscher oder französischer Jude sein. Ueberall fände er Volks- und Religionsgenossen, oft auch Verwandte, die ihm das Einleben in die neuen Berhältnisse leicht machten. Diese Beweglichkeit und Internationalität des Judentums, die sie nicht so seste Wurzeln in einem Lande schlagen läßt, daß sie mit ihm auf Leben und Tod ver= bunden sind, dürfte die tiefste Ursache des instinktiven Mißtrauens der nationalifierten und anfässigen Bevölferung gegen fie fein." S. 491.

"Die südische Religion ist nicht eine Konsession, wie die andern; das Bekenntnis zu ihr ist nicht bloß ein Bekenntnis zu einem religiösen Glauben, sondern zugleich und wesentlich Bekenntnis zur Nationalität; die Absonderung von den Bölkern, "den Heiden", war von jeher der alles durchdringende Mittelpunkt in der jüdischen Re-

ligion." (S. 492.)

"Daß ein Volk, welches vor hundert Jahren noch überall als ein fremdes angesehen wurde und sich fühlte, heute die Geschäfte aller Welt besorgt und die öffentliche Meinung macht, die gelehrten Schulen und Universitäten füllt, ist in der Lat ein Borgang, der zu abnormen Zu-

ständen führt." (S. 493.)

"Zu fordern wird allerdings sein, daß, wer als Gleichsberechtigter angesehen werden will, sich auch ganz auf den Boden des Semeinschaftslebens stellt; wer von Religions wegen gehindert ist, mit andern zu Tische zu sitzen oder in der Schule am Sonnabend die Feder anzurühren, der schule am Sonnabend die Feder anzurühren, der schule sich selber aus, und es ist töricht, unter dem Titel der Toleranz solche anmaßliche Abschließung gelten zu lassen. Und daß eine Religion, zu deren Wesen eine bestimmte Verstümmelung des Körpers oder eine besondere Form der Tötung der Schlachttiere gehört, Gleichstellung mit der Religion zivilissierter Völfer beansprucht und durchsetz, ist auch eine seltsame Tatsache. Wer durch solche Dinge sich selber außerhalb stellt, der darf sich nicht beklagen, wenn er draußen bleibt."

Syftem der Ethik, 3. Aufl. Berlin 1894.

### Houston Stewart Chamberlain (geb. 1855).

welche die Rassenfrage brennend gemacht hat, sondern es sind die tatsächlichen Borgänge der letzten hundert Jahre: einerseits die nahe Berührung, in die wir Europäer und Europäer-Sprößlinge jetzt mit sast allen Menschen der Welt — welchen Schlages sie auch seine — geraten sind, . . . andererseits der enorme Einfluß, den in kurzer Zeit das kleine internationale Bolk der Juden auf unsere europäische Kultur gewonnen hat, ein Bolk, dessen Keligion auf den einen Satzurückgesührt werden kann: Reinheit der Rasse, Solidarität des Blutes, Jolierung, und das dank diesem Gesetz seit 2500 Jahren allen Schicksaftürmen trotzt.

Man sehe doch, mit welcher Meisterschaft sie (die Juden) das Gesetz des Blutes zur Ausbreitung ihrer herrschaft benutzen: der Hauptstock bleibt fleckenlos, kein Tropsen fremden Blutes dringt hinein; heißt es doch in

der Thora: kein Baftard foll in die Gemeinde Jahmes fommen, auch nicht nach 10 Generationen" (Deuteronomium [5. Mosis] XXIII, 2); inzwischen werden aber Tausende von Seiten-Zweiglinien abgeschnitten und zur Infizierung der Indo-Curopäer mit jüdischem Blut be-Ginge das ein paar Jahrhunderte so fort, es gabe dann in Europa nur noch ein einziges raffenreines Volk, das der Juden, alles übrige wäre eine Serde pseudo-hebräischer Mestizen und zwar ein unzweiselhaft physisch, geistig und moralisch degeneriertes Volk. Denn selbst der große Judenfreund Ernest Renan sagt: "Ich gestehe aufrichtig, daß die semitische Rasse, veralichen mit der indo-europäischen, wirklich einen minderwertigen Thous der Menschheit darstellt." ("histoire générale et système comparé des langues sémitiques".) Und in einer seiner besten Schriften sagt derselbe Belehrte: "Die grauenhafte Einförmigkeit des semitischen Geistes schnürk das menschliche Sehirn zusammen, verschließt es vor jeder zarteren Gedankenfaksung, vor jeder feineren Empfindung, vor jeder rationellen stellung, um es der einen ewigen Tautologie gegenüberzustellen: Gott ist Gott. ("De la part des peuples semitiques dans l'histoire de la civilisation".)

"Mag der Jude auf allen Sebieten mit uns wetteifern; wer will, wer kann ihm das wehren? In uns selber muß die Umkehr stattsinden. Das ist es in der innersten Seele, wo wir das Joch tragen, und es lastet auf unserm Leben, weil es ein fremdes ist, etwas, was wir uns nie wirklich aneignen können, mögen wir auch noch so indrünstig das Haupt davor zur Erde beugen und den Leid kasteien und das Herz quälen, denn es widerspricht dem Genie aller Bölser aus der indogermanischen Gemeinschaft und bringt fortwährend unsere Religion mit unserer Weltanschauung in unlöszbare Konslike. Selänge es, aus unserem religiösen Leben den semitischen Einschlag zu entsernen, wir wären Reugeborene, und im selben Augenblick würde der Jude für uns in die richtige Perspektive rücken, wo es uns

leicht werden würde, ihn zugleich gerecht und mild zu beurteilen."

Diese Idee (des einen Weltgottes) drang niemals ein (in das Judentum), denn heute noch wie vor 3000 Jahren ist Jahwe nicht der Gott des kosmischen Weltzalls, sondern der Gott der Juden; er hat nur die übrigen Götter umgebracht, vertilgt, wie er auch die übrigen Völker noch vertilgen wird, mit Ausnahme derer, die den Juden als Sklaven dienen sollen. (S. 40 st.)...

Wenn der jüdische Einfluß auf geistigem und kulturellem Gebiet in Europa die Oberhand gewönne, so wären wir um ein weiteres Beispiel negativer, zerstören-

der Wirkung reicher. (S. 458.) . . .

Richt aber der Jude allein, sondern alles, was vom jüdischen Seist ausgeht, ist ein Stoff, welcher das Beste in uns zernagt und zersetzt. Und so tadelte denn Kant mit Recht an den christlichen Kirchen, daß sie zuerst alle Menschen zu Juden umwandeln, indem sie die Bedeutung Jesu Christi darein setzen, daß er der historisch erwartete jüdische Messias gewesen sei! Würde uns das Judentum nicht auf diese Weise innerlich eingeimpst, die Juden von Fleisch und Blut würden eine weit geringere Sesahr für unsere Kultur bedeuten. (S. 935.)

(Grundlagen des 19. Jahrhunderts. — München 1899.)

"Denn daß diese bis vor wenigen Jahren, ja heute noch meistens se mit isch genannte (asspro-babhlonische) Kultur keine semitische, sondern im Gegenteil eine Beute der Semiten war, ist heute mit absoluter Sicherheit seste gestellt... Jene großen grundlegenden Leistungen in der mythischen Darstellung der Natur, in der Astronomie, der Jahlenlehre, den Einteilungen des Jahres, der Monde, der Tage, der Stunden; in der Ausstellung rechtlicher Grundbegriffe usw. — Leistungen, die noch heute einen Bestandteil unseres täglichen Lebens bilden — sind das Wert eines Volkes, welches von den aus Arabien ununter-

brochen hinaufströmenden semitischen Wellen, später aber außerdem von Westen her, von jenem wiederum ganz Menschenstamm der Shrier überschwemmt wurde, so daß es völlig verschwand, lautlos, ausgelöscht, ausgewischt, als wäre es nie gewesen. Bon. Kampfe erfährt man — wenigstens bisher — nichts; son= dern diese Sumerer scheinen aus der Weltgeschichte in ähnlicher Weise entschwunden zu sein, wie das Volk der Römer spurlos verschwand, als es seine Tore denselben oder ähnlichen shro-semitischen Elementen geöffnet hatte, und wie wir Germanen schon halb ber= schwunden sind und morgen ganz verschwinden werden, wenn wir nicht endlich die Bedeutung der Rasse für unsere Kultur erkennen.

"Grundlagen des 19. Jahrhunderts." 1904. S, LI.

# Buchenberger, badifcher Minifter.

"Die verbreitetsten Arten der Bewucherung knüpfen sich an den Viehhandel und an den Grundstücks-Handel, sowie an den aus letterem und aus Erbschafts-Auseinandersetzungen sich ergebenden Protofoll-Handel (Zessionen). Und da mit diesen Geschäften auf dem flachen Lande vorwiegend Leute israelitischer Konfession sich abgeben, so wird es leicht verständlich, daß man gemeinhin geneigt ist, Wuch er und Judentum zu identifizieren. So ist aus der Bewegung gegen die Auswüchse des Wirtschafts=Verkehrs, wie sie in den Wucher=Geschäften in so bedauerlicher Weise zutage treten, die spaenannte antisemitische Bewegung der Gegenwart herausge= wachsen. Eine unbefangene Betrachtung darf und muß einräumen, daß in der Tat der gewerbsmäßige Wucher in den Landgemeinden vorwiegend, in einzelnen Gegen= den ausschließlich von jüdischen Geschäftsleuten betrieben wird und daß die Gewandtheit, Verschlagenheit und un= barmherzige Rücksichtslosigkeit, die gerade die jüdischen bändler und Geldverleiher ausgezeichnet, gegendenweise den Wucher zu einer wahren Landplage für die bäuer=

liche Bevölkerung gemacht hat. In einer staatsanwaltschaftlichen Anklageschrift wird ein Bild von dem Wesen eines jüdischen Wucherers entworfen, das thpisch für viele, mit ähnlichen Geschäften sich abgebende Glauben3= genossen sein dürfte: Scharfer Verstand, erstaunliches Gedächtnis, ungewöhnliche rechnerische und handels= männische Begabung, Schlauheit in der Erkenntnis des eigenen Vorteils, blitschnelle Durchschauung Schwächen der Schuldner, raftlose Energie in der Verfolgung der wuchermäßigen Pläne, Gewissenlosigkeit in der Wahl der Mittel, Mitleidslosigkeit und Brutalität in der Behandlung der Opfer, und alle diese Eigenschaften im Dienste einer maßlosen Sabgier, häufig dabei große Meisterschaft in der Herstellung verwirrender, bogenlanger Abrechnungs = Urkunden, sowie Findigkeit in trügerischen Zahlen-Gruppierungen und in der Herstellung sinndunkler Urkunden mit zweideutigen Fassungen, denen man nicht mit Unrecht die Bezeichnung "Urkunden-Jargon" beigelegt hat. Die geldliche Aussaugung des Bewucherten bis zur völligen Erschöpfung ist dabei nicht minder für diese Praktiken judischer Geschäftsleute charakteristisch als die unglaublichen moralischen Demütigungen, denen die Opfer manchmal ausgesett zu werden pflegen. Erscheint doch in einzelnen gericht3= hängig gewordenen Wucherfällen die perfönliche Freiheit des Schuldners fast aufgehoben und dieser zur Rolle eines willensunfähigen Hörigen des Gläubigers verurteilt. Er arbeitet nur noch für diesen, und je mehr er sich abmüht, von den Schlingen sich los zu machen, um so sicherer weiß ihn mit immer neuen Versprechungen, Drohungen, irreführenden Reden der Wucherer in seiner Gewalt zu erhalten . . . .

(Agrarwesen und Agrar-Politik. 1894. S. 217 u. ff.)

## Dr. Friedrich Lange.

.... Die Judenfrage ist heute keine Frage mehr in dem Sinne ob?, sondern nur noch in dem wie?, denn

inzwischen haben alle humanitären Schlagwörter an den Tatsachen ihre Kraft verloren. Den Geift Lessings lassen wir ungestört, denn um des Glaubens willen wird in deutschen Landen wohl ein protestantischer Pfarrer gemaßregelt, auch hat die evangelische Bevölkerung ihre liebe Kot, den ultramontanen Appetit von sich abzuwehren, aber den Juden stört niemand in seiner Glaubensübung; er mag sich Shnagogen bauen, wo und wie viel er will. Nein, über diese Verschiebung der Gesichtspunkte sind wir hinauß; jeder Deutsche weiß heute, daß es nicht die Glaubens-Genossensschaft, sondern die Rasse und ihre uns ittlichen Instintse

zu bekämpfen haben". (S. 75.)

.... Undererseits möchte ich behaupten, daß es kaum einen Juden gibt, der nicht die Gesetze seines Interessen= Gebietes ganz genau kennte, und nicht nur den buchstäblichen Inhalt der Gesetze, sondern auch — was ihn immer noch mehr interessieren wird — die Schlupflöcher Das ist der Unterschied zwischen in ihrem Gewebe. deutsch und jüdisch; und nun liegt die Frage so: edle Rasse von angeborener Sittlichkeit, die trot jahrhundertelanger Herrschaft römischer Juristen noch heute den Glauben festhält, ihr Gewissen sei ungeschriebenes Gesetz, und tein geschriebenes durfe mit dem unmittelbaren Gefühle von Kecht und Unrecht in Konflikt kommen: daneben eine andere Raffe, die grundfät = lich alles für erlaubt hält, was nicht ber = bot en ist und immer auch, so lange ihr Besiktrieb un= gefättigt ist, prattisch nach diesem Grundsatz verfährt: — Rannmanes vor dem Gewissen der Mensch= heit verantworten, diese beiden so ver= schiedenen Rassen auf den gleichen Recht 3= . boden zu stellen? Wird der Jude auf diese Weise Gewissen erwerben? — oder ist es nicht sicherer, daß der Deutsche allmählich vom jüdischen Geiste lernt, sein Ge= wissen pensioniert und sich auf die aalglatten Kniffe "ein= fuchst" (wie der bezeichnende Ausdruck lautet), mit welchen man die Schlupflöcher der Gesetze aufspürt und erfolgreich benutt? Wer in die Lebensanschauung unserer halb- und viertelsgebildeten deutschen Seschäftsleute hineinleuchtet, der wird bald darüber volle Klarheit haben, daß der Ausgleich der Kassen, der auf dem sosgenannten "gemeinsamen Kechtsboden" stattsindet, ein Ausgleich auf Kosten des deutschen Seswissen volle nie wissen daß, wenn man Pierd und Sel zusammenspannt, nicht der Selbesser, sondern das Vierd schlechter wird." (S. 84—85.)

besser, sondern das Pserd schlechter wird." (S. 84—85.)
"... Wir können doch keine Bartholomäusnacht oder sizilianische Vesper veranstaltent" Gewiß nicht, aber wir können und müssen uns des jüdischen Ueberslusses entledigen, wie es Kußland auch tut und zu tun versucht hat. Erst das Schutverh ältnissstatt des Bürsgerrecht auf einen unveränderlichen Stant, und endlich sürd die Verwaltung das Kecht, jüdische Mißbräuche kurzerhand zu beschneiden.

("Reines Deutschtum", Berlin, 1894.)

# Adolf Bartels.\*)

"Es ift hier der Ort, über das Judentum in der deutsichen Literatur, dessen Einsluß von nun an bis in unsere Tage nie mehr völlig gebrochen worden ist, das Kötige zu sagen. Begonnen hatte der Ensluß schon im Zeitalter der Komantik, als sich die Schlegel in den berliner jüdischen Salons heimisch machten, mächtig und augenscheinlich wird er erst jest. Um nicht mehr und nicht

<sup>\*)</sup> Außer in seiner "Geschicke ber deutschen Literatur" und seiner "Deutschen Dichtung der Gegenwart", wo er jeden Juden als solchen nennt und charakterisiert, hat Bartels die durch die Juden verursachte Literatur-Verderbnis auch in den besonderen Schriften "Aritiker und Kritikaster", mit dem Ange: "Das Judentum in der deutschen Literatur", Leipzig, 1908, "Heinrich Heine. Auch ein Denkmal", Dresden und Leipzig, 1906, und die jüdische Preswirtschaft besonders in den "Heine-Genossen" dargestellt.

minder handelt es sich als um eine zu einem guten Teil auch bewußte Verfälschung deutscher Literatur und Dichtung durch jüdischen Geist im Dienst spezifisch-jüdischer Interessen unter der Maske Kampfes für den politischen Fortschritt. Wir leugnen nicht, daß dieser Kampf an und für sich notwendig war, wir geben sogar zu, daß die Juden Veranlassung hatten und flug handelten, den Kampf um ihre Emanzipation zu einem allgemeinen gegen den Staat des Restaurations-Zeitalters zu erweitern, aber wir stellen es als unbestreitbare geschichtliche Tatsache hin, daß der Kampf von ihnen in ganz ruchloser, das deutsche Wesen aiftig anfressender Weise geführt worden ist. . . Run sehen wir das Schauspiel, daß ein Bruchteil eines Volkes, das uns durch seine Rassen-Natur ferner steht als irgend eine europäische Nation, nicht etwa bloß von außen her seinen Einfluß geltend zu machen sucht, sondern, unsere Sprache und Bildung benutend, von innen heraus, schmarokend im Nationalkörper hausend, den eigentum= lichen Charafter unserer Literatur und Dichtung geradezu verdirbt, sein eigenes Wesen dem unserigen unterschiebt, mehr, dieses verächtlich behandelt und dabei doch den frechen Anspruch erhebt, die einzig in Betracht kommende deutsche Literatur und Dichtung zu geben. So stehen die Dinge in Wirklichkeit, im besonderen bei Beine und Börne, und es gehört der völlige Mangel an nationalem Instinkt dazu, der die deutschen Radikalen auszuzeichnen pflegt, sie anders zu sehen. Börne und Heine haben sich deutsche Kultur, soweit es ihnen möglich war, angeeignet, aber dem Geiste nach sind sie echte Juden geblieben. Jedenfalls steht nichts im Wege, Heine als den Vater der Decadence\*) des neunzehnten Jahrhunderts zu bezeichnen. Und das junge Deutschland, die sogenannte Literatenschule, war Decadence.

("Geschichte der deutschen Litera= tur", 3. u. 4. Aust., Leipzig, 1905, II. Bd., S. 33.)

<sup>\*)</sup> Verfall.

.... Da sehen wir nun, wie sich überall das verstreut lebende Judenvolk zum Träger dieser internationalen Tendenz macht, natürlich nicht zum selbstlosen; daß es faktisch das Völkerchaos will, weil es, sich noch immer für das auserwählte Volk haltend und seines Rassen= Charafters sicher, dieses dann zu beherrschen hofft. Das ist die Judenfrage, vom höchsten Gesichtspunkt aus gesehen. Gegen eine ehrliche Bertretung der internationalen Interessen wäre nichts einzuwenden, da diese ja da find, wohl aber ist ein internationales Ausbeuterinstem, das die innere Schwächung aller Völker zur Bedingung hat, unerträglich, und nichts anderes bedeutet die Herrschaft des Judentums, sie ist nur im Bunde mit der Dekadenz unter allen Völkern denkbar. Aeußerlich kann eine scheinbare Blüte da sein, wie denn ja das moderne Judentum, um Geld zu machen, selbstverständlich eines allgemeinen Aufschwunges von Handel und Industrie (auf Kosten der gewerblichen Kleinarbeit und des Landbaues) bedarf, aber der Wurm in der Blüte wird nie fehlen. Man kann es ruhig und bestimmt in dem einen Sate aussprechen: Zunahme des judischen Einflusses bedeutet nationale Zersetzung auf allen Gebieten."

(Beine-Genoffen, Dresden und Leipzig, 1907. S. 126.)

#### Dr. Willibald Sentschel (geb. 1856).

"... Ich wage es nicht zu entscheiden, ob heute nicht schon die Hälfte der deutschen Industrie (ganz abgesehen von dem Aftien-Besit) in jüdischen Händen ist. Daß es keinen jüdischen Bauern und nur wenige jüdische Kittergutsbesitzer gibt, erklärt sich wohl darauß, daß der deutsche Grundbesitz, zumal im Osten, den Charakter einer Erwerdsstätte verloren hat; in Galizien ist es anders. Dagegen fällt der Groß-Grundbesitz Frankreichs in immer weiterem Umsange an die Juden, weil er ihnen bei Errichtung ihrer Herrschaft notwendig ist. Hier erleben wir auch die überaschende Erscheinung, einen Rothschild an der Spitze der Bimetallisten und Silber-Inter

essenten marschieren zu sehen, also der auf den Hander=

werb gestellten Berufsfreise."

"... Hieraus erklärt sich ungezwungen die schon den Alten aufgefallene Unfähigkeit der Semiten zur Staatenbildung. Sie verstehen es vortrefslich, einen gewachsenen Staat wie eine Zitrone auszuquetschen, so daß nichts als die Schafe zurückleibt; aber das Schaffen und Hegen staatlicher Anlagen ist ihnen fremd. Sine gleich auffällige Sterisität zeigt der Semitismus trotz aller seiner Kührigkeit auch auf dem Gediete der Kunst und Wissenschaft. Die letztere ist ihm die melkende Kuh, Medizin und Rechtsanwaltschaft bilden seine Domänen. Auch gibt es in der ganzen Welt weder ein semitisches Spos noch eine Tragödie. Selöst die Juden, die doch so viel von ihrem tragischen Geschick zu erzählen wissen, haben nicht einmal den Versuch zu einer tragischen Dichtung unternommen. "

"... Juda kennt trot aller Gaukelei weder Altes noch Neues; es ist und bleibt, was es von Beginn der Dinge gewesen ist — genossenschaftliches Käuber=Unternehmen. Was die Juden von tragischem Empfinden faseln, ist theatralische Mache, in der sie es freilich in mehrtausendsähriger Uebung bis

zur Meisterschaft gebracht haben . . .

"Die Position des Juden ist an den Güterverkehr gebunden. Ohne solchen gäde es keinen Juden. Er handelt mit Vieh, mit Metallen, mit Wechseln, Hydosthefen und am Ende wie am Beginn der Dinge mit Menschen, vor allem aber, wo der Joiotismus seiner Wohnvölker ihm das gestattet, mit dem Grund und Boden, den er durch das sprisch-römische Institut des Kealkredits modilisiert, wodurch er die beiden Jdeale des semitischen Besitzrechtes — die ganze Sicherheit und Beweglichkeit — erzielt. Vom Menschen- und Länderscandel versteigt er sich endlich zum Völker-Handel, wobei er die Nationen seinem Wunsche und seinen Jnteressen gemäß steigen und fallen läßt, so wie er ihre Literatur und Kunst, ihre Geschmacks- und Willensrichtung in

Berwaltung nimmt, um sie seinen Zwecken anzupassen, gegebenensalls auszuschlachten und auf den Markt zu bringen. So wird Juda zum Herrn der Bölker, Jahwe zu ihrem Gotte. In diesem Kampse fühlt sich das Judentum als Ganzes verbunden, betrachten sich wenigstens alle Talmud-Juden als eine einzige in Feindesland kampierende Raub-Genossenschaft . . ."

("Baruna". Sine Geschichts=Betrachtung vom Standpunkt des Ariers. Leipzig, 1904, 3. Aufl. 1918.)

# Th. Fritsch.

"... Gestügt auf umfängliches Mutzial gedenke ich den Beweiß zu erbringen, daß der jüdische Jahwe nichts gemein hat mit dem Geist der Liebe und Güte, als welchen wir uns Gott vorstellen, daß er vielmehr der Antipode dieses Gottes ist. Ich gedenke serner bei dieser Gelegenheit\*) darzutun, daß das, was wir die jüdische Keligion nennen, getreu dem Wesen ihres absonderlichen Gottes, eine Lehre ist, die sich mit unseren Begrissen von Moral und Keligion nicht verträgt, vermöge ihres tücksichen, menschenseindlichen Geistes aber zum Fluche der heutigen Kultur wurde . . .

Man verlasse den Wahn, als ob Juda eines sittlichen Fortschrittes sähig wäre und sein Sottesbegriff unter den mildernden Einslüssen der hohen arischen Kultur eine Veredelung ersahren hätte. Jahwe-Schaddai ist so unwandelbar wie der Jude selbst, der darum der "ewige Jude" heißt; er ist heute noch der nämliche wie vor 3000 Jahren. Und wer auf seine Besserung wartet, der

macht sich selbst zum Narren . .

Wahrlich, dieser Jahwe ist ein Menschenhasser und Menschenschlächter, in dem kein Funke von Mitseid und Gerechtigkeit wohnt. Es muß ein Volk von absonderlichem Geiste sein, das sich einen solchen Gott erkor.

<sup>\*)</sup> Anläglich einer Anklage wegen Gottesläfterung.

Jedoch, was wundern wir uns! Jahwe ift der unversfälschte Hebräer, ein getreues Abbild von dessen Haßund Rachgier — denn die Bölker schaffen sich ihre Götter

nach ihrem Bilde . . .

... Unter Hinweis auf Stellen aus uralten Schriften betont der Aeghptologe Lauth, daß es irrig sei, die Einstührung der Eingottlehre (Monotheismus) den Juden zuzuschreiben. Der Gottvater war schon den Aeghptern bekannt — zweitausend Jahre früher, ehe ein Jude anssing zu schreiben. Zudem wissen wir ja, daß der Judensgott nicht als ein Allvater für alle Völker gedacht ist, sondern als ein Gott neben anderen Göttern und nur zur ein kleines Volk bestimmt. Ein welksumspannender Wtonotheismus ist den Juden bis heute noch fremd ...

Eine wunderliche Seisteswelt erschließt sich demjenigen, der einen Blick in das rabbinische Schrifttum
tut. Während sonst, auch aus den ältesten Schriften der Menschheit, ein Kingen nach Wahrheit, ein Streben nach Ordnung und Sitte, ein ehrlicher Wille uns entgegenleuchtet, der uns wesens-verwandt berührt, vermissen wir diesen Jug im rabbinischen Schrifttum völlig. Das Ungeordnete und Unlogische, das Spitzsindige und Verlogene in der Denk- und Darstellungsweise der Kabbinen ist so abstoßend, daß ein gesundes europäisches Sehirn diesen Sedankengängen nur mit innerstem Widerwillen zu folgen vermag.

... Die Juden sind nicht durch den Talmud zu dem geworden, was sie sind, sondern wir besitzen im Talmud nur ein unverfälschtes jüdisch=nationales und rassensitätisches Geistes-Czeugnis; und es besitzt darum ein so unverfälschtes Gepräge, weil die Juden — in dem Sichersheits-Gesühl, daß ihre hebräische Sprache anderen Völstern nicht bekannt, also gleichsam eine Geheimsprache sei

- sich vollständig so gaben wie sie sind . . .

Die oft zhnischen Withlätter, die die Verhöhnung aller Autorität im Staate, die Verächtlichmachung der Fürsten, des Adels, der Beamten, der Geistlichkeit, des Heerwesens, des Bauern, des Handwerkers mit giftigem Spott und großem Raffinement betreiben, find fast außschließlich von Juden geleitet. Richts ist dem Juden heilig; und gerade gegen das, was uns heilig ist, richtet er seine vergisteten Pfeile. Unvertennbar ersüllt den Juden ein fanatischer Haß gegen alles, was Gesittung,

feste Ordnung und Idealismus heißt.

... Wie Kost und Mehltau legt sich's auf die herrlichsten Blüten menschlichen Seisteslebens, wo das Judenwesen seinen Sinzug hält; alle Hoheit und Jdesalität wird zu Srabe getragen, ein Seist der Niedrigsteit und des Seldhungers frißt sich schleichend in die Herzen. Wahrlich, wie ein Fluch ist das Judentum über die Erde gegangen. Was aus dem Talmud spricht, ist die Moral der Chrlosen, bübischer Betrügergeist, der die Anmaßung besaß, sich in ein religiöses Sewand zu hüllen und seine eigene Erdärmlichseit zur Sottheit zu erheben.

... Die talmudische Lehre ist das Niedrigste und Kückständigste, was Menschengeist ersinnen konnte, ein Zerrbild aller Keligion und Sittlichseit — und für den Judengeist so beschämend, daß jeder Hebräer, wo von religiösen

Dingen die Rede ift, in Scham verstummen sollte . . . Wenn der Kampf gegen die dämonischen Mächte, gegen Lüge und Bosheit, einen Hauptteil des religiösen Lebens ausmacht, so gehört der Kampf gegen das Judenwesen zu unserer Religion . . Im Juden sehen wir dämonische Kräfte verförpert, deren Niederringung zu den ersten sittlichen Lebenspflichten gehört. Hier hat die religiöse Erneuerung einzuseben, hier ist die erste Aufgabe der Wiedergeburt unseres Volkes zu lösen; denn es kann keinen sittlichen und sozialen Frieden im Volke geben, solange "der böse Feind" leibhaftig unter uns einhergeht und seinen gistigen Samen in den Weizen

streut.

... All unser Jammern über den Versall der Sitten, über die sinkende Moral im Seschäftsleben, über die Verwilderung der Jugend, über die Verwüstung des weibelichen Geschlechts, über das Seistesgist in der öffentlichen Presse, in Literatur, Theater und Kunst, das Sinken des

Rechtsgefühls, über die zunehmende Korruption muß fruchtloß bleiben, solange wir den Juden als Träger der sittlichen Verwahrlosung, als Ausströmungs-Herd des geistigen Siftes frei unter uns gewähren lassen. Wer den Ursachen unseres gesellschaftlichen Versalles ernstlich nachspürt, der wird — wenn er Gründlichkeit und Mut genug besitzt, die Fäden bis zu ihrem Ausgangspunkt zu versolgen — im Untergrunde fast immer

auf den Sebräer stoßen.

Die Angelegenheit ist also damit nicht erledigt, daß die Juden im persönlichen Umgange gelegentlich "ganz nette Leute" sein können. Sewiß sind sie "nett", ost viel netter als die Menschen anderer Nationalität, aber gerade dieses Nettsein ist eine ihrer besonderen Ariegslisten. Wollten sie allerwegen ihren ties-innersten Haßgegen uns offen zur Schau tragen: wie könnten sie dann überhaupt gesellschaftlich und geschäftlich bestehen? ... Seine wahre Sessinnung zu verbergen, ist für den Sebräer eine Lebens-Notwendigkeit; und in beständiger Üebung dieser Aunst hat er es zur Meisterschaft in der Hebung dieser Kunst hat er es zur Meisterschaft in der Hebung dieser Kunst hat er es zur Meisterschaft in der Hebung dieser kunst hat er deutgeleigebracht. Der Talmud sagt einmal: Der Jude versteht es, jemandem die Zähne auszureißen und ihn dennoch glauben zu machen, daß er ihm nur die Backen streichele . . .

Christi ganzes Leben war ein Kampf gegen das Judentum und dessen Tücke. "Otterngezücht" und "Teuselskinder" nannte er sie, und trieb das Schachers volk mit der Peitsche aus dem Tempel. Die Feindschaft, die die Juden von Ansang an gegen ihn und seine Lehre hegten, bekundet zu deutlich, daß er ihnen ein unwillskommenes geistess und rassesrendes Clement war.

Jahwe (Jehova) ist der Feind aller Menschen, die nicht vom Stamme Abrahams sind, denn nur mit Abraham und seinem Samen hat er einen Bund geschlossen; alle anderen Bölker und Rassen versolgt er mit unerbittlichem Haß. Sein Trachten ist es, sie auszurotten. Seine Bundesgenossen und sein Werkzeug in diesem Bernichtungs-Kampse gegen die ehrenhaften Völker find die Juden. Sie haben von ihm den Auftrag, "alle Bölker zu fressen", sie "zu peinigen, bis keiner mehr von ihnen übrig bleibt"....

Die rabbinische Geheim = Literatur ift eine Ausgeburt der Büberei, ein Schlag in's Antlit der Menschlichkeit. Auf Grund verbrecherischer Lehren und Beheimsakungen sind die Hebräer zu einer millionen= töpfigen Betrüger-Genossenschaft organisiert; und mußte es ihnen ein Leichtes sein, die Gesellschaft der Chrlichen zu überlisten und auszuplündern. Wir reden hier also nicht von einer Religions-Gemeinde, sondern von einem Kasse=Bund, der durch Blut und heimliche Schwüre unverbrüchlich fest verkettet ist. Sein Ziel ist: Verrat an der Menschheit.

. . . El-Elion und El-Schaddai waren Götter der kanaanitischen Bölker, bevor die Juden in das Land kamen. Es hat keinen vernünftigen Sinn, in diesen beiden Götternamen gleichwertige Wesen zu sehen; was hatten die Kanaaniter für Ursache, sich zwei Götter gleicher Art zu denken, von denen der eine nur um eine Stufe höher stand als der andere: ein "höchster" und ein "allerhöchster"? Es ist viel wahrscheinlicher, daß ähnlich wie in anderen alten Religionen — auch in diesen kanaanitischen Söttern sich Segensätze verkörpern: ein guter und ein boser Geist, ein weißer und ein schwarzer Gott .

. . . Es hätte eigentlich gelehrter Untersuchungen kaum bedürfen follen, um aus den Schilderungen der ältesten jüdischen Geschichte zu erkennen, daß Jahwe nicht ein Wesen der Güte und Wahrheit ift. alle in den vorstehenden Abschnitten geschilderten Tatsachen bestätigen es: Jahwe ist El-Schaddai, ist der bose Geist. der Geist des Truges, der nichts gemein hat mit unserem christlichen Gott. Gegen die Bertauschung der beiden müssen wir uns nachdrücklich verwahren. Hätte der Umstand, daß im Reuen Testament der Rame Jahme = Jehova nicht mehr vorkommt, nicht genügen follen, uns die Unterschiedlichkeit der Götter zum Bewußtsein zu bringen? Weder Christus noch seine

Jünger kennen den Namen Jahwe — Jehova . .

... Ich erkenne Jahwe als den "bösen Geist" und die Juden — um in der Sprache der Bibel zu reden — als die "Kinder des Teusels"; und ich weiß mich dabei in Uebereinstimmung mit den ersten Lehrern des christlichen Glaubens. Als die Juden sich rühmen, die Kinder Gottes zu sein, antwortet Christus: "Ihr seid vom Vater dem Teusel und nach eures Vaters Gelüsten wollet ihrtun. Er ist ein Mörder von Ansang an und kann vor der Wahrheit nicht bestehen, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so folgt er nur seinem innersten Wesen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen." (Ev. Johannis 8, 44.) So kennzeichnet Christus den Juden-Gott Jahwe als den Arvater der Lüge und Falschieit.

Es ift unmöglich, diese beiden Gottesbegriffe, den christlichen und den talmudisch-rabbinischen, mit einander zu vereinbaren. Der erstere lehrt Selbstlosigkeit, Hingebung, Armut, Selbst-Neberwindung und Liebe zu allen Wesen, der andere lehrt Selbstsucht, Heichtum, Haß und Rache gegen alle, die nicht zum jüdischen Stamme gehören. Kann das Gesetz zwei so verschiedene Götter in einem Keiche anerkennen wollen? Zwei Wesen, die einander ausschließen und in ihren

Eigenschaften sich schnurstracks gegenüber stehen?

Diese beiden Götter sind Feinde, und wer den zweiten duldet, will den ersten

abseten und bernichten.

Religion aber besteht nicht in dem Schlafenlegen des Geistes auf überkommenen Formeln und Sprüchen, nicht in dem Hochmute dessen, der fromme Redensarten nachspricht und sich dadurch erhaben dünkt über Andere; sie besteht in dem unermüdlichen Kampse gegen alles Böse und Niederziehende, in der rüstigen Besserungs-Arbeit an uns selber. Sie verlangt daher Keinhaltung der Geistesluft, die wir atmen, und darum unerbittliche Abweisung aller fälschenden und vergistenden Ginslüsse.

Bu den ärgsten Fälschern und Lebens-Vergistern aber gehört der Sebräer, und wo er geduldet wird, kann es keine Ordnung, keine Sittlichkeit, keine Keligion, kein Seelenheil, kein reines Lebensglück geben. Richten wir eine unübersteigbare Schranke auf zwischen dem Menschentum und seinem Auswurf. Keinlichkeit — an Leib und Seist — ist das erste Sebot der vernunftvollen Keligion. Und die Scheidung zwischen Keinen und Unreinen ist die erste Voraussetzung für das Sedeihen einer sittlichen Sesellschaft.

Th. Fritsch: "Der falsche Gott" (Beiveiß-

material gegen Jahwe. 7. Aufl. 1920.)

## Sieben Thefen.

1. Es hat nie einen Staat gegeben, der von lauter Juden bevölfert gewesen wäre — auch in Palästina nicht. Die Juden haben allezeit nur ein Einsprengsel zwischen anderen Völkern gebildet, eine Ober= oder Unterschicht, die zeitweise durch sinanzielle Usurdtion zur Herrschäft gelangte und dann auch die geistigen Schäte der unterschien Nation sich anmaßte. Sonach kann auch von einer selbständigen südischen Kultur nirgend die Rede sein.

2. Ferael und Juda sind zwei rassisch verschiedene Völker,

2. Förael und Juda sind zwei rassisch verschiedene Bölker, die in längerem Zusammenleben eine Vermischung eingingen und einerlei Kultus annahmen, wobei im Interesse Kultus die Stammes-Geschichte beider vermengt wurde.

3. Die alt-testamentlichen Schriften stellen eine Sammlung aus den Literaturen und Religionen älterer vorzübischer Literaturvölker dar, denen durch Ueberarbeitung der äußere Anschein einer Einheitlichkeit zu geben versucht worden ist, die aber bei näherem Zusehen die Ungleichartigkeit ihres Ursprunges deutlich erkennen lassen.

4. Die Schriften der Propheten entsprangen aus der geistigen Abwehr-Bewegung der israelitischen Bauern-Bevölkerung gegen die zunehmende Berjudung und sittliche Korruption. Es sind die antisemitischen Schriften des Altertums.

5. Wo ein erhabener Gottesbegriff und ein tiefes sittliches Pathos in den alt-testamentlichen Schriften auftaucht, geht es auf die israelitische Quelle zurück. Das echte Judenwesen hingegen kennzeichnet sich durch völlige Abwesenheit des sitt-

lichen Bewußtseins; letzteres wird ersetzt durch den Begriff bes Vorteils. Tugendhaft und gottgefällig nennt der Jude alles, was materiellen Außen (Reichtum, langes Leben, Kindersegen usw.) bringt. Menschenwürde und Menschenrechte der nichtjüdischen Völker werden in der jüdischen Lehre nicht anerkannt. Den Grundzug des Judentums bildet der haß gegen die nichtsüdische Welt.

6. Chriftus ist aus dem nichtjüdischen Stamme der Galisläer hervorgegangen, und seine Lehre bildet als übermäßiger Jdealismus den schrofisten Gegensak, ja die gerade Umkehrung der jüdischen Selbstsuchts-Lehren. Die Juden empfinden daher Jesus als einen Feind und Verhöhner ihrer Anschauungen und hegen bis auf den heutigen Tag den tiessten Hah

7. Sowohl die ikraelitische wie die christliche Periode sind ohne den mindesten Einsluß auf die Juden geblieden. Einige Jahrhunderte nach Christuk rekonstruieren die Nabbiner im Talmud ihren alten Judengott, den Schaddai Abrahamk, in unveränderter Form als ausschließlichen National-Gott des Hebräertums, der nur seinem Volke Gutes gönnt und von haß und Rachegefühlen gegen alle übrigen Völker der Welterfüllt ist. Im Talmud werden auß der Rechtlosigseit der nichtsülltsischen Völker die unerditschsten Folgerungen gezogen, und an vielen Stellen wird unumwunden ausgesprochen, daß es für den Juden keine sittlichen Pstichten gegen die Nichtziuden gäbe, da diese den Tieren gleichzuachten seine die Nichtziuden gäbe, da diese den Tieren gleichzuachten seine

Man hat noch nirgend vernommen — auch von den modern aufgeklärten Juden nicht — daß fie den Talmud und seinen menschenfeindlichen Gottesbegriff mit Entschiebenheit abgelehnt hätten. Sonach muß angenommen werden, fie halten bis heute

baran fest.

Th. Fritsch: "Mein Beweismaterial gegen Jahwe". Hammer-Berlag, Leipzig.

#### Prof. Werner Sombart.

Alle Kunftgriffe der Hausse und Baisse, die falschen Nachrichten vom Kriegsschauplatz, die angeblich ankommenden Kuriere, die geheimen Börsencoterien, das ganze geheime Käderwerk des Mammons war den ersten Bätern der Börse bekannt und ward auch von ihnen gehörig ausgebeutet. Der Name Kothschild bedeutet mehr als die Firma, er bedeutet die gesamte Judenschaft, soweit sie an der Börse tätig war; denn allein mit ihrer Hilfe konnten die Rothschild's die alles überragende Machtstellung, ja die Alleinherrschaft an der Fondsbörse erobern.

Wurde auf diese Weise der Kreis der Geldgeber räumlich erweitert, so sorgten andere Maßnahmen der Rothschild's dafür, daß nun auch der letzte Groschen aus der Bevölserung allerorts herausgepumpt wurde. Das geschah durch eine geschickte Benutzung der Börse zu

Emissionszwecken.

Stimmung machen, war die Losung, die von nun an den Börsenverkehr beherrschte. Stimmung zu machen war der Zweck der unausgesetzten Kursverschiebungen durch sossenstiehen Ankauf und Verkauf der Effekten, wie sie die Kothschild's von Anbeginn an bei ihren Emissionen betrieben. Um nun diese Börsen- und Seldmarkts-Manipulationen vornehmen zu können, wurden alle möglichen ihnen zu Gebote stehenden Mittel angewandt, alle nur auffindbaren Wege eingeschlagen, alle nur zu ersinnenden Börsen- und sonstigen Machinationen

ausgeübt, alle Hebel in Bewegung gesetzt .

... Die Spekulations-Banken selbst beteiligen sich in nicht geringem Maße an der Spekulation, sei es direkt, sei es auf dem Wege des Reportgeschäftes, das heute ja bekanntlich zum mächtigsten und wichtigsten Sebel der Spekulation geworden ift. Mittels der Beleihung von Spekulations-Papieren ist den Banken die Möglichkeit gegeben dadurch, daß sie für billige Säte Stücke herein nehmen, den Anschein zu erwecken, als herrsche Geldfülle. die von Kauflust gern begleitet wird. Also Antrieb zu einer Sausse-Bewegung, wie sie andererseits durch Verwertung des Papiervorrates im umgekehrten Sinne den Rurg zu drücken leicht in den Stand gesetzt werden. Die großen Banken haben also den Dampshahn der Maschine, die man Börse nennt, jest tatsächlich in ihrer Sand. Die Börfen-Disponenten der Banken werden immer mehr die Beherrscher des Wirtschaftslebens . . .

Die wichtige Folge dieser von der Keligion bewirkten Jusammenschließung und Absonderung des jüdischen Bolfskörpers für das Wirtschaftsleben war nun aber die von uns schon in ihrer Bedeutung gewürdigte Fremdsheit: daß aller Verfehr der Juden, sobald sie aus dem Shetto heraustraten, ein Verfehr mit Fremden wurde... Diese ganz vage Auffassung: an Fremden darsst du einen Schmu machen, darsst auch im Verfehr mit ihm sünsgerade sein lassen, du begehst damit keine Sünde, wurde nun wohl dort noch besestigt, wo sich jene formale Kabulistit im Talmudstudium entwickelte, wie in vielen

Gemeinden des Oftens Europas.

. . . Gegen diese festgefügte Welt nun rannten die Juden Sturm. Gegen diese Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsgesinnung sehen wir sie auf Schritt und Tritt verstoßen . . . Was also war denn nun das spezifisch Jüdische? Und darf man überhaupt eine besondere jüdische Eigenart in dem Verhalten gegenüber den bestehenden Ordnungen annehmen? Ich glaube ja und glaube, diese spezifisch jüdische "Gesetzes-Uebertretung" äußert sich vor allem darin, daß es sich bei den Verstößen der Juden gegen Recht und Sitte gar nicht handelt um die vereinzelte Unmoral eines einzelnen Sünders, sondern daß diese Verstöße der Ausfluß der für die Juden gültigen allgemeinen Geschäftsmoral waren, daß in ihnen also nur die von der Gesamtheit der jüdischen Geschäfts= leute gebilligte Geschäftspraxis zum Ausdruck kommt. Wir mussen aus der allgemeinen und fortgesetzten Uebung bestimmter Gebräuche den Schluß ziehen, daß die Juden diese ordnungswidrige Handlungsweise gar nicht als unsittlich und somit unerlaubt empfanden, sondern bei ihrem Tun das Bewußtsein hatten, die richtige Moral, das "richtige Recht" gegenüber einer unsinnigen Rechtsund Sittenordnung zu vertreten . . . Ihr Weg in die Haufig der gewesen: erst machten sie sich den Fürsten als Dolmetscher durch ihre Sprachfenntnis nütlich, dann wurden sie als Zwischenträger und Unterhandler an fremde Höfe geschickt, dann ver-

traute ihnen der Fürst die Verwaltung seines Vermögens an (indem er sie gleichzeitig damit beehrte, ihr Schuldner zu werden) und dadurch wurden sie die Beherrscher der Finanzen (und in späteren Zeiten der Börsen) . . . Fremd aber war Israel unter den Völkern all die Jahr= hunderte hindurch noch im Sinne einer innerlichen Gegensätzlichkeit zu der sie umgebenden Bevölkerung, im Sinne einer fast kastenmäßigen Abgeschlossenheit gegen die Wirtsvölker. Sie, die Juden, empfanden sich als etwas Besonderes und wurden von den Wirtsvölkern als solches wieder empfunden . . . Nationale Konflitte wurden geradezu eine Hauptquelle für jüdischen Erwerb... Diese eigentümliche und interessante Tatsache, daß die Juden immer die reichsten Leute waren, hat sich durch die Jahrhunderte unverändert erhalten und besteht noch heute so wie vor zwei- und dreihundert Jahren. Nur daß sie vielleicht heute noch viel ausgeprägter und allgemeiner ist als in früheren Zeiten . . .

In der Geldleihe tritt zum ersten Male ganz deutlich die Möglichkeit hervor, auch ohne eigenen Schweiß durch eine wirtschaftliche Handlung Geld zu verdienen: ganz deutlich erscheint die Möglichkeit, auch ohne Gewaltakt fremde Leute für sich arbeiten zu lassen. Die jüdische Religion erscheint uns in allen ihren Gründen ganz und gar als Verstandeswerk: mechanisch-kunstvoll gestaltet, darauf berechnet, alle natürliche Welt zu zerstören und sich zu unterwerfen und an ihre Stelle ihr eigenes Walten zu setzen . . . Der Zusammenhang religiöser Anschauungen mit dem Erwerbsprinzip drängt sich aber wieder auf, wenn wir die eigentümliche Gestaltung des jüdischen Sottesdienstes betrachten, die sich in wichtigen Ab-schnitten, wie man weiß, zu einer sörmlichen Auktion auswächst. Ich denke an die Versteigerung der Thora-Alemter an den Meistbietenden . . . Aber solche Richtungen (zum Asketentum. D. B.) haben niemals im Judentum Boden gefaßt, das vielmehr in allem feinen Elend immer weltbejahend und reichtumsfroh durch seine Religion erhalten worden ift. Die Juden stehen damit

im schroffften Gegensate zu den Chriften, denen die Religion die Freude an dieser Welt nach Kräften zu vergällen versucht hat. Ebenso oft, wie in den Schriften des Alten Testaments der Reichtum gepriesen wird, ebenso oft wird er im Neuen Testament verflucht, wird die Armut verherrlicht . . . Die Juden mußten abgesondert von den Gojim leben, wenn sie ihr Gesetz streng beobachten wollten: fie felbst haben das Shetto ge= schaffen, das ja auch vom nichtjüdischen Standpunkt aus ursprünglich eine Konzession, ein Privilegium, nicht Zusammen= etwa eine Feindseligkeit bedeutete... geschlossen und darum abgesondert: ihre fremdenfeind= liche Gesinnung, ihre Abschließungs-Tendenz reicht ja weit in das Altertum hinauf . . Während der fromme Chrift, der "Wucher getrieben" hatte, sich auf seinem Totenbette in Qualen der Reue wand und rasch vor dem Ende noch. sein Hab und Gut von sich zu werfen bereit war, weil es ihm als unrecht erworbenes Gut auf der Seele brannte, überblickte der fromme Jude an seinem Lebensabend schmunzelnd die wohlgefüllten Kästen und Truhen, wo die Zechinen angehäuft lagen, die er in seinem langen Leben dem elenden Christen= (oder auch Mohammedaner=) Volk abgezwackt hatte: ein Anblick, an dem sein frommes Herz sich weiden konnte, denn jeder Zinsgroschen, der da lag, war ja fast wie ein Opfer, das er seinem Gotte dar= gebracht hatte . . . Es kann also keinem Zweisel unterliegen: Jahwe will den Freihandel, will die Gewerbefreiheit! Welch ein Antrieb, sie nun im Wirtschaftsleben wirklich zu betätigen . . .! Verkümmert finden wir häufig bei den Juden das instinktmäßige Verstehen, wie denn empfindungs= und gefühlhafte Beziehung Natur ihm nicht so wesensverwandt ist . . . Der Jude sieht sehr scharf, aber er schaut nicht viel, er empfindet vor allem seine Umgebung nicht als Lebendiges. Und darum geht ihm auch der Sinn ab für die Eigenart des Lebendigen, für dessen Ganzheit, für seine Nichtteilbarkeit, für das organisch Gewordene, für das natürlich Ge= wachsene. Man könnte auch statt all dessen sagen: für

das Perfönliche. Alles Ständische, alles Zünftige ist ihm zuwider. Er ist politisch Individualist. Seinem Sinn entspricht der "Berfassungsstaat", in dem alle Beziehun= gen auf flar umschriebene Rechtsverhältnisse zurückgeführt werden. Er ist der geborene Vertreter einer "liberalen" Weltanschauung, in deren Umfreis es keine lebendigen, individuell verschiedenen Menschen mit Fleisch und Blut, sondern nur abstrakte Staatsbürger mit Rechten und Pflichten gibt, die eigentlich auch nicht mehr von Volk zu Volk verschieden find, sondern die die eine große Menschheit ausmachen, die selbst nichts anderes als eine Summe aus qualitätslosen Einheiten darstellt . . . Alles bringt er in Beziehung zu seinem Ich. Die Fragen, die ihm das größte Interesse abgewinnen, sind: warum?, wozu?, was tragt's?, was nütt's? Sein lebendigstes Interesse ist das Erfolgsinteresse, dem das Werkinteresse, das "Sachinteresse" gegenübersteht. Unjüdisch ist es, eine Tätigkeit — welche auch immer — als "Selbstzweck" zu betrachten; unjüdisch, das Leben selber zwecklos, schicksalsmäßig zu leben; unjüdisch, sich der Natur harmlos zu erfreuen . . . Er ist nicht organisch-original, sondern mechanisch=rational. Die Wurzelung im Mutterboden der Empfindung, des Instinktes, sehlt . . . Und die moralische Beweglichkeit? Sie forgt dafür, daß ihm in seinem Anhassungsbestreben keine lästigen Hindernisse durch allerhand sittliche oder ästhetische Bedenken bereitet werden: sie macht gleichsam die Bahn frei, damit er sein Ziel erreichen könne. Zu Silse kommt ihm hierbei der geringer entwickelte Sinn für das, was man die persön= liche Würde nennen kann. Es kostet ihm weniger Anstrengung, sich selbst zu verleugnen, wenn es gilt, das vorgesteckte Ziel zu erreichen . . . Immer und immer wieder ist der Eindruck derselbe: höchste kapitalistische Leistungen zu vollbringen, eignet sich keine Eigenart so gut wie die jüdische . . . In der hellenistischen und kaiser= lich-römischen Zeit begegnen uns die reichen Juden als die Geldgeber der Könige, und die ärmeren liehen in den Niederungen des Volkes. Jedenfalls ist damals in der römischen Welt schon von den "jüdischen Schacherern"

die Rede.

Ebenso standen sie bereits in vorislamitischer Zeit bei den Arabern, denen sie gegen Zins liehen, in dem Ruse, daß ihnen "Schacher und Wucher" im Blute lägen . . . Es wäre nun wirklich an der Zeit, daß die Mär verschwände: die Juden seien während des europäischen Mittelasters — im wesentlichen erst "seit den Kreuzzügen" — in das Seldleihgeschäft hineingezwungen worden, weil ihnen alle Beruse verschlossen gewesen sein. Die zweitausendährige Seschichte eines jüdischen Leihverkehrs dis zum Mittelaster deweist doch wahrhaftig schon deutlich genug die Irrigkeit jener Seschichtsstonstruktion . . .\*)

Die Mißgriffe Sombart's find in Stoltheim's "Rätsel"

widerlegt.

(Werner Sombart: "Die Juden und das Wirtschaftsleben". Leipzig 1911. S. 150—373.)

F. Roderich-Stoltheim.

... Die Kaufleute alter Zeit fühlten sich nicht so sehr als Konkurrenten wie die heutigen. Sie waren nicht so zahlreich, und durch die Gilden-Gerechtsame war

<sup>\*) (</sup>Unm.: Prof. Sombart, Lehrer an der berliner Handels-hochschule, erklärt in der Borrede seines Werkes, sich persön-licker Werturteile aus seinen Untersuchungen zu enthalten; gleichwohl sehlt es nicht an anerkennenden Aeußerungen sir das Judentum und gelegentlichen Bespöttelungen der Judensegner. Diese können seinen Wit um so gelassener hinnehmen, als er in seinen Schlußfolgerungen — wie obige Auszige zeigen — auf einer Fille von Urkunden aller Zeiten und einer streng sachlichen Bewertung derselben sußend, zu genau demselben Ergebnis über Wesen und Wirken des Judentums kommt wie die Judengegner auf Grund ihrer praktischen Besodahtungen. Die Beweißsilbrung über diese Frage ist durch das Sombartische Wert unwiderleglich im Sinne der Antissemiten geschlossen.)

jedem ein gewisse Absatzebiet gesichert. Die Sucht, sich gegenseitig zu verdrängen, trat nicht hervor und wurde durch den Standesstolz in Schranken gehalten. Gin Sestühl des Wohlwollens und der gegenseitigen Duldung beherrschte — den christlichen Lebensanschauungen entsprechend — wie alle Kreise, so auch die kausmännischen.

Unders stand der Hebräer dieser Sachlage gegenüber. Er kam als ein Fremdling in diese für ihn neue Welt hinein, als ein Ueberzähliger, den niemand gerufen hatte und nach dem sich niemand sehnte. Er war auch mit den eingeborenen Bewohnern des Landes weder durch Bande des Blutes, noch durch gemeinsame Geschichte, Heimatsgefühle oder durch religiöse und soziale An= schauungen verknupft. Er fühlte sich als Fremdling und jah in den Anderen Fremde, die ihm gleichgültig waren: er wollte unter ihnen mit allen Mitteln und auf allen Wegen sich Raum verschaffen. Er sah in den mitstreben= den Konkurrenten nicht Gleichberechtigte, nicht Volks= genossen. Seine Lebensanschauung in Gestalt seiner Keligion hatte ihn gelehrt, daß sein Volk etwas Be-sonderes, daß er "auserwählt" sei; und in den heiligen Büchern seines Volkes stand die Verheißung, er werde sich aller Reichtümer der Welt bemächtigen, um über alle Völker zu herrschen. Die "Völker der Welt" wurden in des Hebräers Seset als Fremdlinge, als Feinde hin-gestellt. Er kannte weder Rücksicht noch Schonung für sie. Für ihn galt es, sie zu enteignen und sich dienstbar zu machen.

... Der Hebräer ist überall darauf bedacht, ruhende Werte zu mobilisieren, in Umlauf zu setzen und klingenden Augendlicks-Nutzen daraus zu ziehen; aber es sehlt ihm der organische Weitblick; ihn kümmert nicht die Sorge für die fernere Zukunst... Was der Hebräer besitzt, ist nicht die Frucht eigenen Fleißes sondern anderen entzogen. Er schafft nicht neue Werte, er bewirkt nur eine Verschiedung des Besitzes. Und sein "Kapital" besteht im Wesentlichen aus den Schulden der Anderen.

Ist es nun wirklich ein so großer Segen für ein Bolk, wenn nachgewiesen werden kann, daß die Hebräer Milliarden besitzen in Sestalt von Leihkapitalien, für welche die produktiven Stände die Zinsen aufzubringen haben? Was will es nun bedeuten, wenn gesagt wird: wo die Juden sich hinwenden, da entstehen neue Reichtümer, neue Kapitalien? Sollte man nicht vor allen Dingen betonen: da entstehen in erschreckendem Maße neue Schulden? Sind es doch nicht die wirklichen Reichtümer der Völker, welche durch die Juden vermehrt werden, sondern deren Schuldverpslichtungen, die unter dem trügerischen Namen des "mobilen Kapitals" zu unheimlichen Summen sich anhäusen, in Wahrheit aber nur ein Scheinbesitz, ein imaginärer Wert sind . . .

Im Jahre 1892 hatte die berliner Getreidefirma Cohn & Rosenberg, unterstützt von wer weiß wie vielen Hintermännern — der Chawrusse — durch Massenauffäuse in Roggen und Einbehaltung dieser Borräte einen solchen Mangel an der unentbehrlichen Brotsrucht erzeugt, daß der Roggenpreis in wenigen Monaten von 140 auf 290 Mark stieg. Dann verkauste sie und "verdiente" an diesem Geschäfte in ganz kurzer Zeit rund 18 Millionen Mark. Unsere meisten Zeitungen und unsere liberalen Sittenwächter fanden für diesen Brotwucher nach alt-

testamentlichem Muster kein Wort des Abscheus.

... Ebenso wenig Interesse hat der Sebräer an der einheimischen Boden-Produktion; sein Händlersinn muß wünschen, daß alle Dinge vom Erzeuger dis zum Berbraucher einen möglichst weiten Weg zurücklegen und dabei möglichst oft die Schlagbäume seines Zwischenhandel-Wonopols zu passieren haben. Je mehr die Waren in der Welt hin und her wandern, je mehr die Völkerabhängig werden vom ausländischen Bezuge, desto besser für den Sebräer.

Hieraus entspringt die Sucht des Hebräers, aus = ländische Waren zu bevorzugen. Er wird immer der erste sein, der Reues aus fremden Ländern zu bringen weiß, und er ist ein unermüdlicher Lobpreiser alles

Fremden. Er wird stets versichern, die ausländische Ware sei besser als die einheimische, ja er behauptet sogar, das Korn des Austandes wäre nahrhafter als das des deutschen Bauern. Er weiß wohl, daß die einheimische Produktion sehr leicht den Weg vom Produzenten direkt zum Konsumenten findet, ohne ihn als Vermittler zu

brauchen; und das geht ihm gegen den Strich. Darum ist der Jude ein abgesagter Feind des einheimischen Landbaues. Mit fanatischem Sasse verfolgt er den Bauer, den "Agrarier", der ihm durch seine fleißige Produktion das Handelsmonopol stört. Darum wird er auch nicht müde, das Lob des internationalen Freihandels ju fingen, die Schutzöllner zu schmähen, die Städter gegen den Landmann aufzureizen und nach Möglichkeit zwischen beiden Zwietracht zu fäen.

... Der Seßhafte wünscht die Beharrung und Stetigkeit, der Romade den Umschwung und die Mobilisation. Während wir den Handel auf das Notwendige beschränkt sehen möchten, trachtet ihn der Jude ins Unbegrenzte und

auf alle erdenkbaren Gebiete auszudehnen.

Was die Börsen heute betreiben, ist schlechtweg Falsch= spiel; die Kurse werden fünstlich von der Chawrusse gé= macht, Angebot und Nachfrage fünstlich erzeugt, und alles das nur zu dem Zwecke, um in dem beständigen Auf und Nieder des Kurszettels die ahnungslosen produktiven Völker auszupowern und den Reichtum Jeraels unab-

lässig zu mehren.

Als sie die Massen in der Gründerzeit (1871—73) hin= länglich geplündert hatten und ihren Schwindelbau dem Zusammensturz nahe sahen, schickten sie ihren Stammesgenossen Lasker, den damaligen Stern und Wortführer der national-liberalen Partei, im Reichstage vor, um den Gründertöter zu spielen. Er "entlarvte" denn auch mit unendlichem Geräusch einige Mitglieder der konservativen Partei als Gründergenossen, ließ aber die Saubtmacher, seine Stammesbrüder und liberalen Parteifreunde, frei ausgehen. Damit erreichte er den doppelten Vorteil: den Unwillen des um ungeheure Summen geschädigten Volkes von den wirklich Schuldigen ab auf die gegnerischen Parteien zu lenken und sich zugleich noch als Hüter der öffentlichen Moral aufzuspielen. Die von Juden beeinsslußte Presse half mit, die allgemeine Entrüstung gegen die Sündenböcke aus dem konservativen Lager nach Kräften zu schüren.

... Der Hebräer betrachtet es als sein gutes Recht, das Vertrauen der Anderen zu mißbrauchen; ja, er bershöhnt sie noch um deswillen und bezeichnet die Vertrauensseligkeit als Dummheit. Das ist die gewaltige Klust, die die Lebensanschauung des Hebräers von der unsrigen trennt und die niemals überbrückt werden wird.

Mit allen Mitteln die Kunden an sich zu locken, ist die Tendenz des jüdischen Händlers, und er läßt sich darin weder durch die Kücksichten des Anstandes noch der Scham behindern. Erst durch den Hebräer ist jenes seindliche Prinzip in unser Geschäftsleben eingedrungen, das in dem Abspenstigmachen der Kunden die wichtigste Aufgabe des Handels erblickt und jedes Mittel für erlaubt hält, um den Mitbewerbenden im Geschäft zurück zu drängen.

... Eine besonders bedenkliche Art der jüdischen Sandelstaktik besteht darin, die Notlage der Waren = Erzeugenheit des Handwerkers und Fabrikanten, um ihm die Waren zu Ausnahmepreisen abzuzwingen; ja sie wissen durch allerlei Schiedungen den Produzenten in solche Verlegenheit zu bringen. Auch diese Klage ist alt...

Der Hebräer sucht zuweisen nicht mehr von der Kundschaft zu profitieren, sondern er macht seinen Gewinn aus den Taschen der Fabrikanten und Lieferanten. Er verkauft die Waren billiger, als er sie erwirdt, und bleibt

schließlich den Hauptteil schuldig . . .

Es liegt in der Natur des jüdischen Denkens, andere Wege zu gehen als der normale Verstand. Der Hebräer denkt gleichsam um die Ecke; seine Sedanken gehen den entgegengesetzten Weg der natürlichen. Während der arische Verstand auf das Schaffen und Ausbauen gerichtet ist, sinnt der Hebräer allerwegen auf Verwirrung und

Ausschöpfung, auf Verfall und Zersetzung. Er sucht seinen Borteil in dem Schaden der Anderen, sein Emporkommen in dem Niederdrücken der nicht-jüdischen Mitmenschen. Das jüdische Denken ist immer negativ gerichtet; der Sebräer ist der geborene Zersetzungs-Bazillus. Darum kann gesundes menschliches Denken den jüdischen Spekulationen nur schwer folgen; aus dem gleichen Grunde ist der Hebräer für die Mehrzahl der Menschen ein unsverskändliches Wesen. Der Jude kennt unsere Art, zu denken und zu empfinden, aber wir kennen die seine nicht. Der Hebräer rechnet mit Sicherheit auf unsere ger a den Schlußfolgerungen; wir aber bermögen mit seinen krum men Gedanken nicht Schritt zu halten. Darum berrechnet der Jude am Deutschen sich selten, der Deutsche am Juden sich fast immer.

... Und so hat der Hebräer eine scheinbare Ueberlegenheit über uns erlangt, die schließlich aber nur in
einer gewohnheitsmäßigen Umkehrung des natürlichen Denkens und Empfindens wurzelt. All sein Trachten
ist darauf gerichtet, die Triebe und Regungen der Anderen
irre zu leiten, um sie zu mißbrauchen. Der Hebräer ist
kein natürliches Wesen mit unmittelbaren Regungen, eher
eine Veziermaschine mit perverser Geistesrichtung ...
Alles ist dort — unter Verleugnung der Vernunft und
Sittlichkeit — auf den Kopf gestellt und gegen das natürliche Menschenwesen gerichtet. Wer sich nicht einigermaßen über die talmudischen Vücher belehrt hat, wird

den Juden nie verstehen.

Es dünken sich manche Leute recht weise, wenn sie dem Geschäftsmann, der sich beklagt, gegen den Juden nicht bestehen zu können, den Kat erteilen: Mache es auch so wie der Jude! In Wirklichkeit heißt das: Verleugne alle sittlichen Beweggründe in deiner Handlungsweise und steige auf die Stufe eines niedrigen Geldverdieners und Genußmenschen hinab.

. . . Die Aufgabe eines ernsten Kulturwillens muß dahin gehen, das Gemeine niederzuhalten oder auszuscheiden, damit es das Edle nicht in seiner Entwicklung hemmt, nicht unter die Füße tritt. Der Hebräer ist der Bortänzer im Cancan der Köbelei. Er nennt das Hindbeschinken in die Gemeinheit "Fortschritt" und bezeichnet hingegen alles Edel-Menschliche als "rückständig" und "reaktionär".

Chemals bestand der Wettkampf in der Süte der Erzeugnisse; wer die beste Ware lieserte, hatte den meisten Zuspruch. Der Hebräer hat durch Preisunterbietung den Wettkampf in das Gegenteil verkehrt: heute tritt die Minderwertigkeit der Waren in Wettbewerd. Die Ankündigung, daß man billigere Preise nehme als die Konkurrenz, galt in alter Zeit als der höchste Grad kaufmännischer Unanständigkeit. Der Hebräer mit seinem ganz anders gearteten Sinn hat kein Gefühl für solche Würde und solchen Anstand... Wer mit dem Hebräer konkurrieren soll, ist gezwungen, auf dessen sittliche Stuse hinabzusteigen.

... Es ift, als ob ihn ein unersättlicher Haß beseelte gegen alle Nichtjuden, die etwas besitzen, als ob er sich allein berusen fühlte, allen materiellen Besitz der Welt für sich und die Seinen zu beanspruchen, als ob er keine Ruhe fände, solange noch Geld und Gut in den Händen von Nichtjuden sind.

... Hinter der jüdischen Kampftaktik lauert immer der Monopol-Gedanke, die Alleinherrschaft — der Wunschnach Vernichtung aller Mitstrebenden.

Den Hebräer beherrscht ein dunkler Trieb nach Störung und Zerstörung, nach Wirrnis und Auflösung, die die Ausraubung der Anderen erleichtern; denn in dem allgemeinen Berfall fällt ihm der reichste Raub zu . . . Sicher aber hat diese jüdische Tendenz im Wirtschaftseleben die öffentliche Moral immer weiter herunter gedrückt und alles Gemeingefühl in der Gesellschaft ertötet. Das Prinzip der schonungslosen Selbstsucht ist zur Herrschaft gelangt, das Recht des Einzelnen, sich mit allen Mitteln zu bereichern, auch wenn die Gesamtheit darunter Schaden leidet und Staat und Moral in die Brüche gehen.

Die Kothschild, Bleichröder, Guttmann, Hirsch haben Hunderte von Millionen in wenigen Jahrzehnten zussammengebracht, aber vergeblich suchen wir nach den großen staunenserregenden Werfen, die sie schusen; wir sehen höchstens, daß sie andere produktive Menschen raffisniert auszunutzen wußten, um ungeheure Reichtümer aufzuspeichern; wir sehen auch nicht, daß sie ihr Leben dabei auß Spiel geset hätten. Sie waren die Geldgeber und Spekulanten, die zuletzt den ganzen Segen fremder Arbeit einheimsten, ohne selber etwas Nennenswertes zu leisten.

Keineswegs ist der Hebräer erst durch äußeren Zwang der Verhältnisse zum Wucherer und Befrüger geworden; er ist von vornherein nie etwas anderes gewesen. Das geht deutlich aus seinen uralten Gesetzen und Lehren her= vor, die sich mit fast kaum etwas anderem beschäftigen als mit der Ausnutzung und Betörung der nichtjüdischen Menschheit . . . Immer wieder muß die falsche Vorstellung bekämpft werden, als ob der Reichtum der bei uns lebenden Juden eine Bereicherung des Volksvermögens darstelle. Stellen sich doch die Hebräer selber außerhalb der Ration; somit darf ihr Reichtum nicht zu unferem National-Bermögen gezählt werden. Gegenteil, der jüdische Reichtum ist die Summe dessen, was uns an Wohlstand verloren gegangen ist. Er befindet sich heute in den Händen einer fremden, feindlichen Nation, dié ihn benutt, uns zu bedrücken.

... Während die Lebensanschauungen und sittlichen Pflichten der arischen Völker sich im Lause der Zeit gewandelt haben und immer freier und humaner geworden sind, gilt das Gleiche vom Judentum nicht. Sein Gesetzist starr und unwandelbar bis auf den heutigen Tag: Das Judentum hat seit 3000 Jahren keine sittlichen Fort-

schritte zu verzeichnen.

Das jüdische Gesetz ist der starre Buchstabenglaube mit Ausschaltung aller eigenen Vernunft und alles sreien Ermessens... Das Judenvolk ist das willenlose Werkzeug einer abstrakten Idee, die zum "Gott" erhoben wurde und deren letztes Ziel die Ausraubung und Vernichtung

der ehrlichen Menschheit ist. Die treibende Kraft in diesem Kampse ist der Menschenhaß, der lebensseundliche Wille, der böse Seist . . . In allen Stücken zeigt der Hebensmittel der Jüge des Parasiten. Er gewinnt seine Existenzmittel nicht unmittelbar aus der Natur, aus dem Boden, sondern erst durch die Vermittlung eines anderen Lebewesens, an dessen Sliedern er sich sestsaugt.

... Solange wir nicht des öfteren erleben, daß ein jüdischer Handelsmann seinen Sohn Bauer oder Schmied, Jimmermann oder Schiffer werden läßt, solange wird sicher niemand an die echte Mensch oder Deutschwerdung des Volkes Juda glauben ... Gewiß besitzt der Hedräcker eine große Anpassungs-Fähigkeit, aber es wäre irrig, von seiner äußerlichen Einpassungtung in die Lebensverhältnisse der Kationen ein völliges Aufgehen der Juden in anderen Völkern zu erhoffen. Die jüdische Sigenart weicht zu weit von dem Katurell aller anderen Völker ab, um jemals eine völlige Verschmelzung wahrscheinlich zu machen. Schließlich aber ist es die jüdische Kebensanschen. Schließlich aber ist es die jüdische Kebensanschung und das jüdische Sittengeset, welche keine dauernde Gemeinschaft mit anderen Kationen zulassen.

Ich glaube, es wird wenig Widerspruch finden, wenn ich den Durchschnittsjuden charafterisiere als: geschäftsgewandt und beredt, geldsüchtig und sparsam, verschlagen und verstellungsfähig, förperlicher Arbeit abgeneigt, wollüstig und schamlos, eitel, seige und frech . . . In Wirklichseit beschränken sich die Verstandessspekulationen des Hebrärs auch nur auf enge Gebiete, wo es sich um die Erreichung des Vorteils und die Vlendung und Irresleitung des Gegners handelt. Nur da ist er Meister; überall aber, wo es auf ein tieseres Eindringen in fünstlerische, technische, naturwissenschaftliche Erkenntsnisse ansommt, langt der Judenverstand nicht aus. Darum ist der Hebrär niemals Erfinder oder Künstler großen Stiles.

Und wie er selber ist, so hat der Jude sich auch seinen Gott erdacht. Der jüdische Gott steht außerhalb der Natur

als ein Despot, der die Dinge nach Willfür zu seinen Zwecken leitet. Er läßt allerlei widernatürliche Wunder geschehen und richtet alles so ein, daß es seinem Liebslingsvolke zum Vorteile gereicht.

(Aus dem Abschnitt: Juden und Frauen.)

Der Hebräer, der das psychologische Studium seiner Kundschaft sorgsältiger betreibt als der Kausmann arischer Hertunft — weil er ja seinen Erfolg weniger in der Güte der Ware als in der Ausnutzung der menschlichen Eitelsteiten und Schwächen sucht — hat von jeher die Eigenseiten des weiblichen Katurells ausgewittert und die Schwächen der Frauen meisterlich zu benutzen gewußt... Jedenfalls ist es Tatsache, daß die jüdischen Schausenster wie mit hypnotischer Kraft die große Masse der weibslichen Keugierigen zu bannen wissen.

Zweifellos wirken solche Künste mit, um den jüdischen Seschäften einen stärkeren Zulauf zu sichern als anderen, aber doch reichen sie nicht aus, um gewisse fast rätselhafte Erscheinungen zu erklären. Es ist vielmehr die Persönlichkeit des Juden selber, die auf viele Frauen mit geradezu suggestiver Sewalt einwirkt... Sier gilt es, den Schleier über einem dunklen Sediete zu lüsten, an welchem die Mehrzahl unserer Zeitgenossen ahnungslos vorübergeht, und das doch ausgedeckt werden muß, um den unheimlichen Sinsluß des Juden erklären zu helsen... Unter unserer weiblichen Jugend richten die vielen Tausende jüdischer Senüßlinge eine Verheerung an, die allein schon hinreicht, unser Volk zugrunde zu richten, auch wenn die damit zusammenhängenden wirtschaftslichen und sozialen Schäden außer Betracht bleiben.

Kein Zweifel — den weitaus meisten Sebildeten von heute ist ja das eigentliche Wesen des Juden völlig unbekannt und geradezu unverständlich . . .

... Jst doch von jeher gerade unsere Unterhaltungs-Literatur von den jüdischen Schriftstellern in raffinierter Weise dazu benutt worden, ein völlig falsches Bild vom Juden zu zeichnen. Mit einem schlau berechneten Appell an die deutsche Kührseligkeit hat man Juden und Jüdinnen stets als edelgesinnte harmlose Wesen darsgestellt, als unglückliche Dulder, behaftet mit dem "ewigen Schmerz" darüber, daß sie unter Vorurteilen und unbegründetem Haß boshafter Christen schwer zu leiden haben . . .

Durch keinerlei ethische Bedenken beeinträchtigt, trägt der Hebräer seine Begier offen zur Schau und entsacht dadurch im anderen Geschlecht verwandte Gesühle. Das Naturell des Weibes ist anpassungsfähig; es ninnut unwillfürlich und unbewußt die Denk- und Empfindungsweise des Mannes an, mit dem es in nähere Berührung kommt und für den es Shmpathie empfindet. In der Nähe eines edel empfindenden Mannes wird auch das Weib seine ganze innere Hoheit und Vornehmheit bewahren, aber ebenso ist es in Gesahr, in der Nähe des niedrigen Lüstlings zur Gemeinheit herab zu sinken.

(Nach Erzählung einer Anzahl von Vorfällen.)

Charaftervolle und edelgeartete Frauen empfinden eine unüberwindliche Abneigung gegen Juden und alles Jüdische, ja sie fühlen mit seinem Instinkt das Abstoßende des jüdischen Wesens heraus, wo es selbst einem scharfen Männerauge noch entgeht. Schwache und eitle Frauen sind dagegen dem Einfluß des Gebräers willenlos preisegegeben. Es scheint, als ob Rassenmischungs-Verhältnisse hierbei eine Kolle spielen. Der artstarke, rassisch reine Mensch empfindet deutlich das Fremdartige und Feindselige des jüdischen Wesens und meidet den Verderber bewußt oder instinktiv. Im Kassenmischling aber sind alle jene seinen Instinkte sichtbarlich ausgelöscht, und er wird darum widerstandslos das Opfer des Betörers.

So läßt sich, wenn man will, eine höhere Vernunft in diesen Vorgängen entdecken. Es ist, als sei der Jude unter die Menschen gesandt, um alles in seinen Lebens= Instinkten Geschwächte, alles Entartete und Minderwer= tige verderben und vernichten zu helsen. Eine solche Erklärung könnte tröstlich erscheinen, wenn es nicht den Unschein hätte, als ob gerade ausgeprägt germanische Frauenthpen das besondere Ziel jüdischer Nachstellungen bilden und nur zu oft den Umstrickungen des Juden zum Opfer sallen. Wie der Jude in allen Stücken den entschiedenen Gegenpol des germanischen Menschen darstellt, so auch in dieser Hissisch, und gerade der Geschlechtsegegensat beider Kassen scheint verhängnisvoll und verwirrend zu wirken.

Jedenfalls ergibt sich aus solchen Beobachtungen, wie das dauernde Kebeneinanderleben der germanischen und jüdischen Kasse für die erstere ein schweres Verhängnis bedeutet und unabwendbar zum germanischen Sitten-

und Rassenverfall führen muß.

("Das Kätsel des jüdischen Erfolges", 4. Aufl.)

### Reg.=Rat Rudolf Martin.

(Zur Beurteilung der treibenden Kräfte in der deutschen Politik vor dem Kriege liefert das Buch des Regierungsrates Martin: "Deutsche Machthaber" (1910) wertvolle Beiträge. Darin heißt es:)

"Die Macht der großen Juden ist in rapider Zunahme begrifsen"... "Unter den Juden Deutschlands stehen die Rathenau, J. Löwe, James Simon, Arnhold wir Könige da."

"Durch Ballin und Hollmann (ehemals Staatssekretär des Reichs-Marineamtes, dann Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allgem. Elektrizitäts-Sesellschaft) können sich die Rathenaus zu jeder Tageszeit mit dem Kaiser telephonisch verbinden lassen. Sie haben es gar nicht erst nötig, sich an Dernburg, Rheinbaben, Breitenbach, Krätke oder Tirpitz zu wenden"..."Bei Emil Rathenau verkehren sast alle Staatsminister und Staatssekretäre"...

"Wer diese Zusammenhänge nicht kennt, soll nicht den Anspruch erheben, daß sein Arteil in sozialen, wirtschaft= lichen und politischen Fragen richtig sei. Nicht selten findet man insonderheit auf der rechten Seite des Keichstages oder Abgeordnetenhauses eine harmlose Unkenntnis der realen Macht-Zusammenhänge in Deutschland"..."Ballin steht dem Kaiser mit seinem Kat zur Berstügung, so oft er auf dem Gebiete der auswärtigen und inneren Politik, in Marine-Sachen oder in den Personal-Fragen eines Ministerwechsels gewünscht wird... Bülow und Lucanus, die beiden großen Meister in der Behandlung der Psiche Wilhelms II., haben keine größeren Ersolge aufzuweisen als der keine, unscheindare und doch so mächtige Jude aus Hamburg"..."In der Provinzhat man über die gesellschaftlichen Beziehungen jüdischer Berleger demokratischer Blätter eine ganz falsche Vorstellung. Man ahnt nicht, wie eng die Hospeschlichaft und Diplomatie mit diesen Kreisen verbunden ist"...

(Wir fügen hinzu: an dieser Verbindung des Hoses mit dem Judentum, die gleichbedeutend war mit einer sast lustdichten Absperrung der Träger des deutschnationalen Geistes, ist die deutsche Politik gescheitert und Deutschland zusammengebrochen. Ein Tirpik, ein Fürst Salm-Horstmar wurden, wenn sie um Gehör baten, schroff abgewiesen; Ballin und was hinter ihm stand, hatte jederzeit Zutritt und Gehör bei Wilhelm II. — Wer

vom Juden ist, stirbt daran!)

\* \*

### Professor Friedrich Deligsch.

"Wenn wir nach dem Zeugnis aller alttestamentlichen Propheten annehmen müssen, daß in Israel und Juda die Sittenlosigkeit einen nicht mehr überbietbaren Grad erreicht hatte, daß Ungerechtigkeiten aller Art ungestrast verübt wurden, daß Rechtsbrüchigkeit, Hinmorden unschuldiger Menschen, Chebruch, Bedrückung von Witwen und Waisen, Hurerei von Volk und Priestern usw. an der Tagesordnung waren, so bezeugt dies nur die grenzenlose Rechtlosigkeit, die in den beiden Duodezstaaten sortsdauernd herrschte..."

"Die Große Täuschung." II. S. 35.

(Bis vor wenigen Jahren bilbete das "Handbuch der Judenfrage" die einzige umfassende Zusammenstellung von Urteilen über das Judentum und mußte daher möglichst vollständig gehalten sein. Nunmehr aber hat Stauf v. d. March im Deutschen Bolksverlag (Dr Ernst Boepple) München eine umfängliche Sammlung solcher Urteile unter dem Titel: "Die Juden im Urteil der Zeiten" erscheinen lassen, weshalb die vorliegende Zusammenstellung auf das Notwendigste verkürzt werden konnte.)

#### Jüdische Stimmen

als Beweis, daß die Juden noch heute sich als eine besondere Nation betrachten.

Der Rabbiner Salomon Lippmann-Cerfberr fagte bei der Eröffnung der vorbereitenden Berfammlung für das Shnedrium, das Napoleon I. zufammenrufen ließ, am

26. Juli 1806:

"Vergessen wir, woher wir stammen! Nichts mehr vom deutschen Juden, nichts mehr von Portugiesen! Ueber den Erdboden zerstreut, bilden wir dennoch nur ein einziges Volk!"

(Nach Chamberlain: "Grundlagen des 19. Jahr=

hunderts.")

Die in Paris erscheinenden "Archives israéli-

tes" schrieben im Jahre 1864:

"Jfrael ist eine Nationalität. — Wir sind Juden, weil wir als Juden geboren sind. Das Kind, das israe-

Litischen Eltern entstammt, ist israelitisch.

Die Seburt legt ihm alle Pflichten des Fraeliten auf und nicht erst durch die Beschneidung werden wir zu Fraeliten. Kein, die Beschneidung bietet keinen Bergleich mit der christlichen Tause. Wir sind nicht Juden, weil wir beschneiden, soeil wir Fraeliten sind. Das Siegel des Fraeliten wird uns durch unsere Geburt aufgeprägt und dieses Siegel könen wir niemals verlieren, niemals es ablegen; selbst der Fraelit, der seine Religion verleugnet, der sich tauf Alle Pstich et eines Fraelitzu sein, und alle Pstich ten eines Fraelitzu sein, und alle Pstich ten eines Fraeliten obliegen ihm fort und fort."

Wie der Jude seine Stellung innerhalb der Völker aufsaßt, wie wenig er geneigt ist, in anderen Nationalitäten aufzugehen und wahren Patriotismus zu fühlen für das Land, in welchem er Schutz und Obdach findet,

dafür mag folgendes Zeugnis dienen:

In der "Pall Mall Sazette" äußerte (um 1890) der englische Jude Lucien Wolff seine Entrüstung darüber, daß von 18 jüdischen Parlaments-Kandidaten mehrere sich als konservat is bezeichneten. Er saste: "Ein Jude muß unbedingt liberal sein!" — und fügte

hinzu:

"Ungeachtet entgegenstehender Behauptungen halte ich daran sest, daß Juden zuerst Juden jein müssen, ehe sie Engländer sind! Ich will nicht näher eingehen auf die Absurdität, ein begrenzetes Nationalitäts=Bewußtsein höher zustellen als die Aspirationen, welche mir durch die weisen Grundgesete meiner Rasse gelehrt sind. Wir Juden haben in dem, was man das "Mosaische Geset" nennt, ein politisches Eredo von detailliertestem Charaster."

\* \*

Der amerikanische Rabbiner Felsenthal schrieb in der

jüdischen Wochenschrift "Jeschurun" 1895:

"Der Jude wird als Jude geboren und bleibt, jo lange er lebt, ein Jude. Er wird nicht erst durch die Vornahme des Beschneidungs-Aktes oder gar erst durch eine Bar-Mizwoh- oder Konfirmations-Feier in den Bund Gottes mit Frael aufgenommen. Sein Eintritt in die Gemeinde Fraels erfolgt in der Stunde seiner Geburt und durch seine Geburt. Es ist daher auch dre Judenheit nicht bloß eine Réligion'sge= meinde und das Judentum nicht bloß eine Religion. Die Judenheit ist in erster Linieein Stamm, und das Judentum ist eigentlich die Summe aller volks-psychologischen Eigenschaften dieses Stammes. Unter diesen volkspinchologischen Eigentümlichkeiten Iraels nehmen nun allerdings die Religion und das religiöse Leben die erste Stelle ein, weit mehr, als bei irgend einem anderen Stamm auf dem ganzen weiten Erdboden. Aber Judentum im Sinne des Wortes ift mehr als judische Religion. Judentum ist, wieder= holen wir es, die Gesamtheit aller volks-psychologischen Eigenschaften des Judenstammes. Bei der Auffassung des Saßes, daß die Judensheit ein Stamm sei, handelt es sich nicht um Tendenzen oder bloße persönliche Anssichten, über die man geteilter Meinung sein, sondern um eine Tatsache, die man nach den Methoden exakter Forschung wissenschung den Kethoden et ann. Seit Jahrtausenden beruht das ganze jüdische Keligionsgeset, beruht die ganze jüdische Geschichte, welche ja nicht bloß die Geschichte des Judentums, sondern auch, und mehr noch, eine Geschichte der Juden ist, auf der Anerkennung dieser Tatsache."

\* \*

"Nachdem die Juden sich nach allen Ländern der Erdfugel zerstreuten, hörten sie dennoch nicht auf, sich als besondere Nationalität zu fühlen, welche durch den Glauben, die Geschichte, die Sitten und die allgemeinen Hoffnungen verbunden ist."

Graet V., Einleitung zum V. Band.

Auf die Erklärung des "Rabbiner-Berbandes in Deutschland", daß "die Bestrebungen sogenannter "Zio-nisten", in Palästina einen jüdisch-nationalen Staat zu gründen, den messianischen Berheißungen des Judentums widersprächen", veröffentlichte die "Rational-Jüdische Bereinigung für Deutschland" eine längere Gegen-Erklä-

rung, in der es u. a. heißt:

"Es ift unrichtig, daß die zionistischen Bestrebungen den messianischen Verheißungen des Judentums widersprechen. Der Kongreß (in Basel 1898) wird sich hofsentlich zu einer imposanten Kundgebung gestalten, daß da siüdische Volkauch auch heute auf seine natiosnale Existenz noch nicht verzichtet, sondern gewillt ist, als Volks-Individualität Hand in Hand mit den andern Nationen an dem Fortschritt der menschlichen Kultur zu arbeiten." (Bingen, 11. Juli 1897.)

Der Weltkongreß der Zionisten, die durch Schaffung eines jüdischen Kationalstaates in Palästina eine Lösung der Judenfrage herbeizusühren hoffen, war im August 1898 in Basel von 913 Ortsgruppen aus allen Erdteilen beschickt. Daselbst erklärte Prof. Dr. Mandelstammen durch gemeinsame Religion, Umgangssprache (Jargon), Schristsprache (hebräisch) und Sebräuche. Dadurch sind die Juden des gesamten Ostens nicht nur eine Slaubensssemeinschaft, sondern eine geschlossen en Kation. Die Juden den meisen das Aufgehen in die übrigen Kationalitäten mit aller Enersgiezunt und halten an ihrer historischen Hoffnung sest. Der Zionismus will daher das Judentum als Kation retten."

(Nach einem Bericht in "Le Temps" Sept. 1898.)

\* \*

Der zweite "Jüdische Turntag" hat auf seiner Bersammlung in Berlin (April 1905) einstimmig eine Entschließung angenommen, in der es heißt:

1. Der zweite Jüdische Turntag erklärt, daß die Stellung der "Jüdischen Turnerschaft" gegenüber den andern Turnverbänden gegeben ist durch den § 2 der Satzungen,

welcher lautet:

"Die "Jüdische Turnerschaft" bezweckt die Pflege des Turnens als Mittel zur Hebung des jüdischen Stammes im Sinne der national-jüdischen Inter National-Judentum verstehen wir das Bewußtsein der Jusammengehörigkeit aller Juden auf Grund gemeinjamer Abstammung und Seschichte, sowie den Willen, die jüdische Stammesgemeinschaft auf dieser Grundlage zu erhalten."

\* \*

Dr. Leopold Kohn, Rabbiner in Wien, sagte in einer Rede, die er am 30. Juli 1901 in dem Saale der orthodoren jüdischen Schule zu Preßburg über den Zionismus hielt, u. a.: "Der Jude wird sich nie assimilieren können; er wird niemals die Sitten und Gebräuche anderer Bölker annehmen. Der Jude bleibt Jude unter allen Umständen; jede Assimilation ist nur eine rein äußerliche!"

Das wiener "Jüdische Volksblatt" schrieb im Januar 1903: "Wir Juden sind infolge unserer Kasse, infolge unserer orientalischen Abstammung, infolge jener bodenlosen ethnologischen, ideellen und kulturellen Klust, die uns vom arischen Volksstamme und in erster Keihe vom Germanentume trennt, nicht in der Lage, auch nur den geringsten Anspruch auf deutsche Sitte und deutschen Gebrauch zu machen, wir haben mit einem Worte mit den Deutschen gar nichts zu tun."

"Tatsäcklich ist bei uns Juden die ethnologische Abgeschlossenheit, die Eigenartigkeit und Exklusivität unserer Kasse weniger zu bezweiseln als bei irgend einem anderen Bolke." "Ein Bolk sind und bleiben wir, wenn auch einzelne "Verräter" aus unserer Mitte in widernatürlicher Sartnäckigkeit, sei es aus träger Bequemlichkeit

oder feiger Kampfesunlust, es leugnen . . . "

"Bir find die Auserwählten! Stolz dürfen wir das Haupt tragen und Anspruch auf besondere Verehrung erheben." "Nicht nur gleichberechtigt müssen wir sein, sondern sogar bevorrechtigt. (!!!) Wir verdienen eine ganz besondere Hochachtung seitens der Mitvölker..." "Wie klein muß einem jüdischen Manne der sagenumwobene Friedrich Rotbart erscheinen im Verzgleich mit dem einsachen, sachlichen Mardochai!"\*)

(Aus: "Jüd.-pol. Zeitfragen" v. Dr. Bernh.

Cohn, 1899.)

<sup>\*)</sup> Der den Perserkönig zur Abschlachtung von 75 000 perssischen Antisemiten veranlaßte. (Siehe Buch Csther.)



# Juden im Ausland.

(Ur sach en de s De ut schen hasses.)

Tährend des Krieges ist im Auslande ein maßloser Haß gegen alles, was deutsch heißt, in Erscheinung getreten. Er war zum reichlichen Teil fünstlich genährt durch die Machenschaften der seindlichen Presse, die seit mehr als einem Jahrzehnt alles Erdenkliche zur Versächtlichmachung des deutschen Volkes getan hatte. Vor allem gilt dies von der Presse Englands. Sie solgte dabei einem alten judäischen Kezept, das darin besteht, denjenigen, gegen den man seindliche Absichten hegt, zuvor in der allgemeinen Achtung heradzusehen. So lent man die Stimmung gegen ihn und läßt seine Schädigung und Vernichtung als eine Wohltat erscheinen. Der eigenen Riedertracht wird auf solche Weise noch ein moralisches Mäntelchen umgehängt.\*)

Der Jude, der einen Bauern ausplündern will, berbreitet vorher in der ganzen Umgebung geslissentlich, der Betreffende sein ein lüderlicher Mensch, ein schlechter Wirtschafter, ein Trunkenbold, ein Spieler und ähnliches mehr, und wenn ihn dann der Jude zum Bankrott getrieben hat, so beklagt ihn niemand, denn alle sinden.

daß ihm nur sein Recht geschehen ist.

Nach gleichem Rezept verfuhren die Engländer mit

dem deutschen Bolke.

Der sogenannte "Lord Northelisse", der ursprünglich Harmsworth hieß,\*) hatte etwa 50 Zeitungen in England

<sup>\*)</sup> Vergleiche: "Beweismaterial gegen Jahwe". 3. Aufl., Seite 42.

<sup>\*)</sup> Für die Behauptung, daß er der Nachkomme eines Juden Stern aus Frankfurt sei, sehlen die Beweise. Bielleicht liegt hier eine Berwechslung mit Lord Wandsworth vor.

und im Auslande in seine Sewalt gebracht, um sie seit 1905 zu einer planmäßigen Propaganda gegen Deutschland zu verwerten. (Zugleich ein Beweiß dafür, von welcher Seite vorsählich auf den Krieg hingearbeitet wurde!)

Sewisse in Deutschland erscheinende Blätter haben diese deutschseindliche Propaganda Englands eifrig unterstützt, so vor allem "Berliner Tageblatt", "Franksturer Zeitung", "Zukunst" und "Simplizissimus", die jede Gelegenheit benutzten, alle deutschen Zustände in den verächtlichsten Farben zu masen, Regierung, Adel, Militär, Beamtentum im häßlichsten Lichte zu zeigen und gelegentliche Standalprozesse übermäßig breit zu treten. Auch diese Blätter besinden sich in jüdischen Händen.

Wir wollen streng genug gegen uns selber sein, um zuzugeben, daß der Deutsche — besonders im Verkehr mit dem Auslande — empfindliche Mängel zeigt und in geringem Maße die Fähigkeiten besitzt, sich fremde Shmpathien zu erwerben. Besonders sind in den letzten Jahrzehnten von maßgebenden Stellen aus viele undesonnene Aeußerungen gefallen, die geeignet waren, das Mißtrauen der fremden Völker, besonders den Neid Englands zu erwecken, und das Deutsche Reich in den Geruch kriegerischer Absichten und welteroberischer Pläne zu bringen — mit Unrecht.

Allein, alles dies hätte nicht ausgereicht, die allgemeine Mißachtung gegen den Deutschen zu nähren, wenn nicht ein besonderer Umstand hinzugekommen wäre. Die Juden im Auslande führen zumeist deutsche Namen und bedienen sich auch vorwiegend der deutsche Sprache. Was Wunder, wenn sie schlechtweg für Deutsche gelten. Die Handelssirmen in Paris und London, die sich durch eine bedenkliche Geschäftsmoral unangenehm bemerkbar machen, sind vielsach in Händen von aus Deutschland eingewanderten Hebräern. Und so wird ihr schlechter Ruf auf Rechnung der Deutschen gesetzt. "Germans are Swindlers" spricht man in England, weil man gemeinhin

kaum andere Deutsche kennt als die eingewanderten

deutschen Juden.

Richt viel anders ift es in Paris, und schlimmer noch im Osten. Die Juden in Rußland, Polen, Galizien, Ungarn, Rumänien usw. führen zumeist deutsche Namen; sie heißen Silberstein, Rosenberg, Goldbaum, Feilchenfeld, Sirsch, Adler, Wolf usw., und da sie sich auch eines verdorbenen Deutsch, des sogen. "Jiddisch" bedienen, so gelten sie allgemein als Deutsche. Und was sie durch ihre schlimme Geschäftspraxis und ihr unsauberes Wesen an Verachtung auf sich laden, das wird den Deutschen zur Last gelegt.

Im "Hammer" schilderte ein tschechischer Redakteur,

Im "Hammer" schilderte ein kschischer Redakteur, wie er von Jugend auf eine unüberwindliche Abscheu gegen die Deutschen gehegt habe, die er allesamt für Betrüger und Wucherer hielt, dis er dann eines Tages entbeckte, daß es "zweierlei Deutsche" gibt, und daß diejenigen, die er in seiner Jugend als Deutsche kennen gelernt hatte, allesamt deutschredende Juden waren.

Dieser Umstand ist von jeher dem deutschen Namen im Auslande abträglich gewesen. Auch in den Ländern, die der deutsche Touristenstrom berührt, besonders in der Schweiz und Jtalien, ist es der Jude aus Deutschland, der sich durch garstige Manieren, lautes und anspruchsvolles Wesen am meisten bemerkar macht und

den deutschen Namen in Unehren bringt.

Andrerseits wirst besonders das öftliche Judentum in verhängnisvoller Weise auf das deutsche Leben zurück, da sich unser Judentum beständig aus dem Osten neu ergänzt. Es ist darum wichtig für uns, über das östliche Judentum näher unterrichtet zu sein. So mag denn über die jüdischen Verhältnisse in östlichen Ländern hier einiges gesagt sein.

In Dänemark galten die Juden als "Thsk" (Deutsche), so daß "Thsk" schließlich zum Schimpswort wurde. Ebenso wurde das Benehmen jüdischer Badegäste aus Deutschland in dänischen Badeorten den Deutschen

zur Last gelegt.

Schon 1867 wies L. Paffarge in einem Buche "Schweben, Wishh und Kopenhagen" auf die allgemeine Abeneigung in Schweden gegen die Deutschen hin, zu denen man die überheblich auftretenden zahlreichen berliner und stettiner Juden zählte. Auch hier wurde

"That" ein Schimpfwort.

In Rußland war eine Hauptursache des Deutschenhasses die Berwechslung von Deutsch und Jüdisch. Die Juden, durch ihre Ausbeutung der Massen verhaßt, sprachen Jiddisch und wurden deshalb für Deutsche gehalten. Dies mußte u. a. die liberale "Könische Zeitung" schon 1887 seststellen.

In Rumänien dieselbe Erscheinung. Erschwerend kamen die Machenschaften des Eisenbahn-Spekulanten

Strousberg und der Bankfirma Bleichröder hinzu.

In Südafrika, in Südamerika — überall dasselbe. Mit Recht sagten 1889 die "Harfenklänge":

"Kain aus dem Ausland die traurige Kunde, Daß Deutsche dem Vaterland Schande gemacht, Meist waren es Leute vom jüdischen Bunde, Die deutsch zwar gesprochen, doch jüdisch gedacht." —

## Rugland und Polen.

Wir haben in Deutschland nicht nur mit den Juden zu rechnen, die bereits im Lande sind, sondern sast mehr noch mit dem beständigen Nachschub aus dem Osten. Allsährlich wandert eine große Schar russischer, polnischer und österreichischer Juden zu uns ins Keich herüber, um leider allzu leicht und allzu bald deutsches Keichsbürger-Kecht zu erwerben und nicht selten schnell zu Keichtum und Einfluß zu gelangen. Es ist für uns von Belang, den Charafter dieser neuen Mitbürger zu kennen und einen Einblick in die Zustände zu tun, in denen sie in ihren früheren Wohnsitzen lebten — in Zustände, die sie auch zu uns herüber verpslanzen werden. —

Der russischen Volke; er ist nicht von der gleichen Rasse wie der west-europäische Jude. Die Hebräer selber unterscheiden streng zwischen den beiden Stämmen. Die westlichen Itreng zwischen den beiden Stämmen. Die westlichen Inden, die ihren Ausstrahlungs-Herd hauptsächlich in Spanien hatten, bezeichnen sich als "Sephardim". Sie sind die echten Semiten-Juden, die z. T. mit den Arabern in's Land kamen, gekennzeichnet durch lange Schädelsorm, schmale Gesichter und Habistangen. Sie halten sich für edler und blicken nicht ohne heimliche Geringschätzung auf die "Asch tenas im", die östelschen Juden, die durch auffällige Kurzschädel gekenn-

zeichnet sind.

Die Aschkenasim sind als Chasaren= Juden zu bezeichnen. Sie sind die Nachkömmlinge der um 800 n. Chr. zum Judentum übergetretenen Chafaren, die als ein finnisch-tatarischer Volksstamm gelten. Sie sind nur mit einem geringen Teile judischen Blutes durchsett, nicht selten blond und rötlich, mit wasserblauen Augen und platten Nasen; und wenn sie den Kaftan ausziehen und die charakteristischen Ohrlocken, die "Peies", abschneiden, kann meist nur der scharfe Beobachter sie noch als Juden erkennen. Oft ist es nur der Ausdruck des Auges, der den Juden verrät; allenfalls noch der Zug um den Mund und die Klanafarbe der Sprache; am sichersten aber die Denn was sie unzertrennlich mit dem Ge-Gesinnung. samt=Judentum verbindet, ist die talmudische Geiste3= schulung, die tausendjährige strenge Absonderung allen Völkern und ihr giftiger Saß gegen alle Nichtjuden. Darin find alle Juden einig und erlangen durch dieses feste Band den Charafter einer menschenfeindlichen Veríchwörung.

Wie nur zu oft der Mischling und Kenegat die Eigenschaften des Stammes-Echten zu übertrumpfen sucht, so sind diese chasarischen Keu-Juden sast jüdischer als die Alt-Testamentarischen. Sie sind in der Anwendung tals mudischer Prinzipien schamloser, roher und schonungssoser als die Sephardim: und die letteren haben mit

Recht das Gefühl, daß die Chasaren das Judentum bloß=

ftellen.

Die revolutionären Vorgänge in Rußland haben erhöhtes Interesse an dem russischen Juden= erwectt. Unter denen, die die Verhältnisse Lande kennen und die Wahrheit nicht zu verbergen brauchen, ist nur eine Stimme darüber, daß der Hebräer der eigentliche Träger der russischen Revolution ist. Er ist der Agitator, der Aufreizer in Versammlungen und in der Presse, der Anführer der naiven aufgewiegelten Arbeiter= und Bauernscharen, der sich aber meist heimlich beiseite zu schieben weiß, sobald die aufgereizte Menge zum Angriff gebracht ist und die Kugeln des Gegners gefährlich werden. Doch verleiht ihm der fanatische Haß gegen Staat und Obrigkeit nicht felten auch den Mut, die eigene Persönlichkeit einzuseten. Juden waren die eifrigsten Bomben-Fabrikanten und Bombenwerfer, und wo sie sich durch die Masse überlegen glaubten, waren sie auch eifrige Pistolen-Schießer aus dem Versteck heraus\*).

Die russische Revolution 1917—19 ist das ausschließ= Werk ruffischer Juden. Die sog. Sowjet= Regierung der Bolschewisten, welche es fertig brachte, in einem Jahr die Industrie Rußlands zu vernichten und diesem Agrar-Staat durch Hungersnot Millionen dahinraffen zu lassen, besteht mit verschwindenden Ausnahmen aus Juden in russischer Namensverhüllung. Fast jeder sog. Arbeiter= und Soldatenrat sette sich bis in die kleinsten Nester in der Regel aus einem Juden oder einer Jüdin und einigem Gesindel zusammen. Unter jüdischer Kührung erfolgten die Raubzüge in's Land; Augenzeugen berichten, daß diese Horden am scheußlichsten wüteten, wenn sie von Jüdinnen geführt wurden. Das Ergebnis der vierjährigen unumschränkten Herrschaft des Juden= tums über ein Riesenreich ist dessen Zerstörung bis auf den Grund.

<sup>\*)</sup> Ausführliche Tatsachen hierüber enthält das zweibändige Werk Wrba's: Die Nevolution in Rufsland.

Der Friedensvertrag von Versailles hat den Juden in Polen unter dem Titel "Schutz der Minderheiten" die vollen Rechte eines "Staates im Staate" unter der Bürgschaft des Völkerbundes gegeben: Reine. öffentliche Anordnung darf getroffen werden, welche die Juden in ihrer Sabbathruhe stört, sie können es ablehnen, am Sabbath vor Gericht zu erscheinen. O e f f e n t= liche Wahlen dürfen nicht am Sabbath stattfinden. (Dieser Vorgang öffnet vielleicht manchem die Augen, weshalb in Deutschland Wahlen zwar am christlichen Sonntag, nicht aber etwa an einem Sonnabend, dem Schabbes, vorgenommen werden dürfen.) Es werden besondere Judenschulen eingerichtet, in deren Berwaltung der Staat nichts dreinzureden hat: er hat nur die Mittel dafür aufzubringen. Fast wißig ist es, daß, während in diesen Bestimmungen sonst anstelle von "Juden" immer nur von "rassischen oder religiösen Minderheiten" gesprochen wird, jedoch dort, wo es um die Verfügung über die staatlichen Selder geht, unzweisbeutig steht: "Erziehungsausschüffe, von den örtlichen jüdischen Gemeinden ernannt, werden unter allgemeiner Kontrolle für die Verteilung . . . der öffentlichen Gelder sorgen."

So find die Juden in Polen fast allen politischen und rechtlichen Pflichten entzogen, dafür aber mit doppelten Bürgerrechten ausgestattet — dies versteht das Judentum unter "Gleichberechtigung". Ohnmächtig mußten sich zunächst Volk und Staat einem übermächtigen Drucke fügen; unter diesem sammelt sich, natürlich und notwendig, ein alühender Judenhaß, der in absehbarer Zeit sich elementar

entladen muß und wird.

Die Revolution in Deutschland ist hauptsächlich von den jüdischen Rechtsanwälten Cohn (Nordhausen) und Haase mittels der von der Sowjet-Regierung gelieserten Millionen und jüdischen Agenten herbeigeführt worden. Ueberall, wo die "Spartakisten"-Ausstände — zu dem Zwecke, das deutsche Wirtschaftsleben nach russischem Muster ebenfalls dis auf den Grund zu vernichten — aufflammten, wurden russische Juden als Anstister seste gestellt. In Münch en waren die Juden Gisner (Kosemanowski), Mühsam, Leviné, Landauer, Toller, Sontsheimer und andere die Leiter der spartakistischen Unzuhen und Urheber der furchtbaren GeiselsCrmordungen. Sie sind zum großen Teil russische polnischer Herkunft.

Verständnissos steht die Welt vor solcher satanischen Zerstörungswut, die ihre Erklärung nur in dem menschenseindlichen Grundwesen des Judentums sinden kann, das die Verseisung zu erfüllen droht: "Du sollst alle Völker sressen". Es bedarf schon einer tieseren psychologischen Einsicht, um diese Vorgänge in ihrem innersten Wesen verstehen zu können; und wer sie besitzt, den wird das Wort nicht besremden: Die Juden sind Teusel in Menschengestalt"). Und es kann nicht eher Frieden und sittliches Gedeihen in der Menschheit geben, bevor nicht diese zerstörenden Sewalten gründlich ausgeschaltet sind.

Zur Kennzeichnung des Lebens und Treibens der rufsisch-polnischen Juden mögen hier zunächst einige ältere Aeußerungen von vorurteilslosen Schriftstellern folgen.

#### J. G. Rohl.

"Wenn irgend etwas geeignet ist, einem den Ausenthalt in Lemberg, sowie überhaupt in Galizien und in ganz Polen zu verleiden, so sind dies die Juden, die überall wuchernde Plage des Bauern und des Reisenden.

Es existiert, glaube ich, nirgends auf der Welt mehr etwas, was der Gemeinheit und Schamlosigkeit der jüdischen Rupp= ler und Faktoren in Polen gleichkommt.

<sup>\*)</sup> Vergleiche Th. Fritsch: "Der falsche Gott" (Beweiß= material gegen Jahme).

Die Berbreitung des geilen, gierig wuchernden Judenstammes in Polen ist eines der merkwürdigsten

Phänomene in der Geschichte der Völker.

In allen den Städten biefer Landstriche betreiben fie vorzugsweise die städtischen Gewerbe, alle Handwerke, mit einziger Ausnahme des Schmiede= und Zimmer= manns=Handwerks, alle Handels= und Krämergeschäfte, und in feinem der bezeichneten Lande ift es möglich, irgend ein bedeutendes oder un= bedeutendes Geschäft ohne die Vermitt= lung eines Juden abzuschließen. Der Edelmann verkauft durch den Juden sein Getreide an den Schiffer, durch den Juden engagiert der Hausherr seine Bediensteten, seine Haushofmeister, seine Köchinnen, ja sogar für seinen Sohn die Erzieher und Lehrer. Durch den Juden werden die Güter verpachtet, Gelder aufge= nommen, Vorräte eingekauft usw., kurz, durch die Vermittelung des Juden speist, fährt, reitet, logiert und fleidet man sich. Chemal's waren die Juden auch noch die einzigen Pächter der Zölle, der Bergwerke und der Salinen Polens.

... Die Branntwein-Pacht liegt noch jest gewöhnlich in den Händen der Juden. Jeder polnische Edelmann hat in seinem Hause und ebenso in den Städten, welche er zu besuchen pflegt, seinen jüdischen sogenannten Facienden-Macher, der ihm wie sein Schatten auf Schritt und Tritt solgt, und ohne welchen er sich so wenig regen und bewegen zu können glaubt, wie ohne Arme und Beine. Alles ist hier so mit dem jüdischen Elemente gefüllt, daß nicht einer zum andern kommen kann ohne

Bermittlung eines Juden.

Rasimir der Große, auf den eine schönete jüdische Maitresse großen Einsluß übte, ordnete den rechtlichen Zustand der Juden auf eine für sie anscheinend sehr vorteilhafte Weise. Er gab ihnen einen privilegierten Gerichtsstand: das Gericht des Wojewoden (Statthalters) für ihre Streitigkeiten mit Richtjuden, ihre eigenen Gerichte für Streitigkeiten mit

ihren Stammesgenoffen; er befreite fie von allen Staatslasten, wie von der Truppenstellung usw. und entzog sie gesetzlich aller Gewalt und Willkür der Grundherren.

J. S. Rohl: Reisen im Junern von Kußland und Bolen. III. S. 114 ff. Leipzig 1841.

#### I. v. Lengenfeldt.

"Die westlichen und südlichen Provinzen Rußlands find mit Juden angefüllt, die auf Kosten der übrigen Bevölkerung den Handel vollständig in ihre Hände geriffen haben. Der judische Sändler beschäftigt sich mit allem, wobei nur etwas zu verdienen ist. Es gibt keine Ware, die er nicht kauft, kein Geschäft, das irgend einen Vorteil verspricht, welches er nicht unternimmt. handelt er mit Getreide, morgen mit Talg; übermorgen geht er zum Holzhandel über oder leiht Geld auf hohe Prozente aus. Die Juden kaufen gern rufsische Manufakturwaren aus erster Hand, die sie dann im ganzen Westen des Reiches mit Vorteil absehen. Ebenso ist auch der ganze Handel mit ausländischen Waren in den händen der Juden. Die Juden dringen bis zu den entferntesten russischen Jahrmärkten vor, tropdem ihnen der Befuch derfelben verboten ift.

Auf den Jahrmärkten, wo es ihnen erlaubt ist zu handeln, gewinnt der Handele, gewinnt der Handele in gewisses fieberhaftes Ansehen. Sie erscheinen in ungeheuerer Menge und verkausen ihre Waren in Buden, en gros & en detail, auf Tischen, oder tragen sie von Haus zu Haus. Um jeden jüdischen Großhändler schwärmen Hunderte von armen Juden, die ihre Waren von demsselben auf Kredit nehmen und en detail verkausen. Die Juden unterstüßen stets einer den andern; sie haben ihre Bankiers, Mäkler, Agenten, ja

selbst ihre eigenen Fuhrleute.

Üeber das ganze westliche und südliche Rußland ist ein zahlloses heer von Agenten und Kommissionären reicher jüdischer Großhändler zerstreut. Diese bilden das Binde-

glied zwischen den Kausseuten und den Produzenten, zwischen den entsernteren Märkten und den Handels-Zentren. Die Obliegenheiten der Kommissionäre bestehen in dem Ankause von Waren und in den periodischen Berichten, die sie über alle ökonomischen Neuigkeiten an ihre Herren abzustatten haben; über die Ernte-Aussichten, über die Preise aller nur möglichen Produkte, wobei sie ihre Ansicht über den Vorteil dieser oder jener Handels-Operation mitteilen.

Außer den Kommissionären sind die Mäkler für den jüdischen Handel geradezu unentbehrlich. Das Geschäft des Mäklers besteht darin, alles zu wissen, alles aufzuspüren, die interessierten Parteien zusammenzubringen, alle Hand lungen der Personen zu überswachen, die mit dem Kausmann in ir gend einer Verbindung stehen — mit einem Wort, alle Interessen seined Preize peines Prinzipals zu vertreten. Der Mäkler ist ein lebendiger Preizkurant, in dem die Preise, die Quantität und Qualität der verkäuslichen Waren, deren Ausenthaltsort, kurz, alles das verzeichnet ist, was den Käuser interessieren könnte. Mäkler ist sast ein jeder Jude; ja man kann wohl mit Recht behaupten, daß er dazu geboren ist.

Die Mäkler des einen Marktes lassen keinen fremden dahin und betreten selbst auch keinen fremden Markt, sondern rekommandieren ihren Klienten einem bekannten Mäkler an seinem Orte. Es gibt spezielle Mäkler für den Setreide=, Talg=, Salz= und Holzhandel. Da, wo nur immer Juden wohnen, ist das ganze Land von einem Netz von Mäklern überzogen, welche in die geheimsten ökonomischen Schlupswinkel der Segend eindringen. Der Mäkler versteht es, sich überall und für jedermann unent= behrlich zu machen. Der Sutsbesitzer, besonders der polnische, ist der geborene Freund des Juden, der ihm schmeichelt, sich vor ihm erniedrigt, immer weiß, wo und wie man Seld austreiben und seine Produkte am vorteil= haftesten berwerten kann.

Eine Stufe niedriger als der Mäkler steht der Kortsschmar oder Schankjude. Zerlumpt und bettelhaft in seinem Aussehen, spielt auch er eine sehr wichtige Rolle in dem Handel, besonders in dem Getreidehandel. Da, wo er sich niedergelassen hat, beginnt der Handel mit Getreide für bares Geld, häufiger noch für Branntwein. Alle Winkel der jüdischen Wohnung sind mit der Habe der Bauern angefüllt, während in der Scheuer das zu kleinen Partien aufgekaufte Getreide aufgespeichert liegt.

Nach und nach verwandelt sich der zerlumpte Jude in den Besitzer sämtlicher Getreidevorräte der Bauern und fängt größere Spekulationen an. Außerdem hat der Schankjude noch eine andere Bedeutung für den Handel; ihm ist nämlich die Ueberwachung seines Gutsherrn "Pan" anvertraut. Sein scharfes Auge sieht alles, was auf dem herrschaftlichen Hofe vorgeht. Durch das von ihm durch Branntwein bestochene Gefinde erfährt er alles, was in dem herrschaftlichen Hause geschieht. Wenn ein Getreide-Mäkler auf ein Gut kommt, so kehrt er stets zuerst in der Schänke ein, um sich zu orientieren, und begibt sich dann erst zum "Pan". Mag er nun mit dem= selben ein Geschäft abgeschlossen haben oder nicht, so wird er doch jedenfalls vor seiner Abreise wieder in der Schänke vorsbrechen und dort dem Kortschmar unter dem "Cherim" das Versprechen abnehmen, seine Intereffen zu überwachen.

Wenn der Pan mit dem Mäkler über den Preis nicht einig geworden ist, so kann er sicher sein, daß kein zweiter Käufer mehr erscheinen wird, denn da, wo e in Jude zu handeln angefangen und den Cherim aufgelegt hat, kommt nie ein anderer Jude mehr hin. Der Gutsbessitzer, der unter solcher Kontrolle steht, kann überzeugt sein, daß jeder neu erscheinende Käufer von dem ersten geschickt ist, und wird sich endlich genötigt sehen, billiger zu verkaufen, als man ihm anfangs geboten hat. Berssucht er aber, daß Getreide in der nächsten Stadt zu verkaufen, so wissen alle dortigen Juden schon, wer bei ihm gewesen und was man ihm geboten hat, und stellen demsenes

gemäß ihre Preise. Das Mäller-Unwesen hat sich im jüdischen Handel so sest eingewurzelt, daß die Mäller selbst dann ihre Provision erhalten, wenn ein Geschäft

ohne sie abgeschlossen ist.

Die Zahl der chriftlichen Kaufleute in Westrußland ist nicht groß und die Geschäfte, welche sie machen, sind von teiner Bedeutung. Die ruffischen Kaufleute handeln ent= weder mit Waren, die sie von dem Jahrmarkt zu Nischni oder aus Moskau bezogen haben, oder mit ausländischen Weinen. Der gange lotale Sandel befindet fich ausschließlich in den händen der Juden. Ohne ihre Befeiligung wird tein Geschäft gemacht; alle Märtte, Jahrmärtte und Bazare sind von Zuden überschwemmt, die sich mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit der Käufer zu bemächtigen wissen. Ein solch er Monopo= lismus der Juden, der sie von anderen Beschäftigungen abhält, muß einen höchst nachteiligen Einfluß auf den Wohlstand des Landes au Büben.

Die Juden halten in ihren händen die ganze land= wirtschaftliche Industrie, geben ihr eine naturwidrige Entwicklung und indem sie alle ihre Geschäfte von sich abhängig machen, bestimmen sie die Preise, die immer niedriger als der reelle Wert der Ware sind. Infolgedessen entwickelt sich die lokale Industrie nur sehr langfam und der für seine Arbeit schlecht bezahlte Landmann hat eben nur so viel, um sein Leben fristen zu können. Anderseits hat die beständig zunehmende Bevölkerung bei der nur langsamen Entwickelung der Industrie des Landes das Gleichgewicht zwischen den Produzenten und den Kaufleuten fast ganz erschüttert. Jede Ware muß, ehe sie zum Konsumenten gelangt, erst durch viele andere Hände gehen, sodaß fie bedeutend verteuert wird. Dies führt aber zu einer außerordentlichen Zersplitterung des Handels und der Kapitalien, und es wäre daher im Interesse des ganzen Landes höchst wünschenswert, wenn ein Machtwort der Regierung den Juden nur an einigen Orten wie Berditschew, Bjelaja-Zerkow, Balta, Kament, Podolsk zu handeln erlauben würde." —

Rußland im 19. Jahrhundert. SS. 181 ff. Berlin 1875.

Den vorstehenden Urteilen möge noch ein neueres hinzugefügt sein, welches dartut, daß sich die russischen Juden inzwischen nicht zu ihrem Vorteil verändert haben. Es stammt aus dem Jahre 1903, also aus der Zeit vor dem russisch=japanischen Kriege und der russischen Revolution. Es zeigt aber, daß damals schon der Jude überall der Schürer der Revolution war.

Anläßlich der Juden-Krawalle in Homel wendete sich eine jüdische Abordnung an den Souverneur von Mohilew, um ihre Beschwerden vorzubringen. Die Antwort des Souverneurs entnehmen wir einer ganz unversänglichen Quelle, nämlich der jüdischen "Frankfurter Zeitung".

#### Der Couverneur von Mohilew .

erwiderte einer jüdischen Abordnung:

"Mir tun die unglücklichen, unschuldigen Opfer sehr leid, denn gelitten haben eben nur Unschuldige und Arme. Woher kommt aber eine solche Erbitterung einer Bevölkerungsgruppe der anderen gegenüber, die eine andere Konsession bekennt? In Rußland existiert eine vollkommene Religionsduldung. Das wissen die Juden selbst am besten. Die Ursachen der letzten Ereignisse müssen viel tieser gesucht werden. Ich kenne das Mohilewer Gouvernement seit 25 Jahren; früher waren die Juden ganz treue Untertanen, nahmen an keinen politischen Bewegungen teil, und da war keine Rede von Krawallen. Die Krawalle, die in den 80er Jahren stattgefunden haben, trugen einen ganz anderen Charakter; sie waren eine Folge des jüdischen Joches, unter welchem die christliche Bevölkerung seufzt. Jest aber ist alles ganz anders

geworden. Jett treten die Juden als Leiter und Kädelsführer bei sämtlichen regierungsseindlichen Bewegungen
hervor. Der ganze "Bund" und die gesamte SozialDemokratie bestehen nur aus Juden. Allerdings kommen
in diesen Bewegungen auch Leute andererer KeligionsBekenntnisse vor, aber die letzteren sind nur die Aufgehetzten; die Ausbeher sind aber nur Juden. In den
Chmnasien verderben die jüdischen Schüler die Jugend,
an den Universitäten werden alle verbotenen Jusammenkünste nur von Juden veranstaltet. Ueberhaupt sind die Juden jett sehr frech und ungehorsam; sie haben jede Achtung vor der Regierungsgewalt verloren. Seht Euch
nur einmal um: die niedrige Polizei hat jetzt gar keine
Gewalt; man will dieselbe gar nicht anerkennen. Jumer
und überall äußern die Juden ihre vollkommene Mißachtung und Unduldsamkeit gegenüber den Christen.

Da, meine Herren, liegen die Ursachen. seid an alle dem Geschehenen schuldig. Die Regierung ist ganzlich unparteiisch, und ich bin auch unparteiisch. Und ganz parteilos muß ich auch sagen: Ihr seid schuldig. Und im selben Sinne werde ich auch Seiner Majestät dem Kaiser berichten. Ihr erzieht Eure Kinder nicht gehörig. Jest erntet Ihr die Früchte Curer Aufführung. Ihr verbreitet unter einer unzibilifierten Bevölkerung Ungehorsam und Aussehnung auch gegen die Regierung; aber die russische Bolksmasse will dies nicht und richtet sich gegen Euch selbst. Da seht Ihr, wohin Ihr es gebracht Ist es denn nicht unerhört, daß Juden sich bewaffnen und das Militär beschießen, das sie selbst geschützt hat? Auf diese Weise werden wir nicht Euch, sondern uns vor Euch schützen muffen. Mir tun die getroffenen unschuldigen Opfer herzlich leid, aber Sie felbst, meine Herren, sind daran schuld: Sie tragen die moralische Berantwortung für all das Geschehene vor Ihren Glaubensgenoffen." Frankfurter 3tg., Oft. 1903.

Dostojewski.

"Der Jude verdient durch Vermittler=Geschäfte, er handelt mit fremder Arbeit. Ein Kapital ift angesammelte Arbeit; der Jude schlägt sein Rapi= tal aus frem der Arbeit! Doch all das verändert bis jest noch nichts: dafür erobern die reichen Juden immer mehr die Berrschaft über die Menschheit und streben immer eifriger, der Welt ihr Antlit aufzudrücken und ihr Wefen zu verleihen. Spricht man über diese Eigenschaften der Juden, so sagen sie immer, auch unter ihnen gäbe es gute Menschen. Herrgott! Handelt es sich hier etwa darum? Ich spreche doch in diesem Falle nicht von guten oder schlechten Menschen. Und gibt es unter den letteren nicht gleichfalls gute? War denn der verstorbene James Roth= schild etwa ein schlechter Mensch? Ich spreche doch nur im allgemeinen vom Judentum und von der jüdischen Idee, welche die ganze Welt ergreift, an Stelle bes "miglungenen-Christentums."

Dost ojewski: Politische Schriften, München 1907.

\* \* \* \*

"Wenn die Weltrevolution kommt, die vor der Tür steht, dann werden sich die Proletarier über Europa stürzen, alle Regierungssysteme und aller Reichtum werden zunichte. Nur die Juden werden obenauf kommen, sodaß sogar der Zusammenbruch ihnen zugute kommt."

"Eins aber weiß ich bestimmt, nämlich, daß es in der ganzen Welt kein zweites Volk gibt, daß so über sein Schicksal klagt, so ununterbrochen, bei jedem Schritt und jedem Wort über seine Erniedrigung, sein Leiden, sein Märthrertum jammert wie die Juden: man könnte wirklich denken, daß sie nicht in Europa herrschen. Wenn sie es auch meinetwegen nur auf der Börse tun, so heißt daß doch: die Politik, die inneren Angelegenheiten, die Moral der Staaten regieren . . So habe ich doch vor

kurzem erst in der Märznummer des "Europäischen Boten" die Nachricht gelesen, daß in Nord-Amerika (in den südlichen Staaten) die Juden sich sofort auf die befreiten Neger gestürzt haben und sie jetzt bereits ganz anders beherrschen, als es die Plantagenbesitzer taten...

Die Juden haben überall, wo sie sich niedergelassen, das Bolt noch mehr erniedrigt und verdorben, überall dort ist die Menschheit noch niedergebeugter . . . Man frage doch in unseren Grenzgebieten die eingeborene Bevölkerung, was die Juden treibt, und was sie so viele Jahrhunderte getrieben hat? Man wird nur die einzige Antwort erhalten: "Die Unbarmherzigkeit"."

Dostojewskis Werke, Verl. R. Piper & Co.

# Die Juden in Ungarn.

#### P. Hunfalby.

Die Zahl der Juden vermehrt sich in Ungarn in un = gewöhnlicher Weise. Unter der Regierung der Kaiserin Maria Theresia wanderten viele Juden aus den polnischen Provinzen hierher, und diese Zuwanderung aus Galizien dauert bis heute fort, so daß die karpathischen Komitate mit Juden nahezu ganzer füllt sind.

Ein großer Teil der Juden lebt vom Pachte der Wirtshäuser, neben welchem er noch einen Kleinhandel (Krämerei) betreibt. Das ist für das gemeine Volk die verderblichste Klasse, die die Grundherren mit ihrem Schankrechte großgezogen haben und noch großziehen; durch leichtgewährten Kredit, der freilich auf wucherische Zinsen geht, verlocken sie das ungebildete Volk, dis dessen Vermögen und Verstand im Branntwein untergeht, so daß Weib und Kinder elendiglich verkümmern müssen. Die Gemeinden machen es den Grundherren nach, denn das Wirtshaus pachtet am teuersten der Jude.

Das Schanfrecht ist deshalb ebenso schädlich für das gemeine Landvolk wie fruchtbringend für die Juden, die unter der nord-ungarischen Bevölkerung den nüchternen, stets berechnenden und deshalb auch immer gewinnenden Teil ausmachen. Charafteristisch ist, daß der jüdische Wirt und Krämer am liebsten die flowakischen, ruthenischen und rumänischen Dörser aufsucht und hier am besten gedeiht; in magharischen oder gar in deutschen Ortschaften kommt er nicht gut fort.

Der Handel Ungarns liegt auch heute hauptsächlich in jüdischen Händen: seitdem Wieselburg, Raab usw. den Setreidehandel verloren haben, wird derselbe fast ausschließlich von Juden betrieben. Dasselbe gilt von

dem übrigen Produkten-Handel."

(K. Hunfalvh: Ethnographie von Ungarn. Nebertr. von J. H. Schwicker. SS. 371 ff. Budapest 1877.)

1910 war die jüdische Bevölkerung auf 910 000 angewachsen. Im heutigen Rumpf-Ungarn beträgt sie noch mindestens 500 000, bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 7 Millionen, also 7 v. H.; die starke Zunahme fand hauptsächlich durch Einwandern statt.

Reuerdings zeigt die jüdische Bevölkerung eine starke Reigung zur Vermischung: auf 10 geschlossene Chen kommt

eine jüdisch-magnarische Mischehe.

Am Besuch der Symnasien nahmen 1910 von der Sesamtbevölkerung 4½ v. H., von den Juden 22 v. H., teil. Auf Universitäten und technischen Hochschulen waren 1913/14 unter den Studierenden 28½ v. H. Juden. — Jm sädtischen und ländlichen Arbeiterstande sind sie kaum wahrnehmbar. Im Handwerkerstande sind sie mit 15 v. H. vertreten. Im Kaufmannsstande machen sie mehr als 50 v. H. aus, unter den selbständigen Gewerbetreibenden 12½ v. H. Unter den Großgrundbesitzern waren Juden 10 v. H., unter den mittleren (400—2000 Morgen) 19 v. H., unter den mittel-bäuerlichen Besitzern 8 v. H., unter den Kleinbesitzern 2½ v. H.

Bon den Rechtsanwälten waren 45 v. H., von den Aerzten 49 v. H., von den Redakteuren und Zeitungsschreibern 42 v. H. Juden. (Nach dem Statistiker Mi-

nisterialrat A. Kovacs.)

Bei dem beherrschenden jüdischen Einfluß in Parla-ment, Presse und auf die Regierung vor dem Kriege konnte die antisemitische Gesinnung, die notwendige und natürliche Folge der Vorzugsstellung der Juden, öffentlich nicht zum Ausdruck kommen. Deshalb bekam Ungarn in der Zenfur der Weltpresse die Anerkennung eines "liberalen" Landes. Die fünfmonatliche Schreckensherr= schaft Bela Khun's hat den Funken zur Flamme entfacht. Seitdem ist das "weiße" Ungarn der Popanz der Welt= presse, odwohl alle Meldungen über Greueltaten an Juden sich als Lügen erwiesen; die Internationale Sewerkschaftszentrale hatte den Bonkott über Ungarn verhängt, nur weil das Land vorübergehend die jüdische Berrschaft abgestreift hatte. Unter dem gemeinsamen Druck aller judisch beeinflußten Staaten versucht die ungarische Regierung, die antisemitische Bewegung zu hemmen. Das Endergebnis kann hier wie überall, wo das Judentum seine Herrschaft durch Gewalt und Unterdrückung zu erhalten sucht, nur die gewaltsame Befreiung fein. -

## Juden in der Walachai.

"Ein Haus findet sich in jedem Dorse der Walachei, auch da, wo die Schule oder das Pfarrhaus sich nicht als solches abhebt, das ist das Haus des Juden, der die Branntwein=Schänke gepachtet hat. Diese Juden gehören fast durchaus den niedrigsten Klassen ihres Volkes an und werden nach dem einstimmigen Urteile der intelligenten Eingeborenen nur zu oft zum Fluch der Gemeinde, in der sie sich niederlassen; der Wucher, den sie mit den indolenten, meist schlecht geleiteten Walachen treiben, soll unglaublich sein;

manche sollen in wenigen Jahren den Grundbesitz ganzer Gemeinden in ihren Säckel gebracht haben. Die Einzelheiten, die ich in völlig glaubwürdiger Weise erzählen hörte, erklären zusammen mit dem niederen Bildungsgrade der ländelichen Bevölkerung einen guten Teil des Judenhasses, der in Galizien und Rumänien zu so graufamen Ausschreitungen geführt hat. Schänkwirt und Jude sind hier fast hnonhm."

(Prof. Ratel: Wandertage eines Naturforschers II, 102.)

# Die Judenfrage in Rumänien.

Die Zahl der Juden in dem vergrößerten Rumänien betrug 1921 (nach dem American Jewish Pear Book) rund eine Million. Sie stammen meift aus Galizien und Polen und unterscheiden sich in nichts von dem Tun und Treiben der Juden dieser Länder. Ihre Haupt-Mordgegen die einheimische Bevölkerung sind waffen Schnaps und Wucher. Bis 1885 war jeder Schankwirt ein Jude. Von da an wurde dies verboten. Land ist mit Sypotheten überlastet; die Juden sind die wirklichen Eigentümer des Grund und Bodens. Der "Hamburger Korrespondent" vom 8. 8. 1900 schrieb, daß, wenn den Juden der Erwerb ländlichen Grundbesites gestattet würde, binnen sechs Monaten zwei Drittel aller fleinen und mittleren Güter durch Zwangsverkauf hauptsächlich in jüdische Hände geraten würden. Das würde aber den Ausbruch eines verzweifelten Bauernkrieges bedeuten. — Im Geschäftsleben und im Großhandel herrscht der Jude vor, in einzelnen Landesteilen hat er den Kleinhandel und das Maklergeschäft ganz in Händen.

Um Land und Bolk wenigstens notdürftig und vor dem Aeußersten zu schützen, schloß die rumänische Berfassung den Juden von den Bürgerrechten aus. Art. 7 der Versassung von 1866 lautete: "Nur Christen können rumänische Staatsbürger werden." Wie dieser Artikel zu Fall gebracht wurde, ist ein ungemein lehrreicher Abschnitt aus der jüdischen Weltmachts-Geschichte; schon in den sechziger und siebziger Jahren vermochte das Juden= tum die Regierungen aller Großmächte mit Ausnahme der russischen — für eine Sorde verkommenster Rasse-Angehörigen in unaufhörliche Bewegung zu versetzen und sich dienstbar zu machen; die ganze Welt wurde jahrzehntelang wegen der rumänischen Judenfrage aufgeregt; das Selbstbestimmungsrecht, sogar das Daseinsrecht des rumänischen Volkes kam überhaupt nicht in Frage, wo es galt, den eingenisteten Juden uneingeschränkte Würge-Freiheit zu verschaffen. Die unermüdliche, weise Regierungstätigkeit des 1866 als Fürst von Rumänien dorthin berufenen Prinzen Karl von Hohenzollern, späteren Königs Karl, wurde rucksichtslos durchkreuzt, die internationale Hochfinanz brachté das Land finanziell an den Abgrund: dies alles, weil ein Volk sich weigerte, selbst die judische Wucher-Schlinge zuzuziehen, die schon um seinen Hals lag. Die Hauptmomente dieses Verzweiflungskampfes eines Volkes gegen die, von allen Großmächten offiziell un= terstütte jüdisch-internationale Weltmacht müssen vor dem Vergessenwerden bewahrt werden; sie sind dem Werke "Aus dem Leben König Karls von Kumänien" (Verlag J. S. Cotta-Stuttgart 1900) entnommen. König Karl kam als "liberaler" Fürst ohne jede Voreinge= nommenheit nach Rumänien. Die Zustände dort brachten ihn dazu, ein treuer und gewissenhafter Sachwalter seines Volkes gegenüber einer Welt von Widersachern werden. -

Kaum zwei Wochen nach der Ankunft Fürst Karls in Bukarest erschien dort am 14. Juni 1866 Cremieux, der Gründer der Alliance Frackite Universelle, und erzwang sich bei dem Fürsten eine Audienz. Er bot der Kegierung ein Darkehen von 25 Millionen Franken zu billigem Zinssuß an, wenn den Juden die Gleichberechtigung gegeben würde — also ein regelrechter Bestechungs-

versuch. Als die amänische Regierung 1867 Maßregeln gegen die unaufhörliche heimliche Einwanderung, gegen das Bagabundenwesen und gegen unerlaubten Schnapsausschank in den Dörfern ergriff — wobei die Juden nicht einmal genannt wurden - erhoben Frankreich, England und Desterreich hiergegen Bedenken! Napoleon telegraphierte an Fürst Karl, daß die öffentliche Meinung in Paris über die Verfolgungen (!) der Juden sehr erregt sei. Cremieux brachte die ganze Presse in Europa gegen Rumänien auf, umso leichter, als damals die Judenfrage in den anderen Ländern noch nicht auf= gerollt war und diese durchweg unter dem Banne der jüdisch-liberalen Phrase standen. Gine der Cremieur'schen Lügen war, die Juden seien schon unter Titus in Kumänien anfässig gewesen, während sie tatsächlich erst in den letten Jahrzehnten eingewandert waren. (Dasfelbe Märchen von der Ur-Bodenständigkeit der Juden wird jest in Deutschland herumgetragen: Diese seien schon zur Kömerzeit am Khein ansässig gewesen, selbstverständlich als "geachtete Kaufleute".) 1868 meldete der Londoner "Standard", Graf Bismarck habe den deutschen Vertreter in Bukarest angewiesen, gegen die scharfen Magnahmen hinsichtlich der rumänischen Juden vorstellig zu werden. 1867 traf der englische Jude Moses Montefiore in Bukarest ein und wurde dem Fürsten vorgestellt. Er mußte sich von der Grundlosigkeit der jüdischen Preßhete gegen Rumänien überzeugen und war ehrlich genug, in der Londoner Presse zu erklären, die rumänischen Zustände würden in zu düsteren Farben dargestellt: von Mißhandlungen und Verfolgungen der Juden könne keine Rede sein.

Also schon damals das ganze Register von Tatarennachrichten, über welche die jüdische Weltorganisation verfügt, wenn sie gegen ein Land mobil macht, wie z. B. neuerdings gegen Ungarn. — Diese Hetze schuf in Rumänien eine starke Erregung und Segenbewegung. 1868 unterbreiteten 31 Abgeordnete aus der Moldau einen Sesehenwurf judengegnerischen Charakters. Er wurde zwar nicht angenommen, diente aber zum Vorwande, ganz Europa gegen Rumänien aufzubringen. Fortwährend wurden falsche Gerüchte über Judenversolgungen außgestreut und Beschwerden an die rumänische Regierung gerichtet, die stets in der Lage war, die Unwahrheit der Gerüchte nachzuweisen. In dieser Zeit, Mai 1868, schrieb Fürst Karl Anton von Hohenzollern, der Bater des Fürsten Karl, in einem Briefe an diesen die geradezu flassischen Sätze: "Die Judenfrage ist in ein Stadium getreten, welches die angespannteste Aufmerksamkeit des gesamten Europa erregt hat. (Man vergleiche den Fall Drehfuß. — D. Herausg.) Sie ist eine höchst unglückliche Spisode in der sonst ruhigen Weiterentwicklung der inneren rumänischen Zustände, zugleich aber eine große dynastische Gesahr. Ich habe schon früher auseinandergesett, daß alle jüdischen Angelegenheiten ein Noli mo tangere\*) seien. Diese Tatsache ist eine Krankheits= erscheinung Europas, aber als Tatsache muß sie akzeptiert werden; an ihr ist nichts zu ändern, weil die gesamte europäische Presse von der jüdischen Finanzmacht be-herrscht wird." Bitter schrieb Fürst Karl einmal: "Wenn es sich nur um Christen oder Türken handeln würde, so bliebe man unseren Angelegenheiten gegenüber gleichgültig."

De sterreich, Frankreich, Preußen und diesmal auch Rußland verlangten für die Juden Anerkennung des Art. 46 des Pariser Vertrages, der allen Klassen des Landes ohne Unterschied der Kasse und des Slaubens gleiche Behandlung zusicherte. (Auch schon bei diesem Artikel ist die jüdische Urheberschaft unverkennbar; ein weiterer Beweis, wie das Judentum von jeher derartige Staaten-Kongresse für seine Zwecke zu beeinslussen verstanden hat.)

Im deutschen Reichstage wurde die rumänische Judenfrage im März 1872 zum Gegenstand einer

<sup>\*)</sup> Riihr=mich=nicht=am.

Crörterung gemacht; die nationalliberalen Juden Bam = bergerund Laster führten das Wort, und es wurde ein Antrag Bamberger angenommen, worin der Reichs-fanzler ersucht wurde, sich wie bisher der Sache der rumä=

nischen Juden anzunehmen.

Englandschlug den Schutzmächten einen Kollefttivschlug dritt vor, um Rumänien zur Annahme des Art. 46 des Pariser Vertrages zu zwingen — nächst der offenen Kriegserklärung das schärsste diplomatische Druckmittel. Kußland lehnte diesen gemeinsamen Schritt mit dem eigenklich selbstverständlichen Bemerken ab, es beabsichtige nicht, sich in die inneren Angeslegen heiten eines fremden Staates zu mischen. Die anderen Großmächte trugen kein Besenken, die Souveränität Kumäniens zu verletzen und sich in seine und kungelegenheiten zu mischen, um auf Drängen der Westiuden ihren östlichen Kassenossen uns gehemmte Wucherfreiheit zu verschaffen!

Die internationale Hochfinanz verhielt sich rumänisichen Anleihe=Bedürfnissen gegenüber ablehnend. Höhnend köhnend fonnte sogar noch nach 25 Jahren die Frankfurter Zeitung schreiben, daß trot der guten Finanzlage und trot guter Ernte daß fremde Kapital sich mißtrauisch zeige. "Eine Besserung der Verhältnisse ist nur von einem Preißgeben der bisherigen fremdenseindlichen Politik zu

erwarten."

Das überlaute Treiben der jüdischen Weltpresse stumpste schließlich ab, es traten ein paar Jahre verhältenismäßiger Ruhe ein. 1877 erkämpste sich Rumanien im russische Kuhe ein. 1877 erkämpste sich Rumanien im russische Kuhe ein. 1877 erkämpste sich Rumanien im russische Kuhe ein. 1877 erkämpste sich Rumanien im russische kundigen Krieg die Unabhängigseit von der Türkei, sah sich aber unmittelbar darnach einem versschäften, demütigenden Druck der Großmächte in der Judenstrage ausgesetzt. Juni 1878 beschloß der Bersliner I ner Kongressen. Juni 1878 beschloß der Berslinersen, unt er der Bedingung ung, daß es konsessischen und bürgerliche nicht mehr zum Anlaß für politische und bürgerliche Ungleichheit nehme. Dies bedeutete den Zwang zu einer Versassungsänderung.

Unfang 1879 verweigerte England die Anerkennung der Unabhängigkeit Rumäniens, solange es die Bestimmungen des Berliner Kongresses nicht voll erfülle. Aufsallend unnachgiedig zeigte sich Fürst Bismarck. Er ließ in Bukarest anfragen, wann die Judenfrage erledigt werde? Ende Juni 1879 telegraphierte der rumänische Bertreter in Berlin, die Westmächte beabsichtigten wiederum, eine gemeinsame Note an die rumänische Regierung zu richten. Fürst Karl sprach mit Kecht von einer "organisserten Berfolgung Rumä=

nieng".

Am 9. Juli 1879 schrieb Fürst Karl Anton an seinen Sohn: "Bismarck wird . . . die rumänische Judenfrage jum Ausgangspuntt einer allgemein europäischen machen, und es ist nicht zu zweifeln, daß fehr bofe Tage Dir bevorstehen." Ende Juli traf Fürst Karl Anton mit Kaiser Wilhelm I zusammen. Als er ihm die Lage in Rumänien schilderte, "war der Kaiser — so schrieb Fürst Karl Anton — aufs höchste erstaunt, er wollte es gar nicht glauben und sagte, daß die Judenfrage ihm überhaupt antipathisch sei, da er von Polen und Aufland her ähnliche Verhältnisse tenne; hätte er nicht während des Berliner Kongresses an seinen Wunden darniedergelegen, so würde er niemal3 die Aufrollung dieser Frage in der heutigen Ausdehnung zugegeben haben. — Kurz und gut, ich habe die Neberzeugung, daß der Reichskanzler den Kaiser in dieser Ungelegenheit nicht befragt, oder sie ihm nicht erschöpfend vorgetragen hat." Wie ist diese Haltung Bismarcks zu erklären? Fürst Karl von Rumanien scheint den Schlüssel gefunden zu haben. Nach einem erneuten Unsturm aller Großmächte konnte er ein Abebben feststellen und schrieb Ende Juli: "Uebrigens haben sich unterdessen die Dispositionen in Berlin gebessert, man zeigt sich dort nachgiebiger, ein Umschwung, der mit dem Bruche des eisernen Kanzlers mit den Nationalliberalen (also Lasker) eingetreten ift." Wir erfassen den leitenden Faden in einem Labyrinth: Bismard, entschlossen, verfassungs= mäßig zu regieren, braucht Stüpen im Reichstage. Die damals stärkste Partei, die nationalliberale, stellt sich ihm zur Verfügung. Ihre eigentlichen Führer sind Bamsberger und Lasker; sie lenken die Partei ganz für jüdische Zwecke, lassen den Kanzler verstehen, daß ihre Silse nicht umsonst ist, weisen auf Rumänien. Diese in ner politischen Gründe sind stark genug, Vismarck seine befremdliche Haltung gegen Kumänien vorzusschreiben. Erst durch den Bruch mit Lasker und Vamberger erhält er wieder freie Hand nach außen. Hier wieder sinmal ein Stück Weltgeschichte mit den eigentlich bewegenden Kräften sichtbar, die sonst tets im Haltundere grunde zu bleiben verstanden: eine Blislicht-Aufnahme der wahren Weltherrscher.

Runmehr zeigen die Großmächte mehr Mäßigung; man gab zu verstehen, man wolle sich zusrieden geben, wenn nur wenigstens etwas geschehe. Oktober 1879 nahm die rumänische Kammer den neuen Artikel 7 der Berfassung gemäß Art. 44 des Berliner Vertrages an. Diese Bestimmung blieb auf dem Papier. Mitte Februar 1880 erkannten Deutschland, Großbritannien und Frankreich die Unabhängigkeit an, wenn auch zum Schein die nicht ganz genügende Versassungsänderung bemängelt wurde.

Das Judentum hatte den Bogen überspannt. Das ewige Querulieren und Denunzieren machte schließelich stumpf und gleichgiltig. Es war nur ein halber Sieg. Den vollen brachte erst der Bersailler Bertrag, der auch Kumänien unter das Joch des "Schußes der Minderheiten" zwingt. Keine rumänische Kegierung, die nicht das Bolk einer Million schleichender Kaubtiere ausliefern will, kann die Bestimmungen durchsühren. Dem Bölkerdund stehen nur papierne Proteste zur Bersügunge Vielleicht wird das diplomatische Känkespiel der sechziger und siedziger Jahre wiederholt. Die Antwort des ersheblich selbstbewußter gewordenen rumänischen Bolkes wird unter Umständen eine äußerst erbitterte Abrechnung mit seinen Juden sein.

## Juden in Elfaß=Lothringen.

"Nicht nur meine eigenen Erfahrungen bestätigen es, sondern auch von sehr vielen deutschen Beamten, die nur ein Jahr im Reichstand gelebt haben, wurde mir bestätigt, daß die Juden in Elsaß=Lothringen die schlimmsten Feinde des Deutschtums find. Gerade in diesen Landschaften sind sie ungemein reich — beherrschen den Viehhandel vollständig — in manchen Gegenden machen sie die Hälfte der Dörfer aus. Ueberall sind sie die Schmuß= und handelsjuden geblieben, obgleich ihnen seit der Revolution alle anderen Geschäftszweige offen standen. Die Revolution brachte ihnen die volle Emanzipation, als ihre Glaubens- und Stammesgenossen in Deutschland noch in Acht und Bann lagen, daher die Anhänglichkeit an Frankreich, die bei ihnen auf Dankbarkeit beruht, daher auch der Haß, der tiefe, bittere Haß gegen Deutschland, von dem sie Bedrückung fürchteten. Auf dem platten Lande, wo das Volk anfängt, sich mit Vertrauen in die neuen Verhältnisse einzuordnen, ist es der Jude, der die Aufregung zu erhalten trachtet und als Kolporteur der französischen Lügenberichte auftritt, die das Land nicht zur Ruhe kommen lassen. Als das Land noch französisch war, da betrieben viele Juden in Elfaß-Lothringen den Menschenschacher, sie vermittelten den Eintritt der Stellvertreter in die französische Armee, die gerade aus jenen Landschaften einen großen Teil der Einsteher bezog. Natürlich fällt dies Geschäft jett weg und damit ist ein Grund mehr zum Haß gegen Deutsch-land gegeben. Dafür befördert auch der Jude jett die Auswanderung der Bauern nach A'gier, deren Güter er billig ankauft.

(Dr. Rich. Andree: Zur Volkskunde der Juden. 1886.)

# Bur Geschichte der Juden in England.

Um 670 werden in englischen Chroniken zum ersten Male Juden erwähnt, die schon Jahrhunderte vorher im Gefolge römischer Legionen als Beute-und Sklavenhänd= ler ins Land gekommen waren. Bald sind Volk und Adel in ihrer Schuldknechtschaft. 1020 werden sie vertrieben, schon 50 Jahre danach haben sie sich wieder ein= geschlichen. Eine Zinsfklaverei setzt ein, so fürchterlich, daß sie 1290 vollständig — etwa 16 000 — des Landes verwiesen wurden. Bis 1290 stand den Juden jedes Ge= werbe, jedes Handwerk offen, kein Vorurteil bestand gegen sie. Dennoch befaßten sie sich ausschließlich mit Geldwucher und anderen unfauberen Geschäften. fache Versuche der Regierung, sie zu bewegen, ein anstän= diges Gewerbe zu ergreifen, waren fehlgeschlagen. berühmte englische Nationalökonom Cunningham vergleicht in seinem Werke The Growth of English Industry and Commerce during the early and middle ages (3. Aufl. 1896) die damalige jüdische Kolonie mit "einem Schwamm, der das gesamte Vermögen der werdenden Nation auffog." Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts blieb England judenfrei — die Zeit des "fröhlichen Altenglands". Cromwell, ganz im alttestamentlichen Geiste wurzelnd, ließ sie 1655 wieder zu, meist aus Spanien stammende Juden, die, von dort 1492 vertrieben, sich zunächst in den Niederlanden niedergelassen hatten. Mit ihrem Einzug in England nimmt die Börsenspekulation dort einen starken Aufschwung. Medina war der Bor= gänger Rothschilds. "Die Siegestage des englischen Heeres (unter Wilhelm von Oranien) waren für ihn ebenso gewinnabwerfend als für Englands Waffen ruhmreich. Alle Kunftgriffe der Sausse und Baisse, die falschen Nachrichten vom Kriegsschauplatz, die angeblich angekommenen Kuriere, die geheimen Börsenkoterien, das ganze geheime Räderwerk des Mammons war den ersten Bätern der Börse bekannt und ward auch von ihnen gehörig ausgebeutet." (Sombart: Die Juden und

Wirtschaftsleben, 1918 S. 106). Um 1700 zählte London schon 6000 Juden. 1753 ging ein Gesetz durch, das den Juden die bürgerlichen Rechte verlieh; schon nach einem Jahre mußte es infolge allgemeinen Unwillens wieder aufgehoben werden — ein Beweiß, daß jenes Gesetz, wie überall Gesetze zugunften der Juden, durch Bestechung und Stimmenkauf der widerstrebenden Bevölkerung aufgezwungen wurde. — Bis ins 18. Jahrhundert wehrte sich der englische Geist gegen die judische Zersetzung einer auf Chrenhaftigkeit gegründeten Wirtschafts-Ordnung; 1723 waren Juden vom Erwerb von Grundeigentum ausgeschlossen; seitdem hat das englische Wirtschaftsleben die Züge jüdischen Schmarobertums angenommen. Seit der Wiederzulassung der Juden beginnt die natio-nale Verschuldung. Wie überall schlingen sich enge Bande um Fürst und Jude: Carjaval, da Sylva, Mendes, da Costa, Medina, Lopez erheben die Judenschaft zur größten Finanzmacht. Im 18. Jahrhundert werden Sampson Gideon und F. und J. Salvador die herrschenden Finanzleute, ihnen folgt im 19. das Haus Rothschild.

Ihre verhältnismäßig geringe Zahl ermöglicht den Juden einen leichten, schnellen und restlosen Aufstieg in die obere Schicht: sie vermischen sich mit altadligen Beschlechtern oder kaufen sich Adelstitel. In "Pearson's Magazine" schrieb James Douglas: "Allen Politikern ist seit Jahren bekannt, daß Titel ein Handelsgeschäft in England find." Auf diese Weise erlangen sie die wichtigsten Posten in Staat und Verwaltung. Die Regierungszeit der Königin Victoria (1837—1901) ist ihre Blütezeit, die Eduards VII. die Erntezeit. 1839 wurde Jaac L. Goldsmid der erste Baronet, 1855 David Salomons Oberbürgermeister von London. 1870 gestattete ein Gesetz den Sabbath feiernden Juden, am Sonntag zu handeln. 1885 trat N. M. v. Rothschild als erster jüdischer Lord ins Oberhaus, 1907 waren es schon ihrer sechs. 1893 wurde J. Goldsmid Vorsitzender im Unterhause. Den Givfel seiner Vorzugsstellung erreichte das Judentum, als Dis= raeli unter dem Titel eines Lord Beaconsfield Minister= präsident wurde. Er benutzte die Würde, um auf dem berliner Kongreß 1878 alle Großmächte zu veranlassen, in Rumänien die letzten Schranken gegen die jüdische

Volks-Auswucherung zu beseitigen.

Während 1876 in England erst 50 000 Juden gezählt wurden, war ihre amtlich festgestellte Zahl 1918 auf 270 000 angestiegen. Auch diese ist zu niedrig, da sie es, wie überall, auch dort verstanden haben, von den im Ostviertel Londons zusammengeballten Ostjuden viele

der Zählung zu entziehen.

Selbstberständlich steht die Presse — wohl mit einziger Ausnahme der "Morning Post" — unter südischer Zen-1900 fagte W. Hyndman, Führer der englischen Arbeiterschaft, einem belgischen Berichterstatter: "Sehen Sie, wie sich die Juden unserer Presse bemächtigen und unsere Gesellschaft korrumpiert haben? "Daily Telegraph" gehört dem Lewis, "Daily Welsh" dem Henry Oppenheim, "Sun" und "Financial News" Henry Mark, "Saint James Gazette" dem Steinkoff, "Saturdah Review" Alfred Beit, der "Statist" gehört mehreren jüdischen "Finanzleuten, "Observer" Frau Rachel Beer, "Sundah" dem Speher. Alle diese Zeitungen schrien, und fast alle mit denselben Ausdrucken, zhnisch nach Krieg!" Gemeint ist der Burenkrieg, das erste klassisch klare Beispiel eines um rein jüdische Profitgier gemachten Krieges — das Werk der Diamanten-Monopolisten Wernher (Eckstein) und Beit.

Die raffische Zugehörigkeit des verstorbenen Korthcliffe zum Judentum wird bestritten, an seinem Zeitungstruft, der über 50 Blätter mit einer Wochenauflage von 30 Millionen Stück verfügt, ist Lord finanziell beteiligt, steht also unter Rothichild er jüdischer Zensur. In jüdischem Besitz sind ferner: "Evening Standard" (A. H. Mann); "The National (G. Faacs); "London Opinion" (L. Spring-"The Fourtnightly Review" (Chabman und field); Hall); "Edinburgh Review" (Longmans, Green Co.); "Daily Herald (Lansburg); "Times" wird von

Arnholz kontrolliert; "Dailh Expreß" (E. Schiff und Blumenfeld); "Dailh Graphic" (Jörael Davis); "Truth" (L. Kaufmann); "Westminster Gazette" (Alfred Mond). —

In dem 1910 gewählten Parlament saßen 16 Juden. - Der Jude Arnold White schrieb in einem Auffațe "The modern Jews" über die jüdische Macht in England: "Die kleine judische Gemeinde in England beherrscht einen so großen Teil der Finanzen und der Presse des Landes, daß jeder Minister, der gegen diese Macht ankämpsen wollte, unfehlbar exledigt wäre." -

Dieser konzentrierten jüdischen Macht war es ein Leichtes, jede öffentliche Kritik am jüdischen Treiben zu unterdrücken. Länder, wo dies am vollkommensten ge= lang, wie England, Frankreich, früher Ungarn, Ber= einigte Staaten, wurden unwiffenden Zeitungslesern als die "liberalsten" und "freiesten" vorgeführt: auch diesem Punkte wurde die Wahrheit auf den Kopf gestellt. -

Mit ganzer Kraft wird die jüdische Einwanderung nach England gepflegt. Ueber den Hauptzweck schrieb das "Jsraelitische Familienblatt": "Neber je mehr Stimmen die Juden verfügen, desto mehr werden sie von beiden politischen Parteien umworben sein, und um so schwerer wird es dem Antisemitismus werden, sich in England

durchzuringen."

Der "Dailh Telegraph" des Lord Burnham — der Lord ist ein Jude Lawson — seierte am 4. Januar 1922 das Jahr 1921 als das der größten Erfolge: "In jeder Sinsicht wird das Jahr 1921 eines der glänzendsten in der Geschichte des englischen Judentums sein . . . " folgen die Aufzählung und die Verherrlichung der er= reichten Erfolge: Rufus Isaaks, Vizekönig von Indien; Herbert Samuel, Oberkommissar in Palästina; Edwin Montagu, Gefandter Indiens; Alfred Mond, Gefundheitsminister; Harrh Samuel, Philipp Magnus, Samuel Samuel, Lionel v. Rothschild, Philipp Sasson, Stadt= räte; Lord Bearstedt (Markus Samuel) im Oberhaus; S. Glückstein, Bürgermeister von Westminster; Davis,

Oberbürgermeister von Birmingham; Perch Simmons, Präsident des Londoner Landrates; hervorragender Erfolg des Herrn Salomon J. Salomon in der Kunst, des Lucien Wolf in der Literatur, des Herrn Henriquez in der Verwaltung usw. Die Wege haben drei mächtige Vereine geebnet, der jüdische Abgeordnetenbund, die Englisch-Jüdische Vereinigung und die Liga der britischen Kuden.

Allen Unterdrückungs-Magnahmen zum Trot macht sich in England eine zunehmende Erbitterung gegen die Juden bemerkbar. Vor fünfzig Jahren gab es wohl nicht einen Engländer, der eine "jüdische Gefahr" erkannt und ausgesprochen hätte; vielmehr war die Empörung über die antisemitische Bewegung auf dem Festlande einmütig. Seitdem mußte man in großen, mittleren und fleinen Städten erleben, wie alte, angesehene, ehrenhafte Firmen verkümmerten und zusammenbrachen — durch unlauteren Wettbewerb, betrügerischen Bankrott, Lohndruck, Schundwaren "deutscher" Juden (so nennt der Engländer alle zuwandernden Juden, gleichviel woher sie stammen.) Bis vor kurzem gab es keine antisemitische Schrift in England; Tatfachen haben die Engländer zu Antisemiten gemacht, so daß der frühere Kolonialminister J. Chamberlain in einer Wahlrede sagen konnte: "Es ist hohe Zeit, auf Mittel zu sinnen, diese Fremden von unseren Küsten sernzuhalten, damit sie nicht fortfahren, dem hungernden englischen Arbeiter das Brot bom Munde wegzustehlen."

Inzwischen ist in England ein judengegnerisches Schrifttum entstanden, bisweilen noch berwirrt durch die alttestamentlich bestimmte religiöse Sinnesart des Engländers, oder durch Verwechslungen von "Deutsch" und "Jüdisch" getrübt, jedoch immer mehr zum Wesen und Kern der Judensrage als Kassenfrage vordringend. Zu nennen sind "The Call of the Sword" (1917), "England under the Heel of the Jew" (England unter der Ferse des Juden) (1918), "Democracy or Shylocracy?" (Democratic

oder Shylofratie 1919), "The Jews Who's Whow" (1920), eine Zusammenstellung des jüdischen Einflusses im engslischen Wirtschaftsleben, "The Jewish Peril" (1920), engslische Uebersetzung der "Weisen von Zion". — Judensgegnerische Zeitschriften sind "The Britons", "The Hidden Hand" (Die verborgene Hand), "The Witness" (Der Augenzeuge), "The National Review" und "Jewry über Alles" in Anlehnung an "Deutschland über alles".

# Bur Geschichte der Juden in Frankreich.

Wie nach Deutschland und England, so auch nach Frankreich kamen die Juden — zunächst in geringer Zahl — im Gefolge der römischen Seere: als Verramicher der Kriegsbeute und als Sklavenhändler. Die eigentliche Ueberflutung des Landes erfolgte von Spanien aus. In den Kämpfen der Mauren mit den Galliern spielen sie eine zweideutige Rolle, sie spionieren und verraten nach beiden Seiten. Ihren Anhalt suchen und finden sie bei den Fürsten. Wenige geistliche und weltliche Herrscher schützen ihre Untertanen: Clothar II. nimmt den Juden 615 das Recht, gegen Christen zu klagen; Dagobert vertreibt sie 633 aus seinem Lande. Im karolingischen Zeitalter sind sie mächtiger als je. Unter Ludwig dem Frommen setzen sie durch, daß Sonnabends keine Märkte abgehalten werden dürfen. Ihr herausforderndes Auftreten wurde derartig, daß Agobard, der Erzbischof von Ihon, eine Schrift verfaßte: "De insolentia Judaeorum" (Neber die jüdische Frechheit). Der Vertraute Karl's des Kahlen ift der Jude Sedecies, der ihn dafür vergiftet. Trot einzelner Rückschläge nehmen ihre Macht und Reichtümer ständig zu. Ihre Zahl in Frankreich wird um 1300 von judischer Seite (Albert Kohn in einer Sitzung der Alliance Jsraelite Universelle) auf 800 000 angegeben! Die Hälfte von Paris gehört ihnen. In Südfrankreich, wo damals noch die Sarazenen saßen, haben sie völlig die Oberhand.

Dort entstand naturgemäß zunächst die Gegenbewegung. — Aehnlich wie sie später den Tempelherren=Orden zerset haben, scheinen sie auch in die religiöse Gemein= schaft der Albigenser eingedrungen zu sein. Peter, Abt von Cluny, den der Papst zu den Albigensern entsandte, schildert, 60 Jahre vor Beginn der Kreuzzüge, Greueltaten, wie sie nur der alttestamentliche Geist des Hasses erzeugen konnte. Als Folge des jüdischen Einflusses bei den Albigensern ist, nach ihrer endlichen Riederwerfung 1213, der Beschluß des Lateran-Konzils von 1215 aufzufassen, daß die Juden ein Stück gelbes Tuch auf der Bruft zu tragen hätten. (Diese Magnahme einer äußer= lichen Kennzeichnung, keineswegs aus religiösen Beweggründen getroffen, war in anderen Ländern schon vorher im Brauche und wurde fast überall zum Schutze der Nichtjuden vor dem unter allerhand Maskierungen auftretenden Judentum nachgeahmt. Solche Vorschriften erscheinen übrigens nur als Auffrischung eines mosa= ischen Gebotes (4. Moses 15,28), einen gelben Flecken an den Kleidern zu tragen).

Das Verhalten der Juden während der Areuzzüge bringt die lang verhaltene Wut der Bevölkerung zum Ausbruch; als Steuererheber hatten fie das Land ausgewuchert; als Seldgeber der Areuzritter und Seldagenten zwischen Abendland und Orient betrügen fie diese ungeheuerlich. In Blois wurden fie 1171 zum ersten Male des Christenmordes beschuldigt und getötet, 1181 wegen

Wuchers aus Paris verbannt.

Das Fürstengeschlecht der Capetinger wurde seiner Aufgabe als Schirmherr ihrer Untertanen gerecht. Philipp August beschlagnahmte einen Teil der jüdischen Bermögen und hob die Schuldverpflichtungen gegenüber Juden auf. Ludwig der Fromme besahl, auf Anregung des Papstes Gregor IX., die Nebersehung des Talmud und, als dabei dessen völkerseindlicher Charakter seste gestellt wurde, Beschlagnahme und Berbrennung aller Exemplare. Das Konzil zu Avignon 1309 verbot die Nebertragung öffentlicher Aemter an Juden und sor-

derte Maßnahmen zur Einschränkung des Wuchers. Dies hatte schon ein königlicher Besehl von 1254 zu erreichen versucht — ohne Ersolg. Diese Beschlüsse richteten sich ausschließlich gegen den Wucher, ließen im übrigen

den Juden bolle Bewegungsfreiheit.

Rachdem alle Versuche, sie von ihrem gemeinschädelichen Treiben abzubringen, gescheitert waren, sie es vielemehr immer ärger trieben, wurde zur gründlichen Abewehr gegriffen: 1306 verwies Philipp der Schöne alle Juden des Landes und zog ihre Vermögen ein. Schwächliche Rachfolger mildern diese Verordnung, schon Ludwig X. gestattet 1315 ihre Kücksehr, Karl V. läßt einen Wucherzins dis zu 80 v. H. zu, um seinerseits die Juden wieder auszupressen. Endlich machte sich das Uebermaß der Volksnot Luft; viele Juden wurden getötet, und Karl VI. erließ 1394 eine Versügung, welche die Juden für immer aus seinem Staate verbannte und auf die Rücksehr die Lodesstrafe setze.

Bis zur Revolution 1789 blieb Frankreich in der Hauptsache judenrein. In diese Zwischenzeit fällt die

blühende Entwicklung des Landes.

Bald beginnen die Juden, wenn auch in geringerer Zahl, sich wieder einzuschleichen. Spanische und portugiesische Juden lassen sich, in der Maske von Christen, in Bordeaux nieder. Anderthalb Jahrhunderte behalten sie diese Maske bei, bis günstigere Verhältnisse ihnen gestatten, sie abzuwersen. Allmählich erhalten einzelne Juden die Ausenthalts-Crlaubnis, so 18 Juden 1705 für Paris. In Bordeaux wurden 1722 amtlich 500 Juden gezählt, 1733 waren es schon über 4000. In Metzab es 1717 schon 480, 1790 war ihre Jahl auf 3000 angestiegen. 1767 mußte sich die Pariser Kausmannschaft gegen den Eintritt der Juden in ihre Körperschaft schüßen; sie wies dabei auf die List der Juden von Bordeaux hin. Wie immer fanden sie Anhalt bei den Kegierenden, selbstverständlich vermittels Bestechung. Minister Colbert war im 17. Jahrhundert ihr eistiger Förderer. Die durch ihre Emsigteit erzeugte Scheinblüte des Han-

dels täuschte bisweilen sogar die nicht=jüdische Kauf= mannschaft, so daß diese sich für die Juden verwandte, wenn etwa das Volk ihre Vertreibung forderte. zeigte sich diese Täuschung nur selten. — Neben dem Wucher und ihrer Stellung als Steuererheber ziehen sie den reichsten Profit aus den Kriegen als Heeres-Lieferanten. Ludwig XIV. hatte seinen Jacob Worms. Unter Ludwig XV. und XVI. war es Cerf Beer. Wie vollständig sie sich des Handels mit Lebensmitteln bemächtigt hatten, zeigt eine öffentliche Aufforderung während einer Hungersnot in der Revolutionszeit 1795, sie möchten sich für die durch die Revolution ihnen erwiesenen Begünsti= gungen dadurch dankbar erweisen, daß sie Getreide nach Paris brächten. Wie in allen Ländern, so sind auch in Frankreich die Klagen namentlich der Kaufmannschaft allgemein, die gegenüber dem betrügerischen jüdischen Wettbewerb ihren Untergang vor Augen fieht. Eine Eingabe der Pariser Kaufmannsgilde von 1777 vergleicht Die Juden mit Wespen, die in die Bienenstöcke eindringen, die Bienen töten und aus ihrem Leibe den gesammelten Honig rauben. — Wie weit die Juden an der Revolution von 1789 beteiligt waren, ist geschichtlich noch nicht einwandfrei festgestellt. Land und Volk hatten teinen Grund zu dieser Greueltat — die ihr, nur unendlich vergrößertes Gegenstück in der jüdischen Bolichewiften=Revolution in Rukland gefunden hat — denn alle Aenderungen im innerpolitischen Leben, die billigerweise gefordert werden konnten, hatte Luwig XVI. schon aus freien Stücken angeordnet. 1788 setzte er einen Ausschuß ein, der über Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der Juden beraten follte und zu dem auch Juden hinzugezogen wurden; ein bezügliches Preisausschreiben wurde veranstaltet, den Preis gewann Abt Gregoire, der dann in der Revolution eine unheimliche Kolle spielte. — Die Revolution hat vielmehr dem Lande schleichendes, unheilbares Siechtum gebracht. Einzig die Juden haben den Nuten gehabt. Ihre Miturheberschaft ist außer Zweifel, nur der gradweise Anteil ist schwer zu ermitteln.

Ernest Kenan, der den Juden schwülstiges Lob spendet, muß tropdem zugestehen: "In den revolutionären Bewegungen Frankreichs spielt das jüdische Element eine Hauptrolle."

Die Revolution ist das Werk der Freimaurerei; diese war das Werkzeug der Juden. Das Haupt des 1776 gegründeten Ordens der Flum in aten war der Jude Udam Weishaupt, 1781 verbrüderte sich der deutsche und französische Fluminaten-Orden, 1785 beschlossen die Freimaurer von Franksurt den Tod des Königs von Schweden und der Königin von Frankreich Marie Antoinette: sie wurde — als Tochter der judenseindlichen Kaiserin Maria Theresia, nur deswegen — das Opser unversöhnslichen jüdischen Hasses.

Der Herzog von Orleans, "Philipp Egalité", das Oberhaupt der Freimaurer, stand in engen Beziehungen zu den Juden. Marat, der in Seelenruhe das Wort sprach: "In diesem Lande müssen 270 000 Köpse abgesichlagen werden," war Jude; er scheint in Sinowiew-Apselbaum wiedererstanden zu sein. Kobespierre (Isiedore mit Vornamen) vertrat die Emanzipation der Juden, sie wurde am 27, 9. 1791 von der Constituante angenommen — gegen den Willen des ganzen Volkes, wiederum selbstverständlich durch dasür bezahlte "Volksevertreter". (So ist die Emanzipation überall trop allsgemeinen Widerspruches der Völker erkauft und ersschlichen worden.)

Die Mordtaten der Revolution lichteten die anfässige Bevölkerung in Stadt und Land; an ihre Stelle drang ein Strom von Juden aus allen Ländern. Ihre erste Lat war der Raub der Krondiamanten. Danton und Fabre d'Eglantine bezogen Prozente. Die zweite war die Beraubung und Zerstörung von Kirchen. Bisweilen kauften Juden Kirchen für eine Handvoll Affignaten und vermieteten, nachdem die Ordnung wieder hergestellt war, die Pläte an Christen zu hohen Preisen. In Elsaß-Lotheringen machten sie sich durch Hypotheken und Darlehen

zu Herren des Grundeigentums. Das Revolutions=Diret=

torium stand ganz in ihren Diensten.

Als das Land ausgesaugt war, ließen sie die Ordnung wieder zu. Bonaparte bestätigte ihre durch die Revolution erworbenen Rechte. Er berief Februar 1807 die unter dem Ramen Sanhedrin bekannte Versammlung jüdischer Rabbiner und anderer jüdischer Abgeordneter; sie sollte die Ergebenheit und die freiwillige Einordnung der Juden in das Staatswesen bezeugen. Unter seinen Generalen waren Soult, Neh, Massena Juden. Bald zog er, durch Erfahrung belehrt, andere Saiten auf. Berordnung vom 17. 3. 1808 wurde den Juden das Handeltreiben nur auf Erlaubnisschein der Präsekten gestattet. Der Art. 16 lautete: "In den Departements des Oberund Niederrheins ift die Neuansiedlung von Juden fortan untersagt. In allen übrigen Departements unseres Kaiserreiches sollen nur Juden neu zugelassen werden, welche, selbst Ackerbau treibend, Grundbesitz zu diesem Zweck erwerben. Es ist ihnen dagegen untersagt, Handel irgendwelcher Art zu treiben." Eine Berordnung vom 20. 7. 1808 zwang die Juden, Vor- und Zunamen anzunehmen. -

Die zurückgekehrten Bourbonen (1815—30) hoben alle Beschränkungen der Juden auf. Es beginnt ihr ununterbrochener Aufstieg bis zur vollen Unterjochung Frankreichs. Ihre Zahl betrug damals etwa 80 000. Rothsschild sette durch, daß Zählungen nach der Konfession unterblieben (vgl. die Preuß'sche Weimarer Verfassung). In der Juli-Wonarchie (1830—48) unter dem Orleans Louis Philippe werden sie gleichsam salonfähig; unter Napoleon III, sind sie die Serren im Hintergrunde, in der

dritten Republik find fie es offen.

Der 25jährige europäische Krieg (1790—1815) bringt den Juden unermeßliche Gewinne; Kothschild wird der Gläubiger der Könige. Kriegszeiten sind die Haupternten Juda's — was konnte und könnte sie hindern, solche Haupternten möglichst oft zu veranstalten? Krieg, Frieden, Revolution, Reaktion, alles diente seit 1791 ihren 3wecken. — 1830 erschien ein glänzendes Werk von Toussenel "Die Juden, die Könige der Zeit". Darin hieß es in Form einer Ansprache an den König: — "Sire! Der Kronprinz beklagt sich bitter über die Beeinträchtigungen, welche durch die unersättliche Macht der Juden entstehen, die alles beherrschen, das Land zugrunde richten und deren Treiben die Flüche und Verwünschungen des ver= schuldeten Arbeiters bis an den Thron dringen läßt . . . Jene Bankiers werden sich wohl noch lange der Unwissenheit des Volkes als Waffe gegen den König bedienen, der seinem Volke gern dienen möchte . . . Das König= tum muß ohne Verzug das Volk von den Ruden wieder für sich zurückerobern, sonst stirbt es durch die Kuden." — Esist an

ihnen gestorben. —

Die Korruption setzte ein. Der Staat baute für 100 Millionen die Nordbahn und verpachtete sie dann für eine lächerliche Summe an Rothschild. Zuerst wagte man noch öffentlich Angriffe auf diesen und die Juden; in dem republikanischen Frankreich wurden solche unmöglich. Cremieur, Geldmann, "Freidenker", Groß= meister der Freimaurerei, Gründer der Alliance Jerae= lite Universelle (1860), wird der Geheim-Herrscher Frankreichs, drückt ihm sein Siegel auf. Beinahe ware die Revolution von 1848 den Juden übel bekommen: bei ihrer Ausrufung warfen sich die ausgewucherten Bauern des Elsaß auf ihre jüdischen Peiniger. Die Geschworenen= gerichte sprachen die angeklagten Aufrührer unter dem Jubel des Bolkes frei. Doch blieb es bei dieser vereinzelten Erhebung.

Der Krieg von 1870 ist auf französischer Seite — bei dem überragenden Einfluß, den die Juden hatten, selbst= verständlich — ihr Werk. Kaiserin Eugenie war, so weit sie in Frage kommt, nur eine ihrer Schachfiguren; denn ihr Beichtvater war ein deutscher getaufter Jude: Pater Bauer. Die judisch geleitete Presse schrie sich heiser nach Revanche — wie die judisch-englische Presse 1899 rach dem Kriege gegen die Buren schrie. Napoleon III. wurde

in den Krieg gezwungen. Er ebenso wenig wie Wilhelm I., das französische Volk ebenso wenig wie das deutsche, wollte Krieg: die Börse und ihre Presse machte ihn unvermeidbar. Bei Triedensschluß erledigte Bleichroeder auf der einen, Rothschild auf der anderen Seite den finanziellen Teil; auf deutscher Seite mit dem Ausgang des Gründerschwindels; auf französischer mit dem Verschwinden aller Rechnungsbelege — sie verbrannten angeblich — der Regierung "der nationalen Verteidigung" unter dem deutsch=italienisch=französischen Juden Leon Gam= betta, der, ungerufen, unbeauftragt, nach dem 2. Septem= ber als junger Mann Cremieur's und somit der Alliance Jar. Universelle die Herrschaft an sich riß und dem französischen und deutschen Volke die fünfmonatliche aber= wißige Verlängerung des Krieges mit Zehntausenden Blutopfern aufzwang, zum alleinigen Nuten der jüdischen Seeres-Lieferanten und Schmumacher sowie der

samten jüdischen Weltbörse. —

Seitdem ist die Geschichte der französischen Juden die Geschichte Frankreichs. Betäubt, führerlos, opfert das französische Volk Chre, Ruhm, Arbeit und Lebenskraft seinen Gebietern. Die Kommune (Winter 1870/71) in Paris zeigt deutlich die Greuelzüge jüdischer Regie; gegen 40 000 Franzosen morden sich gegenseitig ab; ihre Pläte nehmen noch im selben Jahre zuwandernde Juden ein; kostbares Eigentum wird verwüstet und — verschärft; manche händler verzogen sich danach als zwei- und dreifache Millionäre nach Neu-Nork. Von den 150 Rothschild gehörigen Säusern wurde nicht eins angetastet. Die Zerstörung der ehrenreichen Bendome=Säule bewerkstelligte ein Simon Maner, in seiner Hand eine rote Fahne. Victor Hugo sagte damals: "Die Kommune wurde bon denen veranstaltet, die daraus Nuten gezogen haben." — Cremieur war auch bei der Kommune im Hintergrunde tätig. Während verleitete Wirrköpfe der Kommunisten erschossen wurden, begnadigte ihnh Thiers. Ein General Cspivent de la Villebonsnet verstand indes feinen Spaß; als Cremieur feine Rettung fah, knickte er

zusammen und wurde, auf einem Stuhle sikend, erschossen. Gambetta, unfähig, nur zwei Säße in logischer Berbindung zu sprechen, ein zügelloser Genießer und Marktschreier, konnte sich bis zu seinem Tode 1881 behaupten. Die lette Tat, die er dem französischen Volke einrührte, war der tunesische Feldzug, reine Börsenmache. 1500 Franzosen bezahlten sie mit ihrem Tode; nebenbei machte er die tunesischen Juden zu Herren über die Araber. Ebenso hatte 1871 Sambetta, ohne das Parlament zu befragen, den algerischen Juden die französischen Staatsbürgerrechte verliehen; den Zuaven und Turkos, die für Frankreich gekämpft hatten, blieben sie versagt. Ein blutiger Aufstand deswegen mußte mit französischem Blut unterdrückt werden. Der Tonkin-Feldzug 1882/85 diente gleichen Zwecken, 10 000 Franzosen mußten für jüdische Gründungsschwindler ihr Leben hingeben. — Mit Hilfe der Patrioten-Liga unter Deroulede versuchte Gam= betta noch einmal den Krieg gegen Deutschland im Interesse der Börse zu entfachen; diesmal ließ sich das Volk nicht fortreißen. — Sambetta ist endlich der Vater des Rulturkampfes in Frankreich; von ihm ist das Wort: "Der Feind ist die Geistlichkeit" — das Volk konnte nicht genug zerrüttet werden, um unterdessen sich das jüdische Roch auflasten zu lassen. — Das Volk will die Wiederaufrichtung der Monarchie, die Juden verhindern sie, wohl wiffend, daß fie auf jeden Fall ein stärkeres Bollwerk gegen die Korruption ist als die Republik. Die Ehre Frankreichs geht in die Brüche: 1882 überläßt es England in Egypten das Keld. Der Panama-Standal 1888 enthüllt vor aller Welt die Korruption des französischen Parlamentarismus und der Presse: eine große Anzahl Abgeordnete und die gesamte Pariser Presse aller Partei= Schattierungen hatten Bestechungsgelder angenommen, um ein der Staatsversussung zuwiderlaufendes Gesetz zu= gunften der Panama = Gesellschaft durchzubringen. Ein ehrlicher Abgeordneter Amagat fagte: "Die Verschwendung der Opportunisten — die judendienerische Parlaments=Rlike — hat Frankreich mehr gekostet als der Krieg von 1870." Der Staatshaushalt wird ohne jede ernsthafte Prüfung bewilligt; Posten von 500 bis 600 Millionen in einer Stunde bei Abwesenheit der meisten Abgeordneten: der Parlamentarismus hat die Chrlichkeit unter seiner Käuslichkeit begraben. Frankreich mußte z. B. auf Geheiß seiner jüdischen Herren sein politisches Gewicht zugunsten der jüdischen Blutsauger in Rumänien in die Schale

werfen.

1907—12 wird der in der Revolution begonnene Raub der Kirchengüter fortgesett; Milliarden verschwinden dabei spurlos in den Taschen ber Die Schulbücher werden für jüdische Zwecke "frisiert"; ihre Verfasser sind zum großen Teil Juden. (Un= schwer erkennt man die Parallel-Vorgänge zu denen, die sich jett in der deutschen Republik abspielen.) Die Hochschule für soziale Studien wurde 1914 von den Juden Th. Reinach und Bernard verwaltet; in der Direktion sigen fast ausschließlich solche. Chef des Niederlassungsund Einbürgerungswesens ist Grumbach; mit zugelegten französischen Namen verschwinden Zehntausende jährlich zuwandernder Oftjuden im Volke. Die Lehrerstellen der Volksschulen, weil zu schmal befoldet, überläßt man den Eingeborenen; dafür hält man die Oberleitung in händen; ebenso bei den höheren Schulen.

C3 tagt ein Kongreß der "Jungen Republikaner", Ehrengäste: Keinach, Strauß, Koubinowitsch. Borsisende, Sekretäre, Kedner: Juden. Dasselbe bei der Vereinigung "Junger Kepublikanerinnen". (Aehnlich jetzt bei uns.) Die Frauenbewegung unter der Fürsorge der Damen Cruppi—Cremieur, Moll—Weiß, Dick Mah, L. Braun-

schweig, Boas, Aron.

Bei den Wahlen 1910 kandidierten 30 Juden, 10 wurden gewählt. Der Rechtsanwaltstand — jüdisch. Heeres= und Marinelieseranten — Juden. Presse und Örganisation der Sozialisten ruhen auf jüdischen Hisse geldern. Ebenso bei der radikalen und radikal-sozialistischen Partei: ob Jaurès, ob Clemenceau — Puppen des jüdischen Marionetten-Theaters. Niemand dars im Pars

lament das Wort Jude aussprechen. Vizekönig von Französisch=Indochina war der aus Kotterdam gebürtige Jude Jost van Vollenhoven. Eine einzige Zeitung, die "Action Française" tritt gegen die jüdische Zwangsherrschaft auf. Da sie in der Monarchie die Kettung sieht, dem Judentum es aber gelungen ist, diese zum Popanz zu niachen, ist ihr Einfluß gering. Die verjudete Presse namentlich aufzuführen, erübrigt sich. Die gesamte Presse ist käuslich und steht den Juden zur Verfügung, die katholische Presse ausgenommen.

Der Abel ist vollkommen verjudet, entweder durch Shen mit Jüdinnen oder durch Kauf klangvoller Adelsnamen durch Juden; eine Aufzählung ist wegen der Fülle der Namen unmöglich. Das rote Band der Chrenlegion prangt vorzugsweise in den Knopslöchern der Juden.

Der Kaufmannstand sowie seine Vertretungen sind jüdische Domänen. In der Beamtenlausbahn kommt nur vorwärts, wer sich den Juden willsährig erweist.

Das ungefähr ift das Bild des verjudeten Frankreich.

Wem drängen sich nicht Vergleiche mit deutschen Zuständen und Entwicklungen nach der November-Revolustion auf?

## Vereinigte Staaten von Amerika.

Eine neue Machtstellung ist dem Judentum erwachsen in dem gerühmten "Lande der Freiheit" jenseits des Ozeans. Es scheint, als sollte Amerika das neue "Gelobte Land" werden. Sagt doch der Juden-Freund Werner Sombart schlechtweg: "Amerika in allen seinen Teilen ist ein Judenland: das ist das Ergebnis, zu dem ein Studium der Quellen unweigerlich führen muß\*)."

Wenn in diesem Lande bei dem innigen Gemisch von Nankeetum und Judentum das Wirken des Letzteren sich

<sup>\*)</sup> Sombart: "Die Juden und das Birtschaftsleben."

nicht besonders heraushebt, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß es auch hier wie überall dem Wirtschafts-leben seinen Stempel aufgedrückt hat: siederhaftes Entwickeln in's Uebermäßige, Anhäusen ungeheurer Kapitalien in kürzester Zeit im Besit von Einzelnen und Banken; rücksichtsloses Ausnutzen der Geldmacht zur Ausbeutung der schaffenden Stände, zur Dienstbarmachung von Presse und Parlament. Amerika ist das Musterlandkapitalistischer Korruption — des halb wird es von der Welt-Judenpresse als das "freie" gepriesen. —

"Unter den ganz großen Bankfirmen sind eine ganze Reihe in jüdischem Besit" (Sombart).

Die "Frankfurter Zeitung" veröffentlichte (6. 10. 1915) folgende Liste deutsch(!)-amerikanischer Bankfirmen, die sich an der Begebung der Entente-Anleihen beteiligten: G. A. Amsink & Co., Aug. Belmont (früher Schönberg, auß Alzeh in Hessen); Goldmann, Sachs & Co. (Gründer: Markus Goldmann auß Bahern); Hallgarten & Co. (gegr. durch Lazarus H. auß Frankfurt); Heibelbach, Flelheimer & Co. (gegr. 1876 von Phillipp H. auß Bahern und Fsack J. auß Frankfurt); Knauth, Nachod & Kühne; Kuhn, Loeb & Co. (Teilhaber: Jakob Schiff, Felix Warburg, Hallauer, Kahn und Schiff); Ladendurg, Thalmann & Co.; W. Salloman & Co.; J. u. W. Seligmann & Co.; Speher & Co. — Davon ist nur Amsink & Co. nicht jüdisch.

Zwischen einzelnen der Genannten und jüdischen Bantgrößen in Deutschland bestehen nahe verwandtschaftliche Beziehungen. —

Im kalisornischen Bankwesen überwiegt das Judentum: The London, Paris and America Bank (Sigm. Grünbaum, Rich. Altschult); The Anglo-Calisornia Bank (Ph.

Lilienthal, Jgnaz Steinhart) u. a.

In Neuhork leben fast zwei Millionen Juden; meist mit deutschen Namen und deshalb für Deutsche gehalten; daher die Redensart Germans are swindlers (die Deutschen sind Betrüger) — ein weiterer Beitrag zu dem allgemeinen Deutschenhaß. — Neuerdings wird es den Ameritanern bei diesem unaushörlich zuströmenden Kultursegen russischer und polnischer Juden unbehaglich; als praktische Geute und Menschenfreunde brachten sie 1912 einen Gesetzentwurf ein, wonach des Lesens und Schreibens Unstundige und wegen politischer Verbrechen in der Heinbarg Bersolgte nicht mehr zur Einwanderung zugelassen werden sollten. Die Wirkung war unmittelbar: 1912 wurden nicht weniger als 16 700 erwachsene männliche Juden zurückgewiesen, weil sie weder lesen noch schreiben konnten! Die "Keue jüd. Korrespondenz" beklagte sich bitter über diesen Gesehentwurf, den sie geradezu als Ausdruck einer judenseindlichen Stimmung des Kepräsentanten-Hauses bezeichnet.

Die politischen Zustände in Neu-York spotten jeder Beschreibung.

Neber die Verjudung der Vereinigten Staaten üngerfe sich der amerikanische Botschafter Morgenthau (im:Manic heim geb.): "Das Ausmaß des Fortschrittes des amerikanischen Judenvolkes im Laufe eines Menschenirlbers tann nur der ermeffen, der die Wandlungifgenaufibeobachtet und mit erlebt hat. Juden sitzen invisenatzensb im Repräsentanten-Hause, Juden bekleidenridisenhöcksten Bertrauens und Ehrenstellen. Denken Sie anichtsidas dies Juden sind, die im öffentlichen Leben "vorisihrem Judentum keinen Gebrauch machen", wie man hier zu sagen pflegt, nein, das sind gerade Juden, die sich öffent= lich als solche geben und bekennen. Männer wie Jakob Schiff, Marshall, Strauß, Guggenheim, Lewisohn usw. nehmen persönlich Anteil an allen Beratungen wichtiger judischer Angelegenheiten. Ich selber durfte dem Präsidenten Wilson für mehrere wichtige Aemter geeignete jüdische Kandidaten in Vorschlag bringen . . . " "Zu seinen Gehilfen hat Präsident Wilson auf den höchsten Staats= posten Männer berufen, die seines Sinnes find und sein Bertrauen genießen, darunter auch eine große Anzahl von Juden . . . " (Dr. Bloch's Wochenschrift Nr. 48/1913.)

Die reichtum-gefättigten Juden drängen sich neuerdings in die diplomatische Laufbahn; einige mußten sie allerdings schon nach kurzer Zeit unter unliebsamen Begleit-Crscheinungen wieder verlassen. Ein Beobachter

schreibt:
"Worin liegt denn nun aber die große Bedeutung der Juden gerade für die Bereinigten Staaten? Zunächst doch darin, daß ihr ziffernmäßiger Anteil am ameris kanischen Geschäftsleben niemals so ganz gering gewesen

kanischen Geschäftsleben niemals so ganz gering gewesen ist, wie es auf den ersten Blick hin scheint. Weil unter dem halben Duzend bekannter Ramen von Milliardären . . . keine Juden sind, ist der amerikanische Kapistalismus doch nicht etwa arm an jüdischen Elementen . . . "

"Man erwäge, daß jest (1911) schon mehr als eine Million Juden allein in Keuhork lebt und daß von den eingewanderten Juden der größte Teil die kapitalistische Karriere überhaupt noch nicht begonnen hat. Wenn sich die Verhältnisse in Amerika so weiter entwickeln wie im lesten Menschenalter . . . , so scheinen die Vereinigten Staaten nach 50 oder 100 Jahren in unserer Phantasie ganz deutlich als ein Land, das nur noch von Slaven, Regern und Juden bewohnt sein wird und in dem die Juden natürlich die wirtschaftliche Segemonie an sich gerissen haben." (Sombart: Die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911.)

Selegentlich der Entsendung Morgenthau's durch Wilson im Jahre 1919 nach Polen zur Berichterstattung über die Lage der dortigen Juden schrieb die jüdischnationale wiener "Morgenpost": "Man sieht, welchen ungeheuren Einfluß das ameristanische Judentum auf seine Regierung und Sesellschaft hat." ("Im Deutschen Reich"

Mr. 12/1919.)

Sine sehr interessante und eingehende Darstellung des jüdischen Treibens in den Vereinigten Staaten entshält das neuerdings von Henry Ford herausgegebene Buch "Der internationale Jude — ein Weltproblem" (deutsch im Hammer-Verlag, Leipzig). Diese Aufsehen

erregende Schrift hat nun auch in Amerika wie in anderen englischen Ländern eine lebhafte Bewegung gegen die jüdische Vorherrschaft entsacht und u. a. den berühmten Ku Klux Klan mit Millionen von Mitgliedern zur Abswehr der Judengesahr auf den Plan gerusen.

über die Juden in Süd-Brasilien

schrieb das in Porto Alegre (Südbrafilien) erscheinende Deutsche Bolksblatt in seiner Nr. 6 vom 11. Februar 1914: "In den letzten Jahren ist unser Staat mit jüdischen Sausierern und Sändlern ge= radezu überschwemmt worden; man braucht nur die Passagierliste der Dampfer durchzusehen, und man wird fast regelmäßig offentundig jüdische Namen darunter finden. Die Folgen diefer unerwünschten Ginwanderung machen sich im Geschäftsleben bereits recht fühlbar. Roch aus einem anderen Grunde kann uns Deutschen diese Einwanderung nicht gerade lieb jein. Dieje judischen Saufierer fprechen deutsch und tragen deutschklingende Ramen, sie gelten daher in den Augen der Quio= Brasilianer als Deutsche, obwohl sie es zum eist gar nicht sind. Das persönliche und ge= schäftliche Benehmen eines großen Teiles der genannten Einwanderer ift nun aber leider nicht danach angetan, dem deutschen Namen Ehre zu bringen und damit das Ansehen des Deutschtums in den Augen unserer lusobrasilianischen Mitbürger zu heben. Aus diesen Gründen kann ein weiterer andauernder Zuzug folder Elemente kaum erwünscht sein; freilich ist nicht abzusehen, wie diesem Nebel bei der unbedingten Freizugigfeit hierzulande gesteuert werden fönnte.

über die Juden in China

schrieb ein deutscher Kaufmann im "Reichsboten". Mai 1890:

"Bedauerlich ist es für die in China lebenden Deutschen, wenn ihre Nationalität durch betrügerische Jaraeliten anderer Länder, die sich Deutsche nennen, in den Augen der Eingeborenen herabgesett wird. Das moderne Judentum hat übrigens in den chinefischen Vertragshäfen seit deren Eröffnung eine erhebliche, aber keineswegs rühmliche Rolle gespielt. Es befinden sich in China Juden aus aller Herren Länder, vorzugsweise aber aus Damaskus, Bagdad, Bomban usw.; die Bomban-Ruden namentlich spielen eine große Rolle. Wenn aber bon deutschen Juden in China die Rede ist, gegen die häufig in den Blättern als gegen Schnaps= und Wucher= Juden geeifert wird, so stammen die angeblich deutschen Juden meift aus den öftlichen Ländern, besonders aus Polen . . . Daß die "Alliance israelite" in China wie überall ihre ständigen Agenten hat, ist ja bekannt; ebenso, daß sich im Dienste der auswärtigen Konfuln und der diplomatischen Vertretungen viele Juden, Sprößlinge und Judengenossen finden . . . Insbesondere hat das Unsehen des Deutschtums in letter Zeit sehr gelitten, da sich die Juden meist als Deutsche ausgeben und dafür angesehen werden. So ist es denn natürlich, daß sich in China kein eigentlicher Antisemitismus ausbildet, sondern vielmehr ein Deutschenhaß. Das aber verdanken wir allein jenen Juden, die unter der Maske von Deutschen ihre Geschäfte machen und das Ausland heimsuchen.



## Zur Geschichte des jüdischen Volkes.

urch den christlichen Keligions-Unterricht, der die Seschichte des Judenvolkes zum Ausgangspunkt seizur Darstellungen wählt, hat sich in den Köpsen die Vorstellung sestgeset, die Juden seien das älteste Volk und der Ursprung aller Keligion und Kultur. Nach kirchlicher Auffassung war Christus selbst ein Jude und die christliche Lehre eine Fortbildung des Judentums — eine Kette von Jrrtümern, die verhängnisvoll auf die Seisteswelt und die Geschicke der christlichen Völker zurückgewirkt hat.

Die neueren Einblicke in die älteste Menschheits-Geschichte, gestützt auf die Funde aus alten Kulturstätten, auf Sprach- und Kassenforschung, die Ausgrabungen am Nil wie an den Stätten des alten Babylon und Ninive erbringen Zeugnis dafür, daß hier, viele Jahrtaufende vor Christus, erfinderische, bauende und fünstlerisch schaffende Nationen wohnten, ehe von einem Judenvolke etwas verlautet. Gelehrte wie Lepfius, Maspero, Heeren, Bohlen, Lassen, Schrader und viele andere haben reiche Beweise für diese Tatsache erbracht. Nicht erst durch Friedrich Deliksch, sondern bereits zwanzig Jahre früher durch Adolf Wahrmund\*) wurde zusammenfassend der Nachweis geliefert, daß das Alte Testament, soweit es nicht lediglich eine Chronik des jüdischen Volkes darstellt, in enger Anlehnung an Erzeugnisse älterer Kultur= freise, hauptsächlich alt-babhlonischen, äghptischen und eranischen Ursprungs, entstanden ist und daß 3. B. die

<sup>\*)</sup> Siehe Wahrmund: Babyloniertum, Judentum und Christentum, Leipzig 1882.

Pjalmen David's vielfache Anklänge an sumerische Bußgesänge und äghptische Dichtungen enthalten\*). Kurz:
vieles, was uns da als jüdisches Geistes-Erzeugnis dargeboten wird, entpuppt sich schließlich als eine geschickte
Zusammentragung aus den Literaturen vorjüdischer, in-

zwischen untergegangener Bölker.

Zu solcher Aneignung fremder Kulturschäße bot sich den Juden besondere Gelegenheit. Wir finden fie feit den ältesten Zeiten zwischen anderen Völkern wohnend, nur vorübergehend als gesondertes Volk in einem eigenen Staate vereinigt. Nach ihrer eigenen Aeberlieferung kam ihr Stammvater Abram aus dem Lande Ur in Chaldaa nach Kanaan, aus einem Lande, wo er als Fremdling gehauft hatte, in ein anderes Land, wo er wiederum ein Kremder war. Dieses Fremdlingstum zwischen anderen Nationen ist den Juden bis auf den heutigen Tag eigen geblieben und findet seinen klassischen Ausdruck in ihrem eigenen religiösen Gesetz: "Bleibe ein Fremdling in dem Lande, dahin du kommst, um es einzunehmen." (1. Moses 17, 8 u. 26, 3.) Das Gebot will sagen: Vermische dein Geschlecht nicht mit anderen Völkern, halte dich abseits als ein Besonderes, verknüpfe dein Schicksal nicht mit einem bestimmten Lande oder Staate, bewege dich un= gebunden in der Welt, bleibe überall ein heimatloser! — Es handelt sich hier um ein Grundgesetz des Judenwesens, und die ganze Geschichte des Volkes Juda ist nur aus diesem Gesichtspunkte zu verstehen.

So tauchen denn auch in Aegypten\*\*) die Juden als

\*) Ausztige hieraus finden sich in Fritsch: "Der falsche

Gott" in dem Abschnitt "Borjudische Literaturen".

<sup>\*\*)</sup> Bir wollen hier die allgemein herrschende Anschauung beibehalten, als ob die Juden wirklich im alten Aegypten gewesen wären. Es bestehen Zweisel darüber. Das Wort, das Luther mit Negypten übersehte, lautet im Urtert "Mizrajim" und bedeutet: inmitten der beiden Reiche. Es könnte sich also ebenso gut auf Babylonien und Assyrien beziehen. Befremdlich ist, daß im A. T. niemals das Merkwürdigste erwähnt wird, was Aegypten aufzuweisen hatte: die Pyramiden.

Fremdlinge auf. (1. Moses 12, 10: "Da zog Abram hinab nach Aegypten, daß er sich daselbst als ein Fremdling aufhielte:") Seltsam genug ist, wie er sich dort die Gunst des Herrschers gewann — durch sein Weib Sarah, die er für seine Schwester ausgab: "Da ward sie in des Pharav Haus gebracht. Und er tat Abram Gutes um ihretwillen und schenkte ihm Rinder, Schafe, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele." (1. Moses 12, 15 u. 16.) (Der jüdische Chronist ordnet also die ägnptischen Knechte und Mägde — nicht ohne Absicht — mitten ein zwischen Esel und Kamele.) Als dem Pharao bekannt wird, daß seine Buhlin Abrams Weib ist, wird er von schwerer Gewissensqual gepeinigt und führt die im Lande entstehenden Plagen auf seinen sitklichen Fehltritt zurück. Ein wirklich hochanständiger König! Er beschenkt den betrügerischen Abram reich und bittet ihn, das Land zu verlassen: "Also zog Abram herauf aus Aegypten mit seinem Weibe und allem, was er hatte und Lot auch mit ihm gegen den Mittag\*). Abram aber war sehr reich an Bieh, Silber und Gold." (1. Moses 13, 1 u. 2.)

Mögen nun all diese Schilderungen der jüdischen Chronik nur eine sagenhaste Bedeutung besitzen und der Phantasie jüdischer Priester entsprungen sein, sie behalten dennoch eine lehrhaste Bedeutung für die Kolle, die die Juden unter anderen Völkern spielten. Sie geben zum mindesten die Denks und Lebensweise der ältesten Hebräer in thpischen Jügen wieder und bilden für den frommen Juden eine Anleitung, wie er sein Verhalten unter anderen Menschen einzurichten hat, um gleich den Erzsvätern zu Reichtum und Einfluß zu gelangen. Selbst also, wenn diesen Erzählungen kein geschichtlicher Wert beizumessen wäre, bleiben sie Kultur-Vokumente für die jüdische

<sup>\*)</sup> Wenn Mizrajim Negypten bedeutete, so hätte Abram nicht gegen den Mittag, sondern gegen Morgen ziehen müssen, um an den Jordan zu gelangen, von dem dann sogleich die Rede ist. Sin weiterer Beweiß, daß Mizrajim nicht Negypten sein kann.

Geistesart und Lebensweisheit und verdienen sonach, daß man bei ihnen verweilt. Die spätere Geschichte der Juden wird in vielen Stücken erst völlig verständlich, wenn man diese Ursage des Volkes kennt und mit richtigen Augen ansieht. Denn in Wahrheit wiederholen sich alle diese Erlebnisse mit den Juden bis auf den heutigen Tag in stets neuer Verjüngung. Es gibt kaum ein Volk, das in der Anwendung seiner Lebens= und Erwerbs=Methoden so beharrlich und so eng begrenzt ist, wie dies jüdische. Was wir an ihm oft als erstaunliche Klugheit bewundern, ist in Wahrheit nur die Anwendung eines uralten Rezeptes, das sich, als seit Jahrtausenden bewährt, getreulich unter den Hebräern vererbt hat und als fromme Lehre aufbewahrt wird. Denn die Juden überliften mit den gleichen verschlagenen Mitteln noch heute, wie zu Zeiten Abraham's, Jfaat's und Jakob's den Bauer wie den Könia: und das ist nur möglich, weil — obwohl wir alle in der Schule diese Geschichten kennen lernen — uns doch nie= mand sie richtig erläutert.

Die Klugheit, durch die Buhlkünste der jüdischen Weiber sich die fremden Serrscher geneigt und gefügig zu machen, gehört zu den Erbweisheiten des Judentums — bis auf den heutigen Tag. In Judith und Esther seiert diese jüdische Hetaren-Politik ihre höchsten Triumphe; aber auch die neueste Zeit ist reich an Beisbielen, wo Juda seine wichtigsten Eroberungen Weibern

verdantt.

Sein bewährtes Rezept wiederholt Abram beim König Abimelech (1. Moses 20), dem er gleichfalls Sarah als seine Schwester andietet und der dann, als er den wahren Sachverhalt erfährt, sein Gewissen durch reiche Geschenke beschwichtigt. Alle diese alten Heidenkönige bekunden ein ungleich höheres sittliches Bewußtsein als der Betrüger und Verführer Abram, der uns gleichwohl als der frömmste Mann und der besondere Liedling Sottes vorgestellt wird. Was für Geschäfte Abram sonst noch unter den fremden Völkern betrieb und womit er seinen großen Reichtum erward, davon weiß uns die jüdische Chronik

nichts zu erzählen; fast scheint es, als wäre das Ausleihen seines Weibes sein wichtigster Geschäftszweig gewesen. Ein wenig Viehhandel, Getreide-Spekulation und Wucher wird wohl nebenher gegangen sein.

Fjaak setteulich die Praxis seines Vaters fort und gibt sein Weib dem Philisterkönig wiederum als seine Schwester aus — mit dem nämlichen Erfolge, daß der gewissenhafte König erschrickt, als er den wahren Tatbestand ersährt, wodurch Fsaak großen Reichtum im Lande erntete. (1. Woses 26, 7 und flg.)

Sinnvoll ist die Sage von Cfauund Jafob, die als einer Mutter Söhne bezeichnet werden, obwohl es von ihnen heißt: "Zwei Bölker sind in deinem Leibe und zweierlei Leute werden sich aus dir scheiden. Ein Bolk wird dem anderen überlegen sein und der Große wird dem Kleinen dienen." (1. Moses 25, 23.) Offensichtlich ist hier als Mutter der beiden Bölker das Land Kanaan gedacht, und die Sage will bekunden, daß dort Menschen von zweierlei Urt und Kasse nebeneinander lebten: Der rauhe Sau, ein Jäger und Ackersmann, und der glatte Jakob, der nicht auf's Feld ging, sondern "bei den Hötten der Menschen blieb". also seichäfte in Stadt und Dorf betrieb.

Hier tritt zum ersten Male der tiese Gegensatz des arisch-germanischen und des jüdisch-semitischen Menschen gleichnisartig in Erscheinung: Was von Sau und Jakob erzählt wird, ist das Schicksal zweier verschiedener Menschenstämme. Sau oder Sdom ist der Stamm der Ackerbauern, der in redlicher saurer Arbeit sein Fortskommen sucht, dabei derb (rauh), ausrichtig und geistig unbeholsen; Jakob, der Stamm der Händler, gewandt (glatt), listig und verschlagen, der durch Uebervorteilung und Geldleihe den Ackerer von sich abhängig macht und unterjocht. Wiewohl dieser Stamm nur klein an Zahl ist, weiß er doch die große Masse der Chrlichen und Auferichtigen sich dienstbar zu machen. Und so muß "der Sroße dem Kleinen dienen" — wie es heute noch ist.

Die listige Uebervorteilung des naiven Ackerbauern durch den klugen Händler und Geldleiher wird in einem Bleichnis erzählt: Als Cfau hungrig und müde vom Felde heimkommt, findet er Jakob über einem Linsengericht und bittet ihn, davon essen zu dürfen. Jakob spricht: Ich will dir's geben, so du mir deine Erstgeburts-Rechte verkaufst — das will sagen: die Erbrechte des Aeltesten auf das väterliche Gut. "Und Sau ließ sich überreden und verkaufte seine Erstgeburt an Jakob." — Das Ganze ist als ein Sinnbild zu verstehen, denn um eine Linsensupre verkauft niemand Haus und Hof. Die Erzählung will besagen, daß der Geldleiher Jakob eine Notlage des Landmannes, vielleicht die Hungersnot nach einer Mißernte, benutte, um für ein geringes Darlehen sich die Erbansprüche Csau's verpfänden zu lassen. Seute würden wir sagen: Jakob ließ eine erste Hypothek auf Csau's Sut eintragen: und er wird es dann — wie seine Nachkommen heute noch — verstanden haben, mit Zins und Zinseszins die ganze Sabe des Landmannes an fich zu bringen.

So wurde der eingeborene Stamm der kanaanitischen Ackerbauern zum Schuldknecht der zugewanderten Fremdlinge vom Samen Abraham's; so kam es, daß die Besitzrechte an Land und Gütern dem Fremden zusielen und

der Große dem Kleinen dienen mußte.

Auf Grund unserer heutigen Kenntnis der ältesten Bölfergeschichte haben wir Ursache, anzunehmen, daß die ursprünglichen Einwohner Kanaans Menschen eines uns berwandten Stammes waren. Es gilt heute als seststehend, daß der blonde nordische oder arischzermanische Mensch, dessen Urheimat im hohen Korden zu suchen ist, durch die letzte Eiszeit weit nach Süden und Osten verdrängt wurde, so daß seine Spuren bis nach Aeghpten, Shrien, Persien und Indien hin sich versolgen lassen. Dieser blonde Kordsänder gilt seit Gobineau's "Untersuchungen über die Ungleichheit der Kassen" als der eigentliche Träger der Kultur. Die blonden Kiesen, vom nordischen Klima abzgehärtete Kämpsernaturen, drangen zu Lande und zu

Wasser — auf ihren gewaltigen Einbäumen (Drachenschiffen) die Küsten besahrend — weit nach südlichen Ländern und Meeren vor. Die megalithischen Steinsdenkmäler, die sich von der Osts und Nordsee bis zu den Gestaden des Mittelländischen Meeres erstrecken, gelten als Wahrzeichen ihrer Wanderungen. Es waren "Hünengräber", die sie ihren Helden und Herzögen errichteten"). Wir erkennen diese Kordländer in den Enakstindern der Bibel und in den "langen Leuten zu Seba" wieder, wie auch in den Titanen (Tuitson = Teutonen?) der grieschischen Sage. Auch der "Riese Goliath" ist wahrscheinslich einer von ihnen.

Sie warfen sich überall zu Herrscher-Geschlechtern auf und wurden die Führer der farbigen Völker. Sie galten diesen als Göttersöhne. Von ihrer Vermischung mit den eingeborenen Völkern spricht die jüdische Chronik, wenn sie berichtet: "Es waren aber zu dieser Zeit Thrannen (mächtige Herrscher) auf Erden; denn da die Kinder Gottes die Töchter der Menschen beschliesen und Kinder mit ihnen zeugten, wurden daraus Gewaltige in der

Welt und berühmte Leute." (1. Moses 6, 4.)

Unzweiselhaft haben bereits zu Abrams Zeiten die blonden Nordländer als Herrengeschlechter auch in Kanaan gesessen, denn die Amoriter (Amaur) sind auf den äghptischen Bildwerken als blond mit germanischem Thpus dargestellt. Und so dürsen wir uns unter Esau einen unserer treuherzigen Stammesgenossen vorstellen, der sich damals von Jakob genau so übers Ohr hauen ließ, wie heute noch z. B. der "Büttner-Bauer"\*) von den verschlagenen Vieh- und Getreide-Juden, die mit Wechseln und Hypotheken den Bauer um Haus und Hofzu bringen wissen.

Bevor wir die Geschichte der Juden weiter verfolgen, wird es gut sein, ein ungefähres Bild zu gewinnen, wie

\*) Roman von B. von Polenz.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Ernft Krause: "Trojaburgen".

es in der Welt aussah, bevor die Juden auftauchten. Denn erst dadurch werden wir in der Lage sein, ihr Verhältnis zu anderen Völkern und ihre eigenartige Wirksamkeit innerhalb der menschlichen Gesamtkultur richtig zu beurteilen. Während unsere Schulbildung uns gewöhnt hat, das Judenvolk als den Ausgangspunkt aller Rultur, ja, geradezu als den Mittelpunkt der gesamten Menschheits=Geschichte anzusehen, werden wir bald ent= decken, wie große und mächtige Völker Jahrtausende hindurch in der Welt schalteten und walteten, während das Judenvolk erst spät auftaucht und geschichtlich wie fulturell eine völlig untergeordnete Rolle spielt. So weiß der älteste Geschichtsschreiber, der Grieche Herodot, der um 460 v. Chr. schrieb, und wohl viel von Sellenen, Perfern, Phönitérn, Medern, Phrhgiern, Aeghptern, Aethiopiern, Arabern, Indern, Babhloniern, Affhrern, Massageten, Styten, Sarmaten, Germaniern usw. zu berichten, nichts aber von den Judäern. Von den Bewohnern Palästina's spricht er nur als von Spriern: die Juden werden dabei nicht besonders erwähnt; sie mussen also damals noch ohne jede Bedeutung gewesen sein.

Die erst seit 1850 ermöglichte Entzifferung alter assprischer, babhlonischer und äghptischer Schristwerke und Steindenkmäler, deren Alter z. T. über 4—5000 Jahre zurückreicht, hat manches neue Licht verbreitet. Die Sprach-Forschung und Rassen-Untersuchung boten ein weiteres Klärungsmittel, so daß wir heute über die Uransfänge der Völker-Geschichte ein sich immer mehr ent-

schleierndes Bild gewinnen.

Wenn wir absehen von der Steinzeit-Kultur in Europa, für deren zeitliche Einreihung die sicheren Anshaltspunkte sehlen, so können wir uns auf die Betrachtung der durch geschichtliche Zeugnisse belegten südlicheren Kulturen beschränken. Sicher aber ist die europäische Steinzeit-Kultur älter als die asiatischen und afrikanischen Kultur-Ansänge, da sie nachweislich bis in die Zwischenseitzurückenseitzurücken Eiszeit zurückreicht. Es scheint, als ob die in Europasehhaft gewesenen ältesten Bölker durch das vorrückende

Nordland-Cis nach füdlichen Ländern gedrängt wurden. Die Urheber der füdlichen Kulturen können also recht wohl Menschen der nämlichen Art gewesen sein wie die Schöpfer der europäischen Steinzeit-Kultur. Es ist sogar wahrscheinlich, daß gerade durch die Jneinander-Schiebung verschiedener Rassen, die sich durch Einwanderung der Nordländer in den südlicheren Sebieten vollzog, ein besonderer Kultur-Ansporn gegeben wurde.

Die landläufige Vorstellung, als sei alle Kultur aus Asien zu uns gekommen, ist sonach nur bedingungsweise richtig; es ist wahrscheinlicher, daß die älteste Kultur mit den wandernden Völkern von Europa nach Asien zog.

Immerhin: soweit die geschichtliche Kunde zurückreicht, gewahren wir die ältesten Kultur-Anfänge in den drei großen Flußgebieten des südwestlichen Asiens und nordöstlichen Afrika, nämlich: am Indus (Pendschab, "Fünsstromland"), am Euphrat und Tigris (Mesopotamien, "Land zwischen den Flüssen"), und am Kil (Aeghpten). Bor 5000 Jahren hatte die Baukunst, Technik, Wissenschaften und Literatur in jenen Ländern schon eine Stuse erreicht, die eine vielhundertjährige Ent-

wickelung voraussett.

Außer jenen südlichen Kultur-Völkern muß es aber zu jener Zeit auch noch in nördlichen Sebieten uralte Völker gegeben haben, die ebenfalls nicht ohne eine gewisse Kultur waren. Die alten Auszeichnungen der Süd-Völker berichten, daß wiederholt aus dem Norden kühne Reiter-Scharen in ihre Lande eingefallen seien, sie erobert und zeitweise ganz beherrscht hätten. Jene Nordvölker werden als "Sthten" bezeichnet; sie selbst nannten sich "Saken". Sie waren die Ersinder der Bogenkunst und anderer Wassen und Geräte, auch die ersten Keiter. Durch sie wurde das Pferd in den südlichen Kultur-Ländern erst bekannt. Die alten Griechen nannten die Styten das "älteste Menschen-Seschlecht". Ob sie identisch sind mit den in das alte Leghpten einfallenden "Hrsolse", bleibe dahin gestellt. Neuere Untersuchungen über Sitten, Sprache. Charakter und Körpergestalt jenes Urvolkes

machen es wahrscheinlich, daß wir es in jenen Sthten-Saken mit den Urvorfahren der Gothen, Germanen und "Sachsen" (Saksonen) zu tun haben\*). Der Name Sthte selbst ist das altgermanische Wort für "Schüze", also eigentlich ein deutsches Wort, und als Bogenschüzen

waren ja jene Skyten vor allem berühmt.

Auch sonst finden sich Spuren. daß schon in grauester Vorzeit Abzweigungen blonder Nordvölker nach den südelichen Weltteilen vorgestoßen sind, dort unter fremden Völkern sich niederließen und durch körperliche und geistige Neberlegenheit die Herrscherklasse, gleichsam die Aristokratie bildeten. Die Königs-Seschlechter im alten indischen Kultur-Keiche waren vom Stamme der Saki. Buddha, der Keligions-Stister der Inder, wird Sakiamuni, d. h. sakischer Weister oder Lehrer genannt. Auch die "Chaldäer", die Kulturbringer im alt-asshrischen und babhlonischen Reiche, die Sumer und Akkad, ebenso wie die ursprüngliche Herrsche, die Kumer und Priestersasse im alten Negypten, dürsten von nordischer, also "arischer", indosgermanischer Abkunft gewesen sein.

Auch auf dem Wasserwege gelangten im grauen Altertume nordische Elemente, den Küsten des Mittelmeeres solgend, nach dem Nilland und Klein-Asien, ja weiterhin

an indische und ost-asiatische Gestade\*\*).

<sup>\*)</sup> Vergleiche Fregl: Die Styten=Saken — die Urväter ber Germanen.

will. Hentschel, der in seinem Buche "Baruna" diese Beziehungen der alten Kulturvölker eingehender behandelt und durch neuere Literatur belegt hat, nimmt freilich einen umzgekehrten Weg an. Er läßt die ältesten seefahrenden Geschlechter von den Sibsee-Inseln ausgehen und leitet ihre Hertunft von der Michaelse der Malayen (Wanderer) ab. Darüber zu streiten, wäre müßig, denn es ist anzunehmen, daß unter dem Ginflusse der Eiszeit und sonstiger Veränderungen der Erdsoberfläche die ältesten Menschengesschlechter zwischen Nord und Sid, zwischen Ost und Best, mehrfach hinz und hergeflutet sind; und es dürfte schwer zu erweisen sein, welche Bewegung als die älteste und erste gelten darf. Jedenfalls hat der

Die kühnen Normannen= und Wikinger-Fahrten, die noch vor einem Jahrtausend die südlichen Strand-Benohner in Schrecken versetzten, scheinen schon in sehr frühen Zeiten ihre Vorläuser zu haben. Bei alten Völkern sindet sich mehrsach die Sage, daß die "Götter" oder die "göttlichen Herrscher-Seschlechter" über das Meer zu ihnen gekommen und aus dem Bauche einer Schlange an das Land gestiegen seien. Der Brauch der alten blonden Nordmänner, ihre Schiffe mit einem Drachenkopse zu verzieren, mag dazu beigetragen haben, die alken schmalen "Einbäume", die aus dem Stamm einer mächtigen Siche gezimmert waren, den naiven Naturvölkern als Drachen oder "Seeschlange" erscheinen zu lassen. Vielleicht ist die Berehrung der Schlangen bei alten Völkern, wie die Verzehrung des Drachens bei den Chinesen auf diesen Zu-

sammenhang zurückzuführen.

So wird es uns verständlich, daß schon in sehr alter blonde Menschen am Mittelmeer bekannt sind. Herodot schildert die Lybier im nördlichen Ufrika als blond; und daß die ältesten Hellenen (Achaier) oder wenigstens ihre Adels-Geschlechter blond waren, gilt ebenfalls als feststehend. — Freilich sind diese Tatsachen erst in jungster Zeit unferen Männern der Wiffenschaft jum Bewußtsein gekommen. Als der Verfasser anfangs der achtziger Jahre die Vermutung aussprach, daß in Palästina neben den Hebräern noch Völker anderer Rasse aeseffen haben müßten, daß die Amoriter, Samarier und Galiläer sicher nicht vom jüdischen Stamme gewesen seien, und daß die Gestalt Christi höchstwahrscheinlich aus diesen nichtsemitischen, vielleicht sogar arischen Elementen hervorgegangen sei — stieß diese Aeußerung allerwegen auf Widerspruch. Sie ging gegen die damals herrschenden Anschauungen. Ich besaß allerdinas für meine Behauptung nur gefühlsmäßige Grundlagen, die

blonde Arier erst im Norden, wahrscheinlich in den Gebieten um Ost- und Nordsee, die Ausprägung seines besonderen Typus ersahren.

fich auf das Verhalten dieser Völker unter einander und ihre Stellung zur Gestalt Christistutzten, dessen Lehre ich als den "arischen Protest gegen das semitische Juden=

mesen" bezeichnete.

Inzwischen hat die wissenschaftliche Erkenntnis in dieser Richtung positive Bereicherung erfahren. Der englische Selehrte Flinders Petrie wies in den neunziger Jahren darauf hin, daß auf den uralten äghptischen Bildwerken die verschiedenen Völker und Kassen, mit denen die Ueghpter in Berührung kamen und die besonders unter ihren Kriegsgefangenen vertreten waren, durch Gestalt, Farbe und Sesichts-Thpus streng unterschieden sind. Darunter besinden sich auch hellhäutige und hellhaarige Thpen, als welche z. B. auch die Umaur

(Umoriter) erscheinen.

Rach den Ueberlieferungen des äghptischen Priesters Manetho unterschieden die alten Aeghpter bereits scharfzwischen den verschiedenen Kassen. Sie kannten Rahsi (Reger), Ketu (Kote), Aamu (gelbe Asiaten) und "hellfarbige Rordvölker". Man wird kaum sehl gehen, wenn man in den Tamehu der Aeghpter die "tämischen" Kiesen-Sestalten nordischer Männer vermutet. Zedenfalls ist heute anerkannt, daß schon im zweiten Jahrtausend v. Chr. ein buntes Völker-Semisch rings um das Mittelmeer und besonders in Klein-Asien lebte, das ja gleichsam eine Brücke zwischen drei Weltteilen und daher einen Kreuzpunkt wichtiger Verkehrsstraßen bildete.

Der Umstand, daß die älsesten Kultur-Herde sich in der Rähe der Meeresküste in den großen Fluß-Niederungen sinden, scheint ebenfalls darauf hin zu deuten, daß die Schiffahrt eine wichtige Kolle in der Kultur-Ausbreitung spielte und daß seesahrende Geschlechter die Träger des

fulturellen Geistes waren.

Warum haben aber diese kühnen Wiking-Geschlechter nicht in ihrer nordischen Heimat zu jener Zeit eine gleich hohe Kultur entsaltet wie im Süden? Dem wäre zu entgegnen, daß im rauhen Norden zunächst die klimatischen Bedingungen nicht vorhanden waren, um die Neppigkeit einer orientalischen Kultur zu ermöglichen; aber noch ein anderes Moment kommt hinzu: Hohe Kultur gewahren wir im Altertum immer nur, wo es Herren und Sklaven gibt. Es bedurfte eines niederen dienenden Volkes, das durch den starken Willen und die überlegene Intelligenz eines herrschenden Geschlechts geleitet wurde, um die Wunder der alten Kulturen zu zeitigen. In der nordischen Heimat sehlten diese dienenden Massen. Dort waren nur ebenbürtige Freie und Edelinge, die einander wohl bitter besehden konnten, nicht aber einer dem andern dienen mochten. Darum konnte erst unter den sklavischen Südvölkern der rauhe Herrenwille der Kordmänner seine organisatorischen Talente in vollem Maße entsalten.

In den ältesten Kultur-Reichen scheint sich Aehnliches vollzogen zu haben, wie noch vor etwa einem Jahrtausend in dem Inka-Reiche Süd-Amerika's. Eine erobernde Heldenschar von jener hellsarbigen Rasse dringt in eine niedrigstehende Urbevölkerung ein, organisiert sie, lehrt sie Ackerdau, Handwerk und allerlei Künste, und unter ihrer weisen Herrschaft entsalten sich jene Kulturen, deren

Ueberbleibsel noch heute Bewunderung erregen.

Wie im Inka-Keiche wurde auch im Alkertum den kulturdringenden Herrscher-Geschlechtern göttliche Abkunft zugeschrieben. Fast bei allen alten Bölkern sindet sich die Sage von weißen, leuchtenden (d. h. wohl: hellsardigen, blonden) Helden-Gestalten, die vom "Himmel" gekommen seien und Sitte und Kultur auf Erden gebracht hätten. (Bergl. die Krischna-Sage der Inder. Krischna bedeutet nicht, wie die Sprachgelehrten meist glauben, der "Schwarze", sondern wie aus allen andern Attributen hervorgeht: der Weiße, der Glänzende, der Lichtgeborene. Die Krischna-Kinder galten als Sonnen-Gezeugte und Göttersöhne. In dem indischen Kesava Krisch na erblicke ich eine Parallel-Gestalt zu Jesua Christus nennen.)

Selbst nach China hinein scheinen sich die Ausläuser der blonden Rasse verzweigt zu haben. Die chinesischen Annalen berichten, daß noch in der Zeit um 300 n. Chr.

ein Volk von großer Gestalt mit blonden haaren an den Westgrenzen China's gesessen habe. Freßt weist darauf hin, daß heute noch Ortschaften, Berge usw. an der West= grenze Chinas germanisch klingende Namen tragen. Daß die alt-indische Kultur den nordischen Ariern ihren Ursprung verdankt, steht außer allem Zweifel. Das Königs-Geschlecht der Inder, wie die Priester-Raste (Brahmanen) und gewiß auch der führende Teil der Krieger-Kaste (Kschatrijas) waren Arier (Weiße). Die übrigen Kasten stuften sich nach der Rasse ab, und alle hielten streng auf die Reinhaltung ihres Blutes. Im alten indischen Reiche ist vielleicht zum ersten Male die Gefahr der Rassen= mischung in ihrem vollen Umfange erkannt und durch eine vernünftige Raffen-Spigiene die rechte Folgerung für Staat und Gesellschaft daraus erzogen worden. indische Sanstrit ist eine ausgeprägt arische Sprache und zeigt gerade mit dem Deutschen viele verwandte Sprachformen. John H. Becker hat auf die auffallende Ueber= einstimmung hingewiesen, die zwischen dem indischen Heldengedicht "Mahabharata" und der deutschen Nibelungen-Sage besteht. Bis auf die Personen-Namen zeigt sich hier die innigste Verwandtschaft\*).

Die Kenntnis solcher Tatsachen ist nötig, um die kulturelle Bedeutung des Judenstammes richtig zu bemessen. Es ist eine recht späte Epoche, als Juda auftaucht. Zu der Zeit, als die Sthten die halbe Welt durchzogen, Keiche stürzten und gründeten, als die äghptische und vorassuche Kultur schon zu hoher Blüte gediehen war, wußte die Welt noch nichts von einem Volke Juda. Die Kultur-Ansänge der alten Aeghpter und Babylonier erstrecken sich mehrere Jahrtausende v. Chr. zurück, während die Juden ihren sagenhaften Stammvater Abraham erst etwa um 1800 v. Chr. auftreten lassen. Die großen ägyptischen Phramiden zu Dahschur und Memphis

<sup>\*)</sup> Ueber die Herfunft der Arier aus dem nörblichen Europa vergleiche auch Wilfer, Penka, Biedenkapp, Much.

find erwiesenermaßen während der dritten Dynastie, also etwa 3300 Jahre v. Chr. erbaut. Zur Ausführung so riesiger Bauten bedurfte es aber unstreitig einer hoch entwickelten Technik und einer großartigen staatlichen Organisation, so daß damals schon eine vielhundertzjährige Kultur in Aegypten bestanden haben muß—während nach den Begriffen der Juden damals die Weit

taum erschaffen war.

Wir sehen das jüdische Element erst zu einer Zeit auftauchen, als jene uralten Kulturen einem raschen Versall entgegen eilen. Als sich die gesellschaftlichen Vande lockern, die staatliche Ordnung versällt, die Sitten verwildern und alles der Ausschweisung und Auflösung entgegen taumelt, da entdecken wir in dem entstehenden bunten Gewimmel — wie die Made im verwesenden Fleische — den Heberäer; und es entsteht die Frage: ist er der Urheber jener Verwesung — oder nur ein Erzeugnis derselben? Kurz, wo der Jude ist, da fault es! Mag auch schon ein gewisser Fäulnis-Grad dazu gehören, um ihn anzuziehen — oder zu erzeugen — sicher überträgt er den Verwesungs-Prozeß bald auf gesunde Teile. Er durchlöchert alles, was noch sesten Zusammenshalt hat, er gräbt Minengänge für die Auslösung und den Versall.

Benutt man die äghptischen, griechischen und römischen Quellen, um sich über die wahre Natur des Judensvolfes ein klares Bild zu schaffen und entkleidet man die jüdischen Neberlieserungen ihres beschönigenden Beiswerks, so stellt sich die nüchterne Geschichte der Hebräer

des Altertums in den Hauptzügen wie folgt dar:

Abraham oder Abram, der Urvater des Stammes Eber, kommt aus dem Lande Ur, anscheinend aus dem Grenz-Sebieten des alten babhlonischen Kultur-Keiches. Er ist ein Sirten-Komade, vielleicht auch so etwas wie ein Beduine, ein Wüstenräuber. Er bekundet von Unfang an eine eigentümliche Seistesrichtung. Als Abraham nach Kanaan kam, verehrte man dort den El-Elion, d. i. der Allerhöchste, der Schöpfer, Licht-Sott, der Geist der

Wahrheit und der Liebe, während man in El = Schad = dai, d. i. der Furchtbare, der Verwüster, der Geift der Finsternis, des Hasses und der Lüge — den Feind des Landes fürchtete. (In ähnlicher Weise kannte die altperfische Religion einen Ahuramazda (Lichtgott) und einen Ahrimann (Geist der Finsternis). Die flawischen Bölker reden noch heute von einem Biele-Bog und einem Tscherne=Bog (einem weißen und einem schwarzen Gott). Merkwürdigerweise schließt nun Abraham nicht mit El-Elion, sondern mit El-Schaddai seinen Bund\*). Er sett sich dadurch von vornherein in einen Gegensatzu der eingeborenen Bevölkerung, er verbündet sich mit deren Feind. Nach mittelalterlicher Auffassung würde man also sagen können: er machte seinen Bund mit dem Bösen, dem Teufel. Danach gestaltete sich denn auch das ganze Verhalten der Abrahams=Nachkommen in aller Zukunft. Sie halten es überall mit der Lift und Lüge und suchen auf dem Wege des Truges ihr Fortkommen.

Um hier aber scheinbare Widersprüche zu vermeiden, erweist sich als notwendig, von vornherein einen Unterschied zu machen zwischen Fra e L und Fuda. Beide gelten in der landläufigen Vorstellung als identisch, und doch handelt es sich hier offendar um zwei grundverschiedene Völker. Ein ungenannter Versasser hat das Verdienst, in einer kleinen Schrift "Juda und Frael als weltgeschichtliche Doppelgänger" diese Tatsache zuerst umsassend klargelegt zu haben\*\*). Danach hat man sich das alte Frael als ein alteingesessens Ackerdauernund Hierdschie, bielleicht von keltischer, sicher aber von arischer Hertunft vorzustellen, während Juda erst später

<sup>\*)</sup> Luther übersett all die schwankenden Götternamen der Bibel, wie Elohim, Jahwe, El-Clion, El-Schaddai, Adonai usw. immer mit "Gott, der Herr". Er läßt dadurch einen Monostheismus entstehen, auch wo er nicht war.

<sup>\*\*)</sup> Vom Berfasser des "Meister Fosephus", Verlag von B. Giese, Berlin B. 35. 1897.

als finanzieller Usurpator, als Händler- und Wuchervolf

in diesem Israel auftaucht.

Bezeichnend ist die Rolle, die die jüdischen Fremdlinge in Neghpten spielen; fie ift thpisch für die Kolle der Juden in fremden Ländern überhaupt. Die Kinder Jakobs kommen nach dem uralten Kulturlande, um dort Getreide einzukaufen. Es gefällt ihnen in diesem fruchtbaren Lande so gut, daß schließlich der ganze Stamm Jakob dahin übersiedelt. Der Pionier für diese Uebersiedlung ift der als Sklave nach Aegypten verkaufte Joseph. Er war bei dem Pharao zu Ansehen und Einfluß gelangt, und schließ= lich zum allmächtigen Kämmerer und Kaffen-Verwalter emporgestiegen. Wunderbar ist die Geschichte, wie er den Pharao veranlaßte, Kornspeicher zu bauen und in den fieben fetten Jahren einen Teil von aller Ernte einzuziehen. Es steht nicht da, daß etwas dafür bezahlt worden In den sieben mageren Jahren verkauft nun Joseph das aufgespeicherte Korn zu Wucherpreisen und nimmt den Aeghptern nicht nur all ihr Gold und Silber. fondern auch ihre Herden und ihre Aecker für das Brottorn ab; ja er macht fie schließlich selbst zu Leibeigenen (1. Mos. 47, 13—21). Zum Ueberfluß bedang er sich noch ein Fünftel von aller künftigen Ernte aus — ein Fall der Auswucherung eines ganzen Volkes, wie er seinesgleichen fucht.

"Die Kinder Jakobs aber blieben in Aeghpten in der Provinz Sosen wohnen, und sie setzten sich darin sest und mehrten sich, so daß sie überaus zahlreich wurden."— Zu 70 Seelen waren sie nach Aeghpten gekommen, aber "sie waren fruchtbar und nahmen überhand und wurden viele und überauß zahlreich, so daß daß Land ihrer voll war". Sin neuer König in Aeghpten sah Sesah in dieser Bermehrung: "Daß Bolk der Jakobs-Kinder wird ja zahlreicher und mächtiger als wir." Er wußte, daß kein Berlaß auf sie war; er fürchtete, sie würden sich im Falle eines Krieges zu seinen Feinden schlagen. Er sah auch, daß sie lediglich vom Handel und Wucher lebten und sich nirgend an der produktiven Arbeit beteiligten. "Da

zwangen die Aeghpter die Kinder Jakobs zu harter Arbeit in Lehm und Ziegeln und allerlei Feldarbeiten." Ja, um die unheimliche Vermehrung des fremden Volkes zu hemmen, griff der König zu dem verzweifelten Mittel, alle neugeborenen jüdischen Knaben töten zu lassen. Freislich sah er sich hierin betrogen, denn die hebräischen

Bebammen erfüllten sein Gebot nicht.

Die harten Maßnahmen des Kharao veranlaßten schließlich die Jakobiten zum Auszuge. Sie zogen ab—aber nicht ohne dem Kate ihres Gottes Jahwe zu folgen und die Veghpter um ihre silbernen und goldenen Geräte und kostbaren Kleider zu bestehlen. (2. Mos. 12; 35 und 36). Warscheinlich hatten die schlauen Kinder Juda in der Weise, wie sie es später überall taten, diese äghptischen Wertsachen durch Pfandleihe und Wucher schon vorher in ihre Hände gedracht. (Der Gottes-Begriff der Juden ist zo eigentümlich, daß dieser Gott alle Untaten seines Volkes als Tugenden und fromme Handlungen zu rechtsertigen weiß. Der Judengott heißt alles gut, was seinem Volke Nuhen bringt; er ist, wie Feuerbach sagt, die

personifizierte Selbstsucht des Hebräers.)

Seit der Austreibung der Juden aus Aeghpten datiert die eigentliche "Konstituierung des Judentums" als einer Sekte mit besonderen Lebens-Anschauungen und Sitten-Sesen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß sich ein ähnlicher Borgang wie in Aeghpten bereits früher in anderen Kultur-Ländern abgespielt hat. Es scheint bei alten Kultur-Völkern Brauch gewesen zu sein, gelegenklich einmal eine gründliche Keinigung des Landes von allen zweiselhaften Elementen vorzunehmen — wie ja auch die Ausweisung und Berbannung von Staatsseinden und Verbrechern bis in die neuere Zeit in manchen Staaten üblich ist. Aus solchen ausgewiesenen, sittlich verworsenen oder auch mit unheilbaren Krankheiten behafteten Elementen scheint sich der Stamm des Judenvolkes ursprünglich gebildet zu haben. Vielleicht gehörte schon Abraham mit seiner Sippe zu solchen Ausgestoßenen aus dem Euphrat-Lande.

Im alten Indien wurden die an Leib und Geist entarteten Raffen-Mischlinge aus den ehrenhaften Kasten ausgestoßen und bildeten eine eigene Rlasse der Unreinen: die Ischandala — d.h. die Schändlichen, die Schande-Beladenen. Sie befaßen keine bürgerliche Ehre, darum waren ihnen alle verächtlichen Erwerbs-Arten aestattet, die von den ehrenhaften Kasten verschmäht wurden. (Wucher, Prostitution usw.) Alles was man von der Le= denshaltung der Tschandala weiß, legt den Gedanken nahe, in solchen Ausgestoßenen die Grund-Elemente des Judentums zu suchen. Sie zeigen viel Verwandtes, bis auf die Vorliebe für Zwiebeln und Knoblauch, die die Tschandala aßen, um ihr verderbtes Blut zu reinigen. Heute wissen wir, daß fortgesetzte Mischung verschiedener Rassen zu einer leiblichen, geistigen und sittlichen Entartung führt. Offenbar find die alten Völker an Rassen= Mischung zugrunde gegangen und haben den Juden als Bodensaß übrig gelassen.

. Sonach hätte man es in den Juden nicht mit einer ursprünglichen besonderen Rasse zu tun, als vielmehr mit einer Vermischung der verschiedenartigsten Rassen-Elemente, die aber dann durch fortgesetzte Jnzucht zu einer neuen, gewissermaßen set und ären Rassen zu einer neuen, gewissermaßen set und ären Rasse rhärtete rasselose Entartungs-Mensch. Es läßt sich beobachten, daß degenerierte Völker und Individuen in ihrer Geistesart und Erscheinung juden-ähnlich werden. Noch heute lassen sich unter den Hebräern der Neger-Thpus, der Mongolen-Thpus, der Araber-Thpus, der Chasaren-Thpus und andere unterscheiden, und doch sind alle zugleich durch ein gemeinsames unverwischliches Stiama

als Juden gekennzeichnet.

Aus solcher Herkunft wird es verständlich, daß der Judenstamm von Ansang an sittlichen Auffassungen huldigt, die mit allen sonstigen menschlichen Sittengeseten in offenem Widerspruch stehen. Die ausgestoßenen, der öffentlichen Verachtung preisgegebenen Elemente vollzogen aus haß gegen alle menschliche Ordnung, vielleicht

auch aus angeborener sittlicher Perversität, eine völ= lige Kopfstellung aller sitklichen Begriffe. Sie nannten aut, was andere bofe nennen; sie verachteten, was anderen heilig war, und verehrten, was anderen Abscheu erweckte. Lug und Trug gilt ihnen als Tugend, rechtschaffene Arbeit dünkt ihnen verächtlich, und die Chrlichkeit nennen sie Dummheit. Im "Rotwelsch", der judischen Gauner-Sprache, nennt sich bis heute der Dieb "Cochem", d. h. der Weife, der Kluge, während die Ehrlichen und Arbeitsamen als die Dummen bezeichnet Diese Begriffs-Vertauschung spielt noch heute in unsere modernsten sozialen und wirtschaftlichen Streitigkeiten hinein, denn auch hier pflegen die Vertreter einer wucherischen Geschäftspraxis — z. B. an der Börse ihre betrügerischen Machenschaften als den "Sieg der Intelligenz" zu bezeichnen und jede Verteidigung der ehrlichen Arbeit und des Ackerbaues als einen reaktionären Schutz der Dummen zu bekämpfen. Auch in der Sozialdemokratie beginnt unter dem jüdischen Einfluß diese Begriffs-Verwirrung sich einzunisten. Unser Volk ist auf dem Wege, den jüdischen Maßstab der sittlichen Perversität sich aufnötigen zu lassen.

In Moses fand das äghptische Judentum einen Organisator und Gesetzgeber. Freilich ist es schwierig, hier richtig zwischen sagenhafter Dichtung und geschichtlichem Ereignis zu scheiden. Die fünf Bücher Moses sind ofsenbar die Kombination einer späteren Zeit, und es sindet sich darin ein seltsames Gemisch von vernünstigen und sittlichen Lebensregeln mit spezisisch jüdischen Sitten-Widristeiten. Sicher ist hierin vieles von Aeghpten und Babylonien entlehnt, aber der Grundton des Hasse und der Feindschaft gegen alles Nicht-Jüdische kommt schließ-

lich immer wieder zum Durchbruch.

Außer den biblischen Darstellungen besitzen wir noch andere Quellen, die einiges Licht auf jene Vorgänge aus der ältesten Zeit werfen.

Der Geschichtsschreiber Diodor berichtet (Fragm.

lib. 34):

"Um ihr Land zu reinigen, hatten die Aeghpter einst alle diejenigen, welche den weißen Aussatz und Schuppen an ihrem Körper gehabt, als sluchbeladene Menschen zusammengebracht und über die Grenze geworsen. Die Ausgestoßenen taten sich nun zusammen und bildeten das Bolf der Juden; sie nahmen die um Jerusalem gelegenen Gegenden ein und pflanzten den Haß gegen die Menschen sort. Denn von allen Bölfern sind sie die einzigen, welche mit anderen keine Gemeinschaft hielten. Der Stifter von Jerusalem war Moses, welcher auch das Bolf zusammengebracht und jene frevelhaften Geseletze des Menschen haften gegeben hatte."

Uebereinstimmend hiermit berichten Hekatäus und der äghptische Priester Manethonach den Aufzeichnungen des Josephus (Apion I, 26), indem sie an den Einfall der Hyksos anknüpfen. Manethoschließt seinen Bericht:

"Die Unreinen aber und die Jerusalemiten bemächtigten sich Aeghptens und wüteten schändlich im Lande. Sie verbrannten nicht nur die Städte und Dörfer und waren nicht zufrieden, die Heiligtümer zu plündern und die Göttervilder zu zerstören, sie zwangen auch die Priefter und Propheten, Opserer und Würger der heiligen Tiere zu werden und warfen jene dann nacht hinaus und aßen die zum Genuß tauglichen Tiere, so daß ihre Herr= schaft allen, welche diese Gottlosigkeit mit ansehen mußten, die schlimmste Zeit schien. Nach dreizehn Jahren aber kehrte Amenophis aus Aethiopien zurück, lieferte den Unreinen und birten eine Schlacht, bezwang sie, tötete viele und verfolgte die übrigen bis an die Grenzen von Sprien. Es heißt aber, daß der Priester, welcher ihnen die Verfassung und die Gesetze gab, und Ofar = fiph hieß, seinen Namen anderte und Moses genannt murde.

Diese Darstellung findet in der Bibel selbst eine gewisse Bestätigung durch die Worte 2. Mos. 12, 38: "Und es zog mit ihnen viel Pöbelvolk . . ."

Der Aegyptolog R he i n i sch will in dem sogenannten "Lehdener Paphrus" Nachrichten entziffert haben, die sich auf diese Vorgänge beziehen und deren Sinn er sum-

marisch in folgender Weise wiedergibt:

"Im Pharaonen-Lande ging gegen das 19. Jahrhundert v. Chr. die echte Rulturblüte Aegyptens bald in eine Zeit der Korruption, des Sittenverfalles und der zügellosen Ausschweifung über. Den ersten Anstoß dazu gaben die zahlreichen semitischen (phonikischen, judischen und arabischen) Kaufleute, die sich in Aeghpten niederließen und das Rechtsbewußtsein und die strenge Ordnung des ägnptischen Volkes durch ihre unsauberen Geschäfts-Gebräuche und durch ihre Sucht nach Gewinn erschütterten. Es trat eine Verderbnis der Sitten ein, die der Schreiber des Lendener Paphrus ausführlich schildert. — Zuerst begann die Demoralisation Diener und Sklaven, dann eine schamlose Maitressen-Wirtschaft. Der entfesselte Trieb nach Erwerbung von Reichtumern und die schrankenlose Genufsucht führten einen vollständigen Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse herbei ...

(Man sehe sich in unseren Tagen um und staune, wie verwandt unsere Zustände jenen der alten Zeit sind!)

Die Ausgetriebenen zogen nach Kanaan. Was sie von ihren Heldentaten bei Eroberung des Landes berichten, darf als stark beschönigt und übertrieben gelten. Es ist anzunehmen, daß eine friegsungeübte, durch nicht 40jährige Wüstenwanderung erschöpfte Rotte, die doch auch kaum Waffen beseffen haben kann, Wunder der Tapferkeit vollbracht hätte. Die "Eroberung" Kanaans wird wohl in ähnlicher Form vor sich gegangen sein, wie die Juden zu allen Zeiten Länder "erobert" haben: erst schnorrend und schachernd, dann wuchernd und finanzierend. Sie und da werden sie wohl eine kleine harmlose Dorfgemeinde nach Beduinenart räuberisch über= fallen und ausgeplündert haben. Das gibt dann Anlaß großer kriegerischer Auhmredigkeit: "... und sie würgten und banneten alle Männer, Weiber und Kinder

und ließen niemand übrig. Kur das Vieh raubten sie und die Beute, die sie in den Orten fanden . . . "\*)

Immerhin geht aus diesen Großsprechereien eins hervor: ein sadistischer Blutdurst. Welches zweite Volk rühmt sich solcher Massenschlungen an Wehrlosen?

Daß Kanaan zuvor von fleißigen, Ackerdau treibenden Stämmen bevölkert war, läßt sich daraus schließen, daß das Land wegen seiner blühenden Bodenkultur in dem Ruse stand, daß "darin Milch und Honig sließe".

Die Juden waren klug genug, die eingeborene Bevölkerung nicht vollständig zu erschlagen (obwohl sie sich dieser Heldentat rühmen); denn da Juda selbst des Ackerbaues und jedes ehrlichen Handwerkes unkundig war, bedurste es der fleißigen Eingeborenen, um sich von ihnen erhalten zu lassen. So bildete sich auch hier allmälig das Verhältnis heraus, das sich überall zeigt, wo das Judentum zu Einsluß gelangte: eine wucherische Geld-Bourgeoisie und eine unterdrückte Masse von rechtschaffenen Ucherbauern und Handwerkern.

Selbstverständlich zwang das herrschende Judentum schließlich die unterjochten Stämme auch zur Anerstennung des jüdischen Gottes, und so entstand der täuschende Schein, als sei Palästina zur Zeit der Propheten von lauter Juden bewohnt gewesen. Doch bestand neben dem jüdischen Kult der Gottesdienst der Eingeborenen heimlich sort. Bis zu Christi Zeiten wurde auf den Höhen den heidnischen Sonnengöttern geopsert, wors

über die Propheten des öfteren sich ereifern.

Zeugnisse dafür, wie in Kanaan das Bewußtsein der Stammes-Verschiedenheit in den einzelnen Völkerschaften noch fortlebte, finden sich vielsach in der Schrift. Folgende Stelle bekundet, daß es hauptsächlich finans zielle Unterjochung war, durch die Juda das Land eroberte und beherrschte. Buch der Richter, 1, 28—35: "Da aber Järael mächtig ward, machte es die Kanaaniter

<sup>\*)</sup> Bergl. Buch der Richter 1, 24—25; 3, 19—21; 4, 18—21; Fojua 2, 8, 19 u. a.

zinsbar und vertrieb sie nicht ... Und die Einwohner zu Kitron und Nahahol ... und zu Beth Semes und Beth Anath wurden zinsbar ... Und die Amoriter wohnten auf dem Gebirge Heres und die Hand des Hauses Joseph ruhte schwer auf ihnen, denn sie waren

alle zin & bar geworden."

Un Stelle des Namens Jsrael ist hier freilich Juda zu setzen, das sich den Namen Israel später angemaßt hat. Denn die eigentlichen Jöraeliten waren ja die Kanaaniter selber. Der Vorgang ist ein ähnlicher gewefen, wie er sich heute unter uns vollzieht. Juden führen heute die deutschesten Namen; sie nennen sich Silberstein, Rosenberg, Tulpental, Wertheim, Berliner, Landsberger Kann es etwas Deutscheres geben? Eine ferne Zukunft wird die Träger solcher Namen vielleicht für die eigentlichen Deutschen halten — wie es heute im Auslande leider vielfach schon geschieht. Juda besitzt in hohem Maße die Fähigkeit der Shmbiose und Mimikrn; es übt die Kunst der äußerlichen Andassung und sucht unvermerkt in die Maske der Wirtsvölker zu schlüpfen. Innerlich aber bleibt es unverwandelt, und in entscheidenden Augenblicken enthüllt sich wieder der unverfälschte Judäer.

Daß Juda in dem von ihm beherrschten Lande niemals die Spur einer eigenen Kultur entwickelt hat, geht aus den jüdischen Schriften selber hervor. Wir ersahren dort, daß die Bauleute für den Salomonischen Tempel aus fremden Landen bezogen werden mußten, daß in ganz Jörael fein Schmied zu finden war und Aehnliches mehr. Wie später in seiner Zerstreuung hat Juda auch hier stets nur eine plutokratische Ober-Herrschaft gestührt und sich nie an der Kultur-Arbeit des Volkes deteiligt. Jüdische Bildhauerei, jüdische Malerei, jüdische Architektur, jüdische Technik hat es nirgend gegeben. Von einer "jüdischen Kultur-Geschichte" zu reden, ist deshalb ein Unding; wohl aber verlohnte es, eine "Geschichte der Kultur-Verwüstung durch die Juden" zu schreiben.

Die viel gerühmte jüdische Herrlichkeit, die unter Salomo ihren Gipfel erreicht haben soll, ist sicher in jüdischphantastischer Ueberschwenglichkeit dargestellt. Von nennenswerten Bau-Denkmälern ist in Palästina wenig zu finden, und selbst an dem vielgerühnten Salomonischen Tempel dürfte der einzige Vorzug das allerwegen in Nebersülle angebrachte Gold gewesen sein.

Alls die kanaanitische Grund-Bevölkerung unter der jüdischen Ausmergelung mehr und mehr verkümmerte und durch Vermischung entartete, eilte der "jüdische

Staat" einem raschen Ende entgegen.

722 v. Chr. unterwarfen die Affhrer unter Salmanassar das in sich zersallene Reich und führten einen Teil der Juden nach Medien in die "Afstrische Gefangenschaft". 588 v. Chr. unterwarf Rebukadnezar den übrigen Teil der jüdischen Lande und führte deren Insassen

in die "Babylonische Gefangenschaft".

Die Heldentaten, die Juda in den Kriegen vollbrachte, waren recht eigentümlicher Art. Eine derfelben ist im Buche Judith geschildert. Das untapfere Volk bediente sich einer Dirne, die in das feindliche Lager ging, unter dem Vorwande, ihr Volk verraten zu wollen, dem Feldherrn sich als Buhlin antrug, um ihn auf dem nächtlichen Lager zu ermorden. — Wo hat je ein ehrenhaftes Volk sich solcher Mittel bedient und sich dessen noch gerühmt? — Chrenhafte Völker erringen ihre Siege durch Männer, die Juden durch Buhldirnen.

Die Verpflanzung der Juden nach Affprien und Babyslonien ist diesen Reichen schlecht bekommen. Sie übten auch dort ihre alte Praxis, kamen durch bedenkliche Sesschäfte zu Reichtum und Einfluß. Sie erschütterten die wirtschaftliche und sittliche Sesundheit dieser Staaten und ließen sie ein Opfer der jüdischen Het är en s

Politit werden.

In Persien hatte der Jude Mardochai seine Nichte Est her dem leichtsinnigen und trunksüchtigen König Ahasveros (an anderer Stelle wird er Artagerges genannt) in seinen Haren gegeben. (Der jüdische Chronist nennt freilich die Esther "Königin"; sie war aber eine Königin neben hundert anderen.) Durch ihre Vermitt-

lung wußte Mardochai sich bei dem Könige in Gunst zu bringen, die er dazu benutte, treue Diener und Minister des Königs in geschickter Weise zu verdächtigen — besonders diejenigen, die den Juden nicht genehm waren. Die jüdische Mikwirtschaft im Lande hatte eine juden= feindliche Partei entstehen laffen, die Schutgesetze gegen den jüdischen Wucher verlangte. Zu ihren Führern ge= hörte der Minister Haman, der zum König sprach: "Es ist ein Volk zerstreuet und verteilet sich unter die Völker in allen Landen deines Königreichs, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker, und sie tun nicht nach des Königs Gesetzen; und der König darf nicht dulden, dies also zu lassen"\*). Der König stand im Begriff, Maßregeln gegen die Juden zu ergreifen, vielleicht sie des Landes zu verweisen (der jüdische Chronist weiß allerdings zu er= zählen, Haman hätte sie alle erwürgen wollen!). Jest uber ließen die Gebräer alle Minen springen, um des Königs berg zu wenden. Efther wußte von dem König, "da er Wein getrunken hatte", ein Urteil gegen haman zu erwirken, das ihn dem Galgen überlieferte und dafür Mardochai an seine Stelle setzte. Und abermals über= redete Cither den König im Rausche, daß er durch einen Erlaß den Juden Gewalt gebe über alle ihre Feinde; und so geschah es. Zu seiner Rechtfertigung läßt der Chronist den König zu Esther und ihrem Oheim sagen: "So schreibet Ihr für die Juden, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und verfiegelt es mit des Königs Kinge" . . . Und so schrieb denn Mardochai geschäftig Briefe in des Königs Namen an die Obersten der Juden im Lande und siegelte sie mit des Königs Ringe. Darin war den Juden Macht gegeben, "zu erwürgen und umzubringen alle, die ihnen feind waren, samt den Kindern und Weibern und ihr Gut zu rauben". "Und in allen Ländern und Städten, wohin des Königs Gebot gelangte, da ward Freude und Wonne unter den Juden, Wohlleben und gute Tage, daß viele der Leute im Lande

<sup>\*)</sup> Bergl. Goethe, S. 61.

Juden wurden, denn die Furcht der Juden fam über fie." —

"Also schlugen die Juden alle ihre Feinde mit Schwertesschärfe und würgeten und brachten um und taten nach ihren Selüsten an allen, die ihnen seind waren"... (Vergl. Buch Csther\*).

So wollen sie 75 000 Perser erwürgt haben. Zum Andenken an diese Heldentat seiern auch unsere Juden

noch alljährlich "Purim" — das Fest der Rache.

Diese Esther-Geschichte verdient gemerkt zu werden, denn sie ist das typische Bild für andere ähnliche Vorgänge im Völkerleben. Die Juden sind, selbst in ihren Spişbübereien, wenig erfindungsreich; fie handeln überall nach den alt=überlieferten Vorbildern und mit den= selben Mitteln. So mancher Judenstreich, der uns naiven und gerade-denkenden Menschen ein Auswuchs besonderer Schlauheit dünkt, ist doch nur die Anwendung eines alten Rezeptes und hat seine hundertsachen Vorläufer. Volk, das seit Jahrtausenden sein Fortkommen durch Neberlistung anderer Völker sucht, muß naturgemäß alle Trug= und Täusche=Künste zur Meisterschaft ausgebildet haben. Sie find gleichsam das Handwerkszeug des Juden und werden durch Ansernung von Geschlecht zu Geschlecht übertragen genau so, wie der Bauer seinem Sohne die Bestellung des Acters, die Behandlung des Viehes, der handwerker und Künstler seinem Lehrling die Erfah-rungen und Fertigkeiten seines Beruses beibringt. Der Unterschied ist eben der, daß die arischen Bölker ihre Talente und Kräfte vorwiegend den produktiven Tätigkeiten zuwenden, der Sebräer aber ausschlieklich denen der Ueberlistung und des Betruges.

<sup>\*)</sup> Dr. Jacob Chuard Polak († 1891), der ehemalige jüdische Leibarzt des Schahs von Persien, behauptet auf Grund örtlicher Studien die geschichtliche Cothseit der Esther Sage. Das Grabmal der Esther, zu welchem die Juden seit undenklichen Zeiten heute noch pilgern, soll in Hamadan, dem alten Ekbatana, stehen. (Bergl. Allg. 3tg. d. Judentums 1907.)

Mit diesem Heldenstreich der Juden war es um die Herrlichkeit des alten Kultur=Reiches Persien geschehen. Es sank unter der jüdischen Auspowerung tiefer und Ms Chrus das Land eroberte, sorgte er, daß die Juden wieder aus Persien und Babylonien entfernt wurden. 42 000 Familien wanderten aus und zerstreuten sich in die Länder um das Mittelmeer. Ein Teil ging nach Jerusalem und baute es mit pekuniärer Unterstützung des Perserkönigs wieder auf. Nachdem dann den Ruden durch Esra und Nehemia jene neue, religiös=poli= tische Verfassung gegeben war, die nach biblischer Ueberlieferung dem Nationalhelden Moses in den Mund gelegt wird (5. Buch Mosis), wurde Jerusalem noch einmal die Zentrale des Judentums, das dort einen finanziellen Stützunkt hatte. Die in der "Diaspora" (Zerstreuung) lebenden Juden lieferten alljährlich ihre Lempelsteuer nach Jerufalem, wo in der "Tempel-Bank" aller Reichtum aufgespeichert wurde (vgl. 2. Maccabäer 3). Die Hohen= priester vermittelten bereits damals als Bant-Direktoren die internationalen Finanz-Geschäfte, "ihnen lagen in der Regel auch später die weltlichen Interessen weit mehr am Berzen als die geiftlichen" (f. Ed. Meyer, Entstehung des Judentums, 1896). Die internationale Bankfirma der jüdischen "Gebrüder Egibi" und das jüdische Engros= Geschäft "Muraschu Söhne" hatten 100 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems in Babylon, wie alte Tontafeln berichten, Weltruf und besaßen Geschäfts-Verbindungen mit allen Kürstenhöfen. Die raffiniertesten Kormen des Wuchers waren den Semiten schon in Babylon bekannt (s. Ihering: Vorgeschichte der Indo-Europäer S. 233 u. Chamberlain, 19. Jahrhundert, S. 170).

Der König Ptolemäus, der Palästina um 320 v. Chr. eroberte, behandelte die Juden sehr wohlwollend und gestattete ihnen die Ansiedlung in Alexandrien. Sie scheinen aber auch hier sich bald lästig gemacht zu haben, denn ein späterer Herrscher, Antiochus IV. (180 v. Chr.) beschloß die vollständige Ausrottung dieser üblen Kasse. Hier schein aber die Nachsommenschaft des alten

bäuerlichen Jfrael nochmals zur Geltung gekommen zu sein und streitbare Elemente ins Feld gestellt zu haben — unter dem Namen der Makkabaer. Sie erhoben sich 165 v. Chr., schüttelten die Fremdherrschaft ab und begründeten nochmals ein selbständiges Judenreich, das sich 100 Jahre lang hielt.

63 v. Chr. unterwarf Pompejus das Land Judäa und machte dasselbe trop wiederholter Empörungen dau-

ernd tributpflichtig.

Unter römischer Herrschaft waren mehrsach fremde Söldner-Truppen nach Klein-Assien gesandt worden, u. a. auch Gallier, die an der Ostgrenze der römischen Produz angesiedelt wurden, um einen Schutzwall gegen die fort-während von Osten andrängenden Völkerschaften zu bilden. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Landstrich Saliläa diesen Galliern seinen Namen verdankt.

Aus Galiläa kam Jesus, den die Juden verächtlich den "Mazarener" nannten, — ein Zeugniß, daß er und sein Wesen ihnen fremd war. Seine Lehre war denn auch ihnen seind, sie war ant i jüdisch; sie stellt einen uns verkennbaren Protest gegen den Judengeist dar. Jesus nennt die Juden "Otterngezücht" und "Kinder der Lüge", "Kinder des Teusels". Seine Anhänger sand er unter der nichtsüdischen Bevölkerung, besonders in den Provinzen Galiläa und Samaria. — Der Christus am Kreuze erweckt dem Juden noch heute den tiessten Schauder, denn des Judenvolkes: allezeit die Wahrheit zu kreuzigen. Kur schade, daß die christlichen Völker bis heute den wahren Sinn dieses Zeichens nicht verstanden haben! Es sollte eine lebendige Warnung vor dem Judentum bilden.

66 Jahre nach Christus warf T it u 3 die letzte jüdische Empörung zu Boden, zerstörte das ewig revolutionäre Jerusalem und löste die jüdische Nation vollständig auf. Das hebräische Volk zerstob in alle Winde und ließ sich in allen damals bekannten Kulturländern nieder — leider nicht, ohne den Keim des sittlichen und wirtschaftlichen Verfalles in sie zu verpslanzen. Allen Staaten, nach

denen sie kamen, sind sie verderblich geworden, sie haben

deren raschen Verfall herbeigeführt.

In Rom finden wir die Juden bereits 150 v. Chr. Der gewiß nicht judenfeindliche Prof. Mommfen sact: "Wie zahlreich felbst in Rom die judische Bevölkerung bereits vor Cafar war, und zugleich wie landsmannschaft= lich eng die Juden auch damals zusammenhielten, beweist die Bemerkung eines Schriftstellers dieser Zeit, daß es für den Statthalter bedenklich sei, den Juden in seiner Proving zu nahe zu treten, weil er dann sicher darauf ählen dürfe, nach seiner Heimkehr von dem städtischen Pöbel ausgepfiffen zu werden. Auch zu jener Zeit war das vorwiegende Geschäft der Juden der Han-Mommsen bezeichnet die Juden in Kom als ein "Ferment der nationalen Dekomposition". (Gärstoff der Zersetung.)

Unter fremden Völkern äußert sich das jüdische Wesen allezeit revolutionär. So auch in Kom. Schon Cäsar war mit ihnen im Bunde und verschaffte ihnen besondere Vorteile und Privilegien. Die Juden veranslaßten wiederholt Aufstände und wurden deswegen von Claudius aus Kom verjagt. Ebenso erging es ihnen unter Domitian. Unter Alexander Severus kehrten sie nach Trastevere, dem Stadtviertel auf der rechten Seite der Tiber zurück, das sie bis in das späteste Mittelaster be-

völkerten.

In Aeghpten hatten die Juden durch ihre "starke Beteiligung an schiftanösen und blutsaugerischen, aber desto rentableren Finanzgeschäften" (Prof. Stählin: Der Antisemitismus des Altertums, Basel 1905), und zwar meist durch das wucherische Monopol des Paphrus-Handels und durch rücksichten Beitreibung der erpachteten Jölle und Abgaben, bei den Bolksmassen sich verhaßt gemacht. Unter anderem hatte der Bruder des jüdischen Philosophen Philo (54 n. Chr. — vergl. auch: Gibbon, Roms Niedergang und Bersall, Kap. 15) das hohe Amteines Alabarchen (Oberzöllners) erlangt. Der Haß gegen die Juden war darum stark, und es bedurste nur einer

geringen Herausforderung, um die angesammelte Volkswut zum Ausbruch zu bringen. Das geschah im Jahre 38 n. Chr. in Mexandria, wo das anmaßende Auftreten des jüdischen Königs Agrippa und seines frechen Gesolges eine ausgedehnte Juden-Verfolgung ung erregte. (Es ist also unzutrefsend, wenn von jüdisch beeinslußten Schriftstellern behauptet wird, christliche Intoleranz und mittelalterlicher Fanatismus seien der "Urquell des Clends und Unrechtes aller Juden-Versolgungen". In Wahrheit bestand der Judenhaß schon allerwegen, ehe es

ein Christentum gab.)

In Griechenland und im oftromischen Raiserreich bot man den Juden Land an, wenn sie sich als Kolonisten niederlassen wollten, aber das fiel ihnen nicht ein; dafür wußten sie in den Städten festen Kuß zu fassen. Fand sich auch zunächst niemand, der mit thnen in Verkehr treten wollte, so verlor sich nach und nach der Widerwille, und sie wirkten als Aerzte, Kräutersammler, Wahrsager und dergl., bis sie sich zulet auf ihr bevorzugtes Gebiet, den Handel und die Geldleihe, warfen. Der Keichtum machte sie aber bald übermütig; sie ver= spotteten die christliche Landes-Religion. Schon Constantin sah sich genötigt, jedem Juden mit dem Feuertode zu drohen, der auf die Christen Steine warf oder sie in anderer Weise angriff. Honorius, Arcadius und Justinian nahmen die zu ihren Gunften erlassenen Gesetze zurück. Tropdem wuchs ihr Handel und Wucher, ihre Macht und ihre Anmaßung. Um 690, unter Justinian I., fanden in Griechenland offene Verfolgungen der Juden statt. Lettere wußten aber einen Aufstand anzuzetteln, der dem Fürsten die Krone kostete und auf Jahrzehnte hinaus das Land in Unruhe stürzte.

In Spanien finden wir Juden seit etwa 320 n. Chr. Sie hatten die größten Freiheiten inne, so daß Granada und Taragona sast vollständige Judenstädte waren. Wenn auch einzelne Herrscher kleine Sinschränkungen gegen sie erließen, so waren doch diese im Verhältnis zur Behandlung der übrigen Bevölkerung milde. Als die

Juden aber 694 ein Komplott mit ihren afrikanischen Genoffen eingefädelt hatten, um den spanischen König zu beseitigen, ließ dieser (Egizanes 687—701) durch das Konzil von Toledo die Güter der Juden beschlagnahmen und sie vertreiben oder zur Annahme des christlichen Glaubens nötigen. Es folgte der Einfall der Araber, denen die Juden durch Berrat die meisten Städte in die Sände lieferten. So lange die Araber im Lande waren, gelangten die Juden zu Reichtum und hohem Ansehen. Einige erhoben sich zu Staatssteuer-Pächtern und Finanz-Ministern, viele erhielten den Adel. So war der jüdische Arzt Chisdai (900-970) Schatzmeister und intimer Ratgeber des Khalifen Omar von Cordova, und Samuel ha= Levi (1020) Großbesir von Granada. Ganz Aragonien war den Juden verpfändet und zahlreiche Privilegien (z. B. das Vorrecht des Judeneides vor Gericht u. andere) mißbrauchten sie zur Beherrschung des Landes. (Näheres fiehe: Prof. D. C. F. Heman: Die historische Weltstellung der Juden, S. 24 u. f.)

Als 1492 die Christen wieder die Oberhand erhielten, ließen Ferdinand und Jsabella von Kastilien die Juden, die nicht zum Christentum übertraten, aus dem Lande verweisen. Sie dursten von all ihrem Reichtum nur das Notwendigste mitnehmen. Doch schmuggelten sich viele durch, verbargen sich an heimlichen Orten oder bei ihren getausten Stammesgenossen, die im Lande blieben.

Die Ausgewiesenen flohen zunächst nach Bortugal; als sie auch dort nicht geduldet wurden, siedelten sie nach Bosnien, Serbien, Türkei, Italien und den Niederlauf ben der lauf den über. Doch viele Tausende ließen sich zum Schein kausen, blieben zurück und gaben sich öffentlich als Christen aus, hielten aber, durch mündlich überlieserte Seheimgesetze unter einander verbunden, Jahrhunderte hindurch zu den übrigen Juden im Auslande. Dies waren die sogenannten "Marronos" (Maranen). Der jüdische Arzt Isaaf Orobius (in amic. coll.) gesteht aus eigener Anschauung: "Die in Kastilien und Portugal zurückgebliebenen Maranen-Familien haben sich, gestützt auf ihren

Reichtum, mit den edlen Geschlechtern verheiratet . . . auch alle Mönch= und Nonnenkloster sind voller Juden; Domsherren, Inquisitoren und Bischöfe stammen meistens von Juden her". — Der berüchtigte Groß=Inquisitor und Keher=Versolger Thomas da Torquemada (1420—98) und sein Helsershelser Gesa waren getauste Juden. Erst seit 1852 dürsen die Juden nach Portugal, und seit 1876 nach

Spanien zurückfehren.

Auffällig ist das Verhalten Karls des Großen gegen die Juden: er erwies sich als ein ausgesuchter Begünstiger derselben, gewährte ihnen völlig gleiché Rechte mit den Eingeborenen und zog noch eine bedeutende Zahl aus Italien herbei. Er ließ seine Geldgeschäfte durch den Juden Cphraim besorgen und betraute ihn sogar mit einer wichtigen politischen Mission nach Bhzanz. — Da Karls Abstammung in Dunkel gehüllt ist, darf man hier vielleicht einen Zusammenhang mit dem Judentum suchen. Das würde auch einen Schlüssel bilden für seinen geradezu fanatischen Haß gegen das Germanentum, dessen völlige Ausrottung sein heimliches Trachten gewesen zu sein scheint. Was dieser Thrann als Werkzeug der römi= schen Kirche vollbrachte, hat ihm eine allzugünstige Be-urteilung eingetragen. In Wahrheit ist er der Zerstörer der germanischen Kultur, der Ausrotter des besten Teiles der Sachsen; und wir find heute mit Mühe darauf bedacht, die Fäden des deutschen Geisteslebens dort wieder anzuspinnen, wo Karl der Gr(ausame) sie brutal zerrissen hat. Dadurch, daß alle Taten Karls durch die firchliche Brille gesehen wurden, sind sie in ein allzu mildes Licht aerückt worden.

Die Hinrichtung von 4500 edlen Sachsen zu Verden hat ihm den Kamen der "Sachsenschlächter" eingetragen.

Auch die Nachkommen Karls zeigen merkwürdig judenfreundliche Züge. Sein Sohn Ludwig der Fromme erließ den Juden viele Abgaben, da seine Gemahlin Judith für die Juden schwärmte.

It'a l'i en hatte verhältnismäßig wenig Juden, und diese waren lange Zeit nicht der geringsten Versolgung

ausgesett. Gregor I. (590 bis 604) entwickelte zwar großen Eiser, sie zu bekehren, doch versuchte er dies nur durch Ueberredung. Erst Innocenz III. nahm gegen sie Partei und bewieß sich als mächtiger Gegner. Nachdem er sich bereits 1205 gegen sie erklärt hatte, veranlaßte er, daß 1209 auf dem Concil zu Avignon die Nebertragungen von Aemtern an die Juden untersagt und ihnen ver= boten wurde, christliche Dienstboten zu halten. Auf dem 4. lateranischen Concil 1215 wurden ihre Rechte noch weiter beschränkt und sie mußten von nun ab das "Judenzeichen", einen gelben Flecken am Sut oder am Rock, tragen. Die Kunde von Morden an Chriften-Kindern rief Unruhen gegen die Juden hervor. Dagegen erließ Innocenz IV. i. J. 1247 (wie der Kultur-Historiker Otto Henne-Am Rhyn glaubt, von den Juden bestochen), eine Bulle, durch welche die Anklage, daß die Juden am Karfreitag Kinder freuzigten und ihr Blut tränken, für unwahr erklärt wird und die Judenver= folgermitdem Lirchenbannbedroht werden. Das Volk kehrte sich aber sehr wenig an diesen Kirchenfürsten. Ebenso erging es den, ein Jahrhundert später erlassenen Mahnungen Clemens VI. und der 1418 gegebenen Bulle Martins V.; beide haben gerade neue Verfolgungen angeregt.

Die Juden wohnten in den Städten, wo man sie duldete, in besonderen Stadtteilen (Ghettos), die nachts geschlossen wurden. Ihre Zahl vermehrte sich am Ende des 15. Jahrhunderts durch die aus Spanien vertriebenen Stammesgenossen sehr bedeutend, und sie siedelten sich nun besonders in Kom, Piemont und Loscana an. Dis in die neueste Zeit wurde gegen sie mit äußerster Strenge versahren, und erst seit 1870 sind sie im ganzen König-

reich den Eingeborenen gleichberechtigt.

In Alexander VI., dem Vater Cesare Borgia's hat die katholische Kirche übrigens einen jüdischen Papst besessen, der der geadelten spanischen Juden-Familie der Borgia entstammte. Sein Regiment bildete eine sortwährende Keihe von Ruchlosigkeiten. Seine Gegner ließ

er durch Dolch und Gift aus dem Wege räumen. Sein Sohn, gleichsam ein gekrönter Räuber-Hauptmann, tat es ihm gleich. Wenn auch beiden hohe Begabung und kühner Geist nicht abzusprechen sind, so vermochte doch nur die völlige Skrupellosigkeit in der Wahl der Mittel, ihre überraschenden Erfolge zu zeitigen. — Gobineau hat in seiner "Renaissance" beide Charaktere lebendig ge= schildert.

In neuerer Zeit hat der Staliener seinen alten Juden= haß völlig vergessen, und so hat Italien schon mehrfach jüdische Minister gehabt. Es kommt hierbei in Betracht, daß der Jude vom Stamm der Sephardim sich nicht auffällig vom heutigen Volks-Thpus der Italiener unterjallig vom heutigen volls-Lipus der Jialiener unterscheidet und darum das Gefühl des Kassen-Segensaßes dort mehr und mehr schwindet. Unsere Juden bezeichnen sich unter einander scherzweise gern als "Italiener". In Polen genossen die Juden bereits i. J. 1260 bedeutende Vorrechte, und diese wurden 1358 durch Kassimir III., der ihnen noch 1347 den Wucher verbot, derart

erweitert, daß die städtischen Gewerbe der Christen stark beeinträchtigt wurden. Die Folgen dieser Maßregeln

haben sich im Verfall des Landes genügend gezeigt. In Deutschland gab es bereits zu Anfang des vierten Jahrhunderts in den alten Römer-Städten am Ahein, in Cöln, Speher usw., zahlreiche jüdische Händler, die in der Ausübung aller Bürgerrechte von den Kömerzeiten her der übrigen Bevölkerung gleichgestellt waren und auch von den späteren germanischen Herr-schern in dieser Gleichberechtigung belassen wurden, so daß die Juden, wenn sie gewollt hätten, schon vor Ausbreitung des Christentums in Deutschland andere Berufe als den Handel und Wucher hätten wählen können. Erst um etwa 800 n. Chr. drangen die Juden, die besonders von Karl dem Großen und seinem Sohne Ludwig begünstigt wurden, öftlich des Rheines weiter in die deutschen Län= der vor. Anfangs vermittelten sie daselbst, noch neben christlichen Shriern, den Lauschhandel mit orientalischen Waren, besonders mit Psesser und anderen Gewürzen.

Urabische Quellen berichten uns aber noch im 10. Jahr= hundert auch von einem lebhaften Handel, den die Juden mit friegsgefangenen Sklaven nach Westfranken, Spanien und orientalischen Ländern unterhielten. Für die altererbten Sandels= und Wucher=Talente eröffnete sich ein bequemeres und ausgiebigeres Arbeitsfeld erst später, als im deutschen Wirtschaftsleben neben dem Grundbesitze (der damals allein möglichen Form reicheren Besitzes) das Geldkapital ein ausschlaggebender Faktor geworden war und der beschwerliche Tauschhandel durch den bequemeren Geldverkehr erset wurde. Kun strömten die Juden aahl= reicher herbei, setten sich in den gesicherten Städten öftlich vom Rhein fest und gelangten bald zu Wohlstand und Reichtum. Es ist nicht zutreffend, daß sie von vornherein ihres Glaubens wegen verachtet und von Handwerk und Landwirtschaft ausgeschlossen gewesen wären. Wäh= rend der ersten Jahrhunderte wohnten sie mit den deut= schen Bürgern ohne Unterschied und unbeeinträchtigt bei einander, doch finden wir sie nicht unter den Acker= bauern und Handwerkern, sondern ausschließlich Händler. In Köln, Frankfurt a. M., Erfurt, Cisenach, Würzburg und anderen Städten sitzen sie bis zum 12. und 13. Jahrhundert als Sandelsherren neben den vornehm= sten Batrizier-Geschlechtern, oft in den schönsten Säusern inmitten der Städte. Erst nach dem 12. Jahrhundert beginnt, fortschreitend von Westen nach Osten, die Absonderung der judischen Bevölkerung in bestimmten Gaffen und Stadtvierteln (Ghettos), die zunächst Sicherheit der Juden selbst unter Aufsicht der Stadtobriateit abgeschlossen wurden.

Es war den Juden in den ersten Jahrhunderten ihres Auftretens in Deutschland reichlich Selegenheit gegeben, sich allen Sebieten ehrlicher Arbeit zuzuwenden. Es wäre ihnen bei gutem Willen leicht möglich gewesen, ganz im deutschen Bolksstamm aufzugehen, wenn sie sich nicht selbst als Fremdlinge im Lande, wie einst in Kanaan, von ihren Wirtsvölkern abgesondert hätten, und wenn nicht ihr verächtlicher Schacher und Wucher, vor allem aber ihre

abweichende Auffassung von Arbeit und Chre sie von dem deutschen Bolke unterschieden hätte. Die Juden verabscheuten es, im Schweiße ihres Angesichts zu arbeiten, denn das dünkt sie ja schon nach der biblischen Paradies= Sage die schrecklichste Strafe auf Erden. Auch für das Wohl und die Erhaltung der Stadt und des Landes regten sie keinen Finger. Vielmehr beanspruchten sie für sich, wie einst im römischen Reich, das Vorrecht, von der fonst allgemeinen Heerespflicht, dieser ersten und vor= nehmsten Pflicht des freien deutschen Bürgers, befreit zu werden; auch entzogen sie sich — angeblich aus Rücksicht auf ihre Sabbatruhe und ihre Speise= und andere Vor= schriften — der tätigen Mithilfe an sonstigen öffentlichen Arbeiten der Bürger (Bau der Verteidigungs-Mauern usw.). Sie kauften sich lieber mit Geld davon los. Unbehindert durch Kriegsdienst oder andere lästige bürgerliche Pflichten wollten sie auf Kosten des arbeitenden Volkes schnell und ohne Arbeit reich werden. Es war daher kein Wunder, daß die feigen und faulen Juden, die den Waffendienst scheuten und sich den tätigen Burgerpflichten entzogen, bei der friegerisch und arbeitsam veranlagten deutschen Bevölkerung bald nicht mehr als volle freie Bürger angesehen wurden. Es war nur gesunde Volkslogik, die da fagte: Wer nicht die vollen gleichen Bürger= pflichten auf sich nimmt, hat auch nicht Anspruch auf das volle und gleiche Bürgerrecht. Aber erst als die Bevölkerung immer mehr der Ausbeutung jüdischer Geldleute verfiel, als die Verschuldung aller arbeitenden Klassen immer reißendere Fortschritte machte, bildete sich der schroffe Gegensatz zwischen den wucherischen Juden und dem arbeitenden Bürger, Handwerker und Bauern heraus.

Berhängnisvoll für das gesamte deutsche Wirtschaftsleben wurde die Auffassung der römisch-christlichen Kirche, daß (noch dazu auf Grund einer mosaischen Gesetze-Borschrift im 5. Buch Mosis, Kap. 23, 20) für die Christen alle Geldgeschäfte, auch das reelle Zinsnehmen für Darlehen, vor Gott sündhaft wären. Den Christen, das heißt

also den deutschen Geschäftsleuten, wurde das Geldverleihen durch die Kirche und durch die damals von ihnen beeinflußten weltlichen Anschauungen und Gesetze ver= boten; den Juden dagegen wurde es gestattet und gerade= zu als Monopol privilegiert (vgl. auch Suftav Frentags "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" Bd. I. S. 122, 251, 271 u. 290). Durch dieses Leihzins= und Wucher= Monopol wurde nach und nach aller Reichtum des Landes den Juden in die Hände geliefert, und die chriftlichdeutsche Bevölkerung war bei der zunehmenden Bedeutung des baren Geldverkehrs im Wirtschaftsleben ausschließlich auf die geldleihenden Juden angewiesen. Die Fürsten und die geistlichen Obrigkeiten brauchten für ihre Kriege und Hofhaltungen immer mehr Geld; fie betrachteten nach damaligen Anschauungen ihre Untertanen meist nur als Geldquelle, die nach Belieben verwertet werden durfte. Vielleicht half der wort-gewandte Jude selbst dazu, sie in dieser Auffassung zu bestärken. Dem germanischen Verhältnis zwischen Fürst und Volk entsprach sie nicht. Um Geld zu bekommen, verpfändeten die Fürsten, Adligen und Seistlichen ihre Länder und Süter an jüdische Geldwucherer, sie verpachteten ihnen die Steuern, Abgaben und Gerechtsame ihrer Länder gegen hohe Vorschüffe und Darlehen und überließen es den Wucherern, die geliehenen Gelder durch Steuerdruck und Zollschikane mit Zing und Binseszins aus der Bevölkerung des Landes wieder reichlich herauszuschlagen. Damit aber die jüdischen Wucherer mit recht viel Gewinn und ungehindert ihre Ausbeutungs-Geschäfte betreiben konnten, nahmen schwache Fürsten und die firchlichen und weltlichen Herren die Juden und ihre Familien als sogenannte "Schutzuden" noch unter besonderen verbrieften Schutz, verliehen ihnen viele Freiheiten und Vorrechte und ließen sich solche Schuthriefe (Judengeleite) von den Juden nochmals gut bezahlen, unbekümmert darum, ob Volk und Land durch den Judenwucher ruiniert wurde. Unter manchen Herrschern bekamen die Juden die gesamte "Kammerwirtschaft", d. i. die Schaßkammer= und Finanz-Verwaltung,

ganz in ihre Hände; sie wurden als "Kammerknechte", "Kammerdiener" oder als "Hoffaktors" und "Hofjuden" eingesetzt und brachten als allmächtige Leiter der Staats= finanzen für sich und ihre Stammesgenossen ungeheure Reichtümer zusammen. (Also eine Neuauflage der ägyp=

tischen Zustände unter Joseph.)

Auch scheint es, daß bereits frühzeitig die Juden durch die Taufe sich in hervorragende Stellungen eingeschlichen und ihre Stammesgenoffen in auffälliger Weise begünstigt haben. So war um 1100 zu Speher ein Bischof namens haußmann, der eine ganz erstaunliche Juden-Freundschaft bekundete. Er baute den Juden eine vollständige Judenburg, die eine Sammelstätte jüdischer Wucherer und Händler wurde. Er erwirkte beim Kaiser besondere Freiheiten für die Juden; so z. B. hatten sie vollständige Freizügigkeit ohne jede Abgabe, während dies alles den übrigen Bürgern verwehrt war.

Nach der auf eine Steintafel im Cölner Dom eingemeißelten Verordnung vom Jahre untersagte der Erzbischof Engelbert II. (Braf b. Falken= burg) den christlichen Sausierern, die Geldgeschäfte betreiben wollten, sich in Coln niederzulassen, "weil den Juden hierdurch Nachteil erwächst und da die Juden allein bei dergleichen Freiheiten, wie es billig ist, zu

schulen sind"... Um das Jahr 1337 war der Großbankier Jacob Daniels der Leiter der Zentralkasse des Trierer Erzbischofs Balduin; die Buchungen wurden ausschließlich hebräisch geführt. Ein Jude Schmul war der Vertraute des Magdeburger Crzbischofs Dietrich. Rach der Schlacht am Weißen Berge (1621) wurde in Prag das Judenviertel durch eine Schutwache bor den Plünderern bewahrt, die übrige Stadt aber der Soldateska überlasten. Ferdinand II. gebot u. a., daß die gesamte Judenschaft von Worms usw. "vor allen gewalttätigen Einlagen, Einquartierungen und anderen Kriegs-Beschwerlichkeiten gänzlich und allerdings eliminiert und befreit" sein sollte. Der Kaiser Rudolf II. verlieh seinem Hosjuden Jacob Basser (Batscheba) Schmieles in Prag (1580—1634) den Abel von Threwendurg (Treuendurg) und seinem allsmächtigen Günstling Philipp Lang, einem aus Tirol gebürtigen Juden, den Abel von Langensels\*). So ließen sich noch Hunderte von einflußreichen Juden-Sünstlingen an Kaisers und Fürstenhöfen nennen und viele Borrechte der Juden in den verschiedenen Ländern, Staaten und

Städten des Deutschen Reiches aufzählen.

Der 30 jährige Kriegmit seinen Kriegs = Lieferungen und seiner Kriegsbeute, mit dem wechselnden Glück der Heere und Fürsten und mit der all= gemeinen Rechts-Unsicherheit für jede ehrliche Arbeit war eine rechte Goldgrube für die Hebräer. Als Armee-Lieferanten und Spione leisteten fie beiden Kriegsparteien, meist zugleich, ihre aut bezahlten und lohnenden Dienste. Von dieser Zeit an bis heutzutage waren jüdische Ban= tiers als Geldlieferanten an allen deutschen Höfen unent= behrlich und an den europäischen Thronen allmächtig. Die Juden Samuel Oppenheim aus Heidelberg, Samson Wertheimber aus Worms, Texaira de Sampaho und Dor aus Hamburg, Pinto, Belmonte, Mela, Bueno de Mes= quita in Amsterdam, Jaac Suaffo in England, Diego Texaira in Stockholm beherrschten schon im 17. Jahrhundert den ganzen internationalen Geldmarkt von Wien bis Schweden, von den Niederlanden bis nach Indien. —

Unter dem geldarmen Kaiser Rudolf von Habsburg (1273—91) hatten die Juden sich das ungeheure Vor=recht erkauft, alle ihre privatrechtlichen Streitigkeiten und Prozesse, auch mit Christen, allein vor ihrer Shnagoge — "vor der Schule" heißt es meist in alten Urkunden — zu vershandeln und nicht vor den allgemeinen bürgerlichen Serichten. Wie einst der Tempel in Jerusalem\*), war auch

\*) Vergl. 2. Maccabäer 3.

<sup>\*)</sup> Bergl. Friedrich Hurter: "Philipp Lang", Schaffhausen 1851.

die Synagoge keineswegs nur eine Stätte des Kultus; fie war zugleich der Sammelpunkt für alle Geld- und Handelsgeschäfte\*) wie eine Zentral=Bank oder Geschäfts= börse. Hier hatten die Juden auch die Vergünstigung ihres eigenen befonderen Gerichtsstandes für alle Geld= und Wucher-Forderungen. In vielen Städten hatten sie ihren eigenen Stadtrichter. Nur Juden wurden — auch bei Prozessen mit Christen — als rechtsgültige Zeugen zugelassen, und alle Urkunden mußten hebräisch abgefaßt werden, wenn sie vor den Synagogen=Richtern recht3= gültig sein wollten. Dieses Privilegium erhandelten sich die Juden immer wieder von deutschen Kaisern und Reichsfürsten gegen schwere Bezahlung. Man vergleiche hierzu die Talmud-Stellen und man wird erkennen, welcher Willfür und Ausbeutung der deutsche Bürger und Bauer durch die Geschäfts= und Talmud-Moral der jüdischen Richter ausgesetzt war.

Ein weiteres Vorrecht, das die Juden mit Vorliebe immer aufs neue von ihren Landesherren für sich erstauften, war das Sehlerspride gium. Sestohslenes Gut, das dei Juden gefunden wurde, durste ohne Entgelt nicht zurückgefordert werden; der Jude konnte vielmehr jeden beliebigen Preis, den er angeblich dem Diebe für den Kaub gezahlt hatte, beanspruchen. Der Löwenanteil von allem Diebesraub floß daher in die

Tasche der jüdischen Hehler.

Unzählige Urkunden und noch erhaltene Schuldbriefe beweisen, daß alle anderen Bevölkerungs-Klassen der jüsdischen Wuchers und Hehlergewalt wehrloß verfallen waren und daß die maßlosen Wucher-Forderungen der Juden mit aller Härte und mit der oft unmenschlichen Strenge des damaligen Schuldrechts durch die Obrigsteiten beigetrieben wurden. Mit welchen Wucherzinsen das deutsche Volk ausgesogen wurde, dafür nur einige Beispiele. Im Jahre 1255 wurde durch den Mainzer

<sup>\*)</sup> Bergl. Ed. Meyer: Die Entstehung des Judentums (1896); auch Bibelftellen im Anhang.

Städtetag den Juden ein Zinssuß von 43% Prozent auf Wochenfrist bewilligt; der Kaiser Heinrich gestattete 1310 ihnen bereits 65 Prozent, und im Jahre 1392 ersaubte ihnen das Regensburger Gesetz sogar 86% Prozent; doch erscheinen in einigen Schuldscheinen noch weit höhere

Binsfage bis zu 174 Prozent.

Nun berufen sich judische und judenfreundliche Ge= schichtsschreiber und Schriftsteller darauf, daß die Juden nur infolge ihrer Religion und durch den Einfluß der christlichen Kirche in eine unterdrückte und erniedrigende Ausnahme-Stellung gezwungen worden seien und daß sie sich nur deshalb dem Wucher= und Sehler=Gewerbe zugewendet hätten, weil sie, der persönlichen Freiheit und Freizügigkeit beraubt, mit "Leib und Gut dem Landesherrn gehörten" und sich für diesen Druck und die Krän= kung ihrer "auserwählten" Persönlichkeit in Weise durch übermäßigen und unredlichen Gewinn am deutschen Volke haben schadlos halten müssen. hierbei wohlweislich verschwiegen, daß die Juden schon zu den Zeiten ihrer Propheten und dann weiter bei allen Völkern und bereits vor der Herrschaft des Christentums in gleicher Weise von Schacher und Wucher gelebt haben. Zudem ist es unzutreffend, daß im späteren Mittelalter den Juden eine druckende Ausnahmestellung aufge= zwungen worden sei, und daß sie allein das Elend per= fönlicher Unfreiheit zu tragen gehabt hätten. andere Bevölkerungs-Rlasse hatte unter der damaligen Anschauung und Gesellschafts-Ordnung und unter dem politischen Druck der herrschenden Stände härter zu leiden als die Juden. Der deutsche Bauer und teilweise auch der Bürger stand mit Leib und Gut noch bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts in der Leibeigenschaft seines Gutsoder Landesherrn und war oftmals schlimmer daran als der Jude, der sich mit Geld von allen Verpflichtungen Mit Abstammung und Beruf war auch bei anderen häufig der Begriff der Unehrlichkeit verbunden; den Gewerben der Müller, Barbiere (Bader), Leineweber, der Schauspieler u. a. wurde die volle bürgerliche Ehre bestritten, und der Makel wendischen (flavischen) Blutes machte auf Generationen hinaus zur Zunft-Genossen-

schaft unfähig.

Wenn den Juden auch bisweilen von den selbstherrslichen Grunds und Landesherren ein großer Teil der erswucherten Reichtümer durch hohe Abgaben und durch mancherlei Druck abgenommen wurde, so verstand der Jude es doch, bald wieder auf seine Kosten zu kommen. Durch Vorschüffe an leichtsinnige Herren und Fürsten, an den Kat der Städte und die Geistlichkeit, durch Bestechung der Beamten und durch andere unsaubere Praktiken wußte der Jude sich allerlei Freiheiten, Bergünstigungen und Vorrechte gegenüber der anderen Bevöls

ferung zu erkaufen. (Bergl. Dr. Eck, Seite 48.)

Mit der Stärkung der finanziellen Macht des Judentums traten auch seine alten Erblaster der Neberhebung und Anmaßung, der Herrschsucht und des Prohentums auf. 1349 berichtet ein Straßburger Chronist, daß der Rat der Stadt, der von den Juden Geld aufgenommen hatte, die Juden sehr rücksichtsvoll behandelte, "da wurden die Juden so hochmütig, daß sie niemand nachgaben, und wer sie frankte, mußte es harter bußen als bei einem Bürger". In Fürth fühlten sie sich durch den allgemeinen Nachtwächter=Ruf "Ihr lieben Christen, seid munter und wacht" gekränkt und setzten durch, daß die Anrede der Bürger in "Ihr lieben Herren" geändert wurde. Mit Vorliebe suchten die reichen Juden den höheren Ständen, dem Adel und der Geistlichkeit in Kleidung und Auftreten es gleich zu tun, um mit ihrem Reichtum zu prahlen: ihr Rleiderprunk und Uebermut war dabei oft so arg, daß Ritter und Bürger sie wie Priester und Herren "männiglich ehrten" mit Hutabziehen und Kniebeugen, und daß felbst die Synagogen-Vorstände gegen den Judenprunk Berordnungen erließen. Auch fügten sich die Juden selten den damaligen sehr strengen, aber auf Treu und Glauben gegründeten Regeln des Handels und der Markt- und Bürgerordnung; vielfach suchten sie für sich Sondervorrechte und Vorteile zu erschleichen.

Strafen erhoben sie natürlich ein großes Jammergeschrei über Bergewaltigung und Unterdrückung der persönlichen Freiheit. Oftmals wurden fie durch ihre Schutzherren der allgemeinen gesetzlichen Strafgewalt entzogen; so durfte vielfach der Jude nicht, wie andere Bürger, durch Prügel oder durch den Pranger gestraft werden. Im Gefühl ihrer Zungenfertigkeit und ihrer Auserwähltheit ließen sie ihrer Neigung zu anmaßender Kritik oft die Zügel schießen. Während sie für sich und ihre Religion die weiteste Toleranz beanspruchten, verspotteten sie in beliebten Disputationen die christlichen Religions-Anschauungen und Gebräuche und ergingen sich in häufigen Wißeleien über die Jungfrau Maria und ihren "unehelichen Sohn", über den Zimmermanns-Beruf des Heilandes, den sie als erfolglosen politischen Aufrührer lächerlich machten (vergl. Talmud-Auszug). Dies war ein Grund, weshalb ihnen oftmals in ihrem eigenen Interesse verboten wurde, zur Zeit der Ofterfeiern sich auf der Straße zu zeigen, damit das gläubige Volk nicht durch Spottreden gereizt würde.

Ein weiterer Grund der Unbeliebtheit war die dem gewöhnlichen jüdischen Volke noch heutzutage anhaftende Unsauberkeit und das schamlose Gebaren. Immer wieder tauchten die Klagen der Bürger auf, daß die Juden "nach ihrer angewohnten Unart durch ihr unflätiges Haußwesen den Benachbarten keinen geringen Ungemach, ja sogar Krankheiten verursachten". Auch wird geklagt, daß die Juden "sowohl Manns= als Weibspersonen, jung und alt in großer Menge vor den Haustüren und Fenstern der Bürger sitzen und — salvo honore\*) ihre räudigen und wormstichigen Häute kraten". Ein andermal hören wir, daß "ihre üppigen Reden und ihr höhnisches Benehmen auf den Straßen" öffentliches Aer-In den "Juden=Ordnungen" und gernis erregen. "Juden-Geleiten" finden wir auch die Anweifung bestimmter Straßen als Wohnplat für die Juden in

<sup>\*) &</sup>quot;mit Respett zu fagen".

den häufigen Klagen begründet, "daß etliche Juden und ihr Sesind, in nachbarlichen Beiwohnungen mit den Christen und ihrem Sesind sast übel und zänkisch verhalten, sonderlich aber den Christen an ihrem Kirchengang und Sottesdienst ärgerlich und hinderlich erzeigt, daßwegen sie auch verspottet und verachtet, auch durch ihre Unslätigkeiten, so sie zu gemeinen Puzen trugen, dieselben verunreinigt haben". In einem anderen Bericht heißt es: "Sie gehen nicht zu zwei, sonderne zu ganzen Duzenden mit ineinander geschlagenen Armen über die Straßen und weichen auch den vornehmsten Leuten nicht aus."

Die vielsachen Verordnungen gegen die Juden waren also nur Abwehr-Maßregeln gegen ihr unsauberes und freches Austreten und gegen die übermäßige Auswucherung des arbeitenden Volkes. — Als Abwehr-Maßregel ist auch die den Juden zeitweilig vorgeschrieben gewesene Kleiderordnung mit bestimmten Abzeichen (spisen Hiecken oder Kingen an den Kleidern) anzusehen, damit das gewöhnliche Volk vor ihren heimlichen Känken gewarnt wurde. Solche Abzeichen, die sie von anderen Völkern absondern sollten, waren überdies den Juden schon durch ihre mosaischen Gesete vorgeschrieben

(vergl. 5. Mofis 15, 38).

Doch dieserhalb das gesamte Judenleben der Vergangenheit in deutschen Landen nur als "eine Kette mit Engelsgeduld getragener Leiden" in rührseliger Weise schildern und die Juden als völlig schuldlos und als Märthrer ihrer Zeit hinstellen, ist handgreisliche Fälschung. Der Vorschrift einer besonderen Kleiderordnung mußten sich zu jenen Zeiten auch andere Berufsklaßen sügigkeit gab es in den alten Staats= und Kechtssormen bis zum 19. Jahrhundert sür niemand, — nur die Juden glaubten von jeher stets ein Vorrecht zu haben, undesschränkt im Lande herumzuziehen und Geschäfte zu machen, wo es ihnen beliebte. Außerdem war ihre wirtsschaftliche und gesellschaftliche Lage keineswegs ein so

tiefes Clend, wie es meist dargestellt wird, denn es wird aus jenen Zeiten über das prozenhafte Auftreten reicher Juden, über kostspielige Juden-Hochzeiten und andere prunkvolle Judenfeste berichtet, an denen selbst Fürsten

und hohe Standesherren teilnahmen.

Dem gegenüber muß man den Schaden des Judenwuchers im deutschen Bolke sich vor Augen halten. Abertausende arbeitsamer Menschen wurden durch Judenwucher um Hab und Gut gebracht; sie mußten ihr Leben elend im Schuldturm verbringen oder mit ihrer Familie in jämmerlichem Frondienst für den Gewinn und den Bucherzins der Juden arbeiten. Bauer und Handwerker, Acker und Bieh, Handwerkszeug und Kirchengerät, Häuser und Burgen, Schlösser und Klösker, alles war dem

Juden verpfändet.

"Hilflos fühlt sich das deutsche Volk im Banne einer gremden, unheimlichen Macht", im Zwange des Geld-Rapitalismus. Zu der Erbitterung über die schranken-lose Auswucherung kam noch der Abscheu gegen jüdisches Wesen und gegen die Anmaßung und Frechheit jüdischen Auftretens. Denn die Juden "drückten das Volk und trieben ihre schmußigen Laster" wie einst zur Zeit der Propheten; sie machten sich daher ebenso verhaßt wie einst der Propheten; sie machten sich daher ebenso verhaßt wie einst der Kropheten; sie machten sich daher ebenso verhaßt wie einst der Christi Zeiten bei den Kulturvölkern des Altertums\*). Ist es da zu verwundern, wenn bei starker Erregung der Volkssele (durch Krieg und Hungersnot, Kreuzzüge und Pest) sich der aufgespeicherte Grimm Luft machte? Ohne genügenden Schuß von oben und durch Willfür und Gesetzgebung aller wucherischen Ausbeutung preisgegeben, verzweiselte das deutsche Volksseltung preisgegeben, verzweiselte das deutsche Volksseltung preisgegeben, verzweiselte das deutsche Volksseltung

So brach 1011 die erste Juden-Verfolgung in Mainz aus, 1092 folgten Speher und Worms, 1096 Köln, Mainz und Trier. Von 1146 bis 1350 wieder-

<sup>\*)</sup> Bergl. Renan: Histoire du peuple d'Israel, V, S. 227 und Prof. Stähelin: "Der Antisemitismus im Altertum", Bafel 1905.

holten sich diese gewaltsamen Ausschreitungen in

größeren Zwischenräumen.

1390 wurde ein großer Teil der in Prag lebenden Juden getötet, der Rest bertrieben und alle in jüdischem Besitz befindlichen Schuldscheine für ungültig erklärt. 1420 wurden die Juden auß Wien bertrieben, da man glaubte, sie unterstützten die Hussiliten; ebenso auch auß Köln, Ravensberg, Ueberlingen und Lindau. 1450 wurden alle Juden in Bahern verhaftet, ihre Süter mit Beschlag belegt, die ihnen schuldigen Wucherzinsen erlassen, und sie endlich nach Zahlung einer Strase von 30 000 fl. auß dem Lande gewiesen.

1453 wurden die Juden in Breslau und anderen schlesischen Städten gefänglich eingezogen und zum Teil "wegen schaft ich en Wuchers" hingerichtet; dasselbe geschah in Olmütz und Brünn. 1474 wurde den Juden von Kegensburg der Wucher untersagt, alle in ihrem Besitz befindlichen Schuldscheine wurden für unzgültig erklärt. 1490 wurden sie aus Zürich ausgewiesen, da sie dem ergangenen Besehle, keinen Wucher zu treiben,

nicht Folge leisteten.

1495 vertrieb Kaiser Maximilian I., "der letzte Kitter", die Juden aus Steiermark, Kärnten, Krain, sowie aus Kürnberg, ebenso aus Schwaben und den geist=

lichen Herrschaften.

Wenn zur Zeit der Kreuzzüge der religiöse Fanatismus zur Ausstadelung der Volksmengen gegen die Iuden dienen mußte, so bildete er doch nur einen Vorwand, um den verhaltenen Srimm allgemein zum Aussbruch zu bringen. Wäre der Haß gegen die blutsaugerisschen Wucherer nicht allgemein berdreitet gewesen, so hätten auch nicht die wenigen fanatischen Ansührer das Volk mit fortreißen können. Dem Volke kam es nur darauf an, Kache zu nehmen an seinen Peinigern, die drückenden Schuldbriese zu vernichten und die Juden aus ihrem Wirkungskreis zu vertreiben. Daß es hierbei ohne Kaub und Plünderung nicht abging und auch einige Unschuldige mit leiden mußten, darf nicht Wunder

nehmen, zu einer Zeit, wo auf ein Menschenleben nicht viel Wert gelegt wurde und ein geringer Diebstahl schon mit dem Strange bestraft wurde. Bezeichnend ist auch, daß die Verfolgungen stets dort einsetzen, wo die Wuchermacht der Juden überhand genommen und das ganze wirtschaftliche Leben in Bann geschlagen hatte.

Daß aber stets Hunderte und Tausende von Juden hingeschlachtet und angeblich im Jahre 1298 allein über 100 000 Juden niedergemetelt worden seien, ist jüdische Uebertreibung. Denn soviel Juden gab es damals im ganzen Deutschen Reiche nicht. Selbst in großen Städten war die Judenschaft noch bis zum 15. Jahrhundert selten über dreißig Familien stark. Diese angeblichen "Judenschlachten" waren meist gewöhnliche Aufruhrszenen und Aufstände, wie sie in erregten Zeiten auch aus anderen sozialen Anlässen vom städtischen Proletariat oder von geknechteten Bauern öfters angezettelt worden sind. Die Judenverfolger wurden übrigens hart bestraft; Rad und Galgen wüteten oft blutiger unter ihnen als die angeblichen "Judenschlächter" in den Judenvierteln. Leider wurden von verblendeten Obrigfeiten die vertriebenen Ruden öfters mit Trompeten und unter allerhand Chren-Erweifungen wieder an die Stätte ihrer früheren unheilvollen Tätigkeit zurückgeholt und mit neuen Privilegien ausgerüftet. —

1509 entsachte der getaufte Jude Pfefferkorn einen Sturm gegen seine ehemaligen Glaubensgenossen in Köln, da er den Inhalt und die Lehren des Talmud bekannt machte. Dagegen stellten sich Reuchlin, Hutten und die übrigen "Humanisten" aus ideologischen Beweggründen auf Seite der Juden, schrieben Schriften über Schriften und erreichten schließlich, daß die Gemüter sich besänstigten und die Verfolgungen eine Zeit lang unterblieben. Zwar sah man sich wiedersholt genötigt, den Juden den Wucher zu verbieten oder auch den Handel mit Wüchern, da sie hauptsächlich aufrührerische und sittenlose Schriften unter das Volk verbreiteten; als religiöse

Gesellschaft wurden sie nicht belästigt. 1610 wurden sie wegen Wuchers aus Frankfurt a. M. und 1613 aus Worms verjagt, doch verschafften ihnen die benachbarten Fürsten wieder Einlaß und Rache an den Anstiftern. 1631 bis 1641 versuchte Pastor Müller in Ham= burg gegen sie vorzügehen, da sie äußerst un'sitt= lich lebten und das Christentum schmäh= ten; aber ohne Erfolg. 1662 wurden sie aus der ganzen Schweiz, mit Ausnahme der Grafschaft Baden im Argau, ausgewiesen. 1670 verjagte man sie aus den öster= reichischen Erblanden und 1671 aus Ungarn, weil sie den Türken Unterstützung und Hilfe zukommen ließen. Einzelne reiche Juden ließ man jedoch im Lande, z. B. den reichen Samuel Oppenheim († 1703) und den Hof-faktor Marcus Schlefinger; und bald darauf hören wir wieder, daß das Volk über Auswucherung klagt. So rebellieren verschiedene Male die Studenten in Prag gegen ihre Wucherer, besonders 1704 und 1706. Daß die Schilderungen über die "Ausplünderung und Bernichtung der Judengemeinden" von jüdischer Seite geflissentlich übertrieben worden sind, um Mitleid für angebliche Märthrer zu erwecken, das erkennt man aus der Tatsache, daß sie bereits wenige Jahre nach ihrer "vollständigen Ausraubung" an denselben Orten wieder im Besitze ansehnlicher Reichtumer sind und alle Stände wie vorher in Abhängigkeit gebracht haben. Ein jüdischer Schriftsteller vergleicht daher sein Volk zutreffend mit einem Polypen: "an einer Stelle vernichtet, wächst es an zehn andern wieder und gewinnt neue Kräfte, sich fest= zusaugen".

Auch politische Gründe gaben oftmals Anlaß zu gewaltsamer Abwehr des übermächtigen Juden-Einflusses. So gab es im 15. und 16. Jahrhundert reiche jüdische Kausseute und Kapitalisten, die die politische Sewalt der freien Keichsstadt Franksurt an sich brachten. "Eine herrschende Kaste, ein jüdisches Patriziat kam auf, welches die ganze Semeinde-Berwaltung beherrschte und das Emporkommen anderer Familien nach Kräften zu hindern suchte. Gegen die reiche Judenfamilie Rann und ihre Uebermacht

hatten sich zwei regelrechte Aufstände gerichtet"\*).

Daß es sich bei den Ausschreitungen und Maßregeln gegen die Juden um ganz materielle Angelegenheiten handelte, geht aus den Beschwerden hervor, die die Bürger bei der Obrigkeit anbrachten. In einer Eingabe der Franksurter Bürgerschaft vom 10. Juni 1612 heißt es u. a.:

"... Die Judenschaft hat stark überhand genommen, so daß sie der Bürgerschaft und dem armen Mann sehr zu Haupt gestiegen und schuld ist an der rasch zunehmen= den Armut und zwar vermöge ihres wider die Reichs= Constitutiones und Abschiede getriebenen Wuchers." — In einer weiteren Eingabe vom 23. Juni wird darauf hin= gewiesen, daß die Juden keinerlei ehrliche Ar= beit betrieben und daß sie schon deshalb eine Ver= armung der Bürgerschaft verschulden müßten, "da doch viel stattlicher Unterhalt und Proviantierung auf soviel Tausend müßige Seelen geht. Denn da sie vom Wind nicht leben können, wo nehmen sie denn anders ihren Unterhalt her, als aus unserem Schweiß und Blut? Da= her sind sie unsere Kost- und Saug-Egel, die nicht nachlassen, bis sie auch das Mark aus den Beinen gezehrt haben und wir nicht allein zum Bettelstab fertig sind, sondern bis sie auch ihr Mütlein an unserem langwierigen Schuldgefängnis gefühlet." —

In einer Eingabe an den Kaiser vom 29. Juli 1612

heißt\_es:

"Ew. Kaiserliche Majestät werden uns als Dero und des Köm. Reiches getreue Untertanen wider das Uebermaß des jüdischen müßig gehenden Gesindels und ihres schändlichen Wuchers, welchen sie, ihres eigenen Berühmens nach, durch Derjenigen Geld bei uns, die es gewiß bei Gott und Menschen wenig Kuhm haben, auf's Höchste bringen, allergnädigst schüßen und nicht gestatten,

<sup>\*)</sup> Dr. Alexander Diet: Geschichtliche Mitteilungen über die Frankfurter jüdischen Familien (Frankfurt 1907).

daß ihrethalben des heiligen Reiches Constitutiones und unterschiedliche diesfalls gerichtlich ergangene Praejudicia eben unferen armen Mitbürgernzu Betrug und Untergangzerlöchertund aufgehoben werden follen."

In anderen Eingaben werden die Juden noch beschuldigt, "unser und unserer Mitbürger Armut und Nahrung zu verzehren, auszusaugen und zu verschwenden, — mit ihrem Geldkauf und Wucher sie zu ihren Knechten zu machen, ja die bedürftigen Christen unter uns zu ihren

verruchten Diensten zu mißbrauchen". —

Bemerkenswert ist auch, daß die Juden neben ihrem unredlichen Geschäftsgebahren auch sehr stark an dem Diebs- und Gaunerhandwerk beteiligt gewesen sind. Den sprechenden Beweis dafür liefern die auffallend zahlreichen hebräischen Ausdrücke, die fich feit dem 15. Jahrhundert im sogen. "Rotwälsch", der Gaunersprache der Diebe und Räuber, finden. Begünstigt wurde das Diebesgefindel durch die Zersplitterung des Reiches in mehr als 300 felbständige Staaten, Ländchen und Reichs-Herrschaften, wo die diebischen Juden leicht über die nahe Grenze vor der Polizei flüchteten und bei ihren unter dem Schutz und der Gerichtsbarkeit einer anderen territorialen Obrigkeit stehenden Stammesgenossen schlupf finden konnten. Besonders heimgesucht war in dieser Hinsicht die sogenannte hessische Quart, das Grenzgebiet von Seffen, Thuringen und dem Eichsfeld, welcher Landstrich nach dem Arteil eines Kundigen um 1737 "von den Juden vor ihr rechtes gelobtes Land gehalten und mit dem schönen Namen eines Diebes-Tiergarten benennet worden ist". In Coburg wurden 1733 nicht weniger als 58 jüdische Diebe und Verbrecher verfolgt, die sich aber großenteils durch einflußreiche Verbindungen, durch Bestechung und Begünstigung in den benachbarten Territorial=Herrschaften den gerichtlichen Verfolgungen ent= zogen. Die "Juden=Verfolgungen" im späteren Mittelalter richteten sich fast ausschließlich gegen das eingewanderte Diebs- und Schnorrer-Gefindel, gegen das jüdische Proletariat. Die reichen einheimischen Juden blieben als "Schutziuden" oder "geleitete Juden" ruhig im Lande und konnten unbehelligt ihre Borrechte und Wucher-Privilegien unter dem Schutze der ihnen günstigen Obrigkeit außüben.

In den meisten Ländern gewährte man einzelnen Juden die größten Freiheiten, besondersanden fürstlichen Höfen, und die betreffenden Regenten glaubten ihre Macht durch die finanzielle Unterstützung der Juden auf das Beste ge= Freilich dankten ihnen die Juden dieses Wohlwollen schlecht. Sie waren allezeit auf die Untergrabung der monarchischen Macht bedacht und arbeiteten beständig auf die Republik hin, in der sie sich größere Vorrechte versprachen. Sie haben allezeit die durch ihren Reichtum erlangte Macht dazu benutzt, die Throne wankend zu machen; und Fürsten können kaum eine größere Kurzsichtigkeit begehen, als daß sie ihre Herrschaft auf die jüdische Geldmacht zu stützen suchen. "Der Finanzmann trägt den Staat wie der Strick den Erhängten" pflegte Tallehrand zu jagen. Wo man den Hebräern freien Spielraum ließ, verstanden sie immer, die Regierung finanziell von sich abhängig zu machen und dann alles Mögliche zu erzwingen.

Selbst in den freien Städten machten sie es so. Der Hamburger Senat hatte 1612 den Juden den Ausenthalt gestattet, aber ihre Religionsübung untersagt. Sie wurden dort reiche Kausseute und bauten sich schon 1626 eine Shnagoge. Als ihnen der Senat dieses verbot, drohten sie einsach mit Auswanderung, und man sah sich genötigt, sie ruhig weiter ihre religiösen Gebräuche aussühren zu lassen. 1631 gab es dort bereits drei Shnagogen und ein Bethaus.

Ihre diebischen Praktiken haben die Juden bis in die neueste Zeit sortgesetzt und organisierte Diebesbanden in ungewöhnlicher Ausdehnung unterhalten. In den dreibiger Jahren des vorigen Jahrhunderts spielte ein Diebesprozeß vor den preußischen Gerichten, der sich auf etwa 700 angeklagte Juden erstreckte und deren Diebereien und hehlerische Machenschaften sich von der Provinz Posen bis nach Rheinland verzweigten. Der Kriminal-Attuar Thiel hat uns die seltsamen Tatsachen dieses Prozesses in seinem Buche "Die jüdischen Gauner in Deutschland", "Der Prozeß Kosenthal—Löwenthal" (Berlin 1837) getreulich überliefert und uns einen tiefen Einblick in Wesen der jüdischen Diebes = Chawruschen gewährt. Rosenthal und Löwenthal waren nämlich Konkurrenten in der Dieberei und besaßen jeder eine große wohlorgani= sierte Bande. Rosenthal wußte seinen Konkurrenten schließlich dadurch lahm zu legen, daß er sich selber der Polizei als Bigilant anbot und nun alle von Löwenthal geplanten Einbrüche usw. zur Anzeige brachte, während er inzwischen ungestört durch seine eigenen Leute stehlen ließ. — Es ist überraschend, daß viele charatteristische Namen dieser Diebes-Chawrusche sich heute unter den berliner, breslauer und franksurter Börsen-Matadoren wiederfinden, wie denn die heutige Börsen-Chawrusche nur als Fortsetzung der alten Diebes-Chawruschen in modernisierter Form anzusehen ift. -

Alle Kevolutionen der letzten Jahrhunderte haben vorwiegend den Interessen der Juden gedient und ihnen die größten Vorteile gebracht. Die Kevolution, die die Kord-Amerikaner vom englischen Joche besreite, machte auch die Juden frei: sie eihielten dort 1783 alle bürgerlichen und politischen Kechte. Seitdem ist ihre Macht dort im beständigen Wachsen begriffen. Auch die französische Kevolution brachte den Juden die Emanzipation. Auch hier war es die dämonische Macht des Goldes, die fremde Kräfte in Juda's Dienste zwang. Die eisrigen Gehilsen der Kevolutions-Bewegung, Graf Mirabeau und Bischof Tallehrand-Périgord, die start verschuldet in Wucherhänden waren, traten in aussälliger Weise für die Juden ein. Die Enthauptung Ludwig's XVI. verschaffte "dem außerwählten Volke" die bürgerliche Gleichberech-

tigung.

Seit altersher haben die Juden an dem Umsturz aller bestehenden Staatsversassungen gearbeitet. Die "Revolution ist der Stern Juda's" sagt ein jüdisches Losungswort\*). Bei allen Umwälzungen haben sie Geschäfte gemacht und die erlangten Freiheiten gründlich sür sich ausgenutzt. Die Revolution von 1848 verdankt ihre Entstehung der Mithisse jüdischen Goldes und jüdischer Ausreizung in erster Linie. Die Juden Rieß, Simion, Bernshardt, Julius, Löwinson, Jacobh, Bamberger, Straßmann u. a. spielten eine hervorragende Kolle als redegewandte Heiser; sie verschwanden aber schleunigst von der Bildsche, als die Barrikaden-Kämpse begannen.

Interessante Tatsachen über das Verhältnis der Juden zu den Revolutionen sinden sich in folgenden Schriften: Friz Chlers: "Politische Verheerungen durch die Dummheit der Fürsten und Völker"; Walter Kramer: "Die Kevolution als Kassenkampf" und Teja: "Revolutions-

Bilanzen".

<sup>\*)</sup> Das Wort ist irrtümlich dem jüdischen Prof. Graet in seiner "Geschichte des Judentums" zugeschrieben worden. Es sindet sich bei Prof. Ab. Wahrmund ohne nähere Quellenangabe angeführt.



## Die jüdische Lehre.

## 1. Der Talmud.

Es ift nicht richtig, die Judenfrage lediglich als religiöse Streitigkeit aufzusassen; und nichts ist so irreführend, wie die Gegenüberstellung von "Juden und

Christen".

Immerhin bilden die religiösen Lehren der Juden ein so entscheidendes Merkmal, daß ohne ihre Kenntnis eine richtige Beurteilung des jüdischen Wesens nicht möglich ist. Ja, es darf behauptet werden: Wer nicht mindestens eine ungefähre Vorstellung von dem eigenartigen Charafter der jüdischen Lehren besitzt, kann den Juden übershaupt nie verstehen. Denn hier in diesen, vor den anderen Völkern verborgen gehaltenen Lehren und Gesetzen gibt sich der Jude völlig in der Echtheit seines Wesens und ermöglicht uns dadurch einen Einblick in sein Innerstes\*).

Der Talmud entstand aus den Aufzeichnungen der Rabbiner in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Er enthält in seinem ursprünglichen Teile, der Mischna, die "Wiedergabe" der alten jüdischen Ueberlieferung; im späteren Teile, der Semara, die "Vers vollständ ig ung" ("Vollendung"), Erklärung und Erweiterung dieser Ueberlieferungen. Das ganze heißt

Talmud, d. i. "Lehrbuch".

Bei der Erklärung der Gemara gingen die Schulen von Babhson und diejenigen von Palästina ihre eigenen,

<sup>\*)</sup> Die "Aug. Zeitung d. Judentums" Nr. 45 von 1907 versichert, daß der Talmud "die jüdische Pinche ebenso scharf wie treffend carakterisiert".

von einander unabhängigen Wege. Es entstanden also zwei "Gemaren", eine babhlonische und eine palästinische (jerusalemische) und damit auch zwei Talmude. Im Abendlande ist jedoch nur der babhlonische Talmud zu größerem Ansehen gelangt; man meint stets diesen, wenn man vom "Talmud" schlechtweg spricht.

Die Mischna besteht aus 63 "Traktaten", die in 6 "Ordnungen" eingereiht sind. Die Traktate zerfallen wieder in Kapitel und Paragraphen. Vollendet wurde die Mischna um 200 n. Chr., die jerusalemische Semara um 400, die babylonische um 500 n. Chr. Aber auch nach dieser Zeit ist noch vieles Andere in den Talmud gestommen.

Die Rabbiner jener Zeit zeichneten sich keineswegs durch ein hohes Maß von Bildung aus, und so ist der Talmud ein Sammelsurium von verstiegenen kleinlichen Sesehen, abgeschmackten Märchen und sinnlosen Auslegungen, in die sich nur hie und da einmal ein moralisierendes Seschichtchen verirrt hat. Zeder Rabbi beanspruchte übrigens Unsehlbarkeit, und jede von ihm erstundene Seschichte mußte als heilige Ueberlieserung in die Schriften ausgenommen werden.

Es ist viel Spreu in diesen umfangreichen Büchern, und die wenigen Körner, die man darin sindet, sind ganz eigentümlicher Art. Die harmlosen Erzählungen, Geschichtchen und Sprüche, die der Talmud enthält, sind für seine Beurteilung ohne Belang, denn sie bieten nichts anderes, als was zu damaliger Zeit sich ungleich besser in den Literaturen und der mündlichen Uederlieserung anderer Völker vorsand. Nur durch ein en Umstand unterscheidet sich der Talmud von allen Geistes-Erzeugenissen aus jener Zeit, weshalb man hierin mit Recht das pezissischen Küchen Mangeleines geläuterten sittelichen Bewustseins.

Der im Grunde unsittliche Charafter dieser jüdischen Lehre nimmt seinen Ausgangspunkt von einer, auf

Wortklauberei beruhenden Auslegung alter Borschriften. Alles was die mosaischen Sesetze als Pflicht gegen den Menschen gebieten, bezieht der Jude nicht auf das Menschentum in seiner Sesamtheit, sondern immer nur auf den "Näch sten", d. h. auf den Stammes-Angehörigen, den Juden. Es wird immer nur geboten: Dem "Nächsten" sollst du das und das tun oder nicht tun. "Die anderen sind ausgeschlossen" setzen die klugen Kabsbiner wiederholt hinzu.

Ja, sie gingen noch einen Schritt weiter; sie sagten: Da in der Schrift ausdrücklich be tont ist, daß man nur am "Käch sten" das und das nicht tun dürse, so ist damit zugleich gesagt, daß man es an dem Nichtnächsten, an dem Fremden, nicht zum Judenstamme Gehörigen, tun dürse, ja tun solle! — Wenn es also heißt: "An deinem Kächsten sollst du nicht Wucher üben", so ist damit zugleich gesagt und geboten, daß man an dem Fremden Wucher üben solle. —

Damit hat es aber nicht sein Bewenden. Die Talmud-Rabbiner sprechen den Nichtjuden die Menschenzechte ab und halten selbst Vergehen gegen sie erlaubt, wenn das den Juden Vorteil bringt. Der materielle Nugen für Jörael ist der oberste Maßstab für die Sittenlehre des Judentums. So kommt der Jude dazu, dem nicht-jüdischen Menschen Schaden zuzusügen, wo er nur kann.

Mögen andere Völker zu früherer Zeit in ihren Sitten roh und ungeschlacht gewesen sein: das Bewußtsein von Recht und Unrecht, von gut und böse war bei ihnen allen vorhanden, und das Böse war verachtet und gehaßt. Bei keinem noch so rohen Volke des Altertums sinden wir eine Vergötterung des Unrechts. Die Tücke zur Tugend zu erheben, blieb dem Judenvolke vorbehalten.

Man hört sagen: "Der Talmud hat keine Gültigkeit mehr für die Juden", "die gebildeten Juden haben sich vom Talmud losgesagt" u. dgl. m. Das ändert an einer Tatsache nichts: Ein Bolk, das jemals fähig war,

so unsittliche Lehren niederzuschreiben und anzuerkennen, wie sie der Talmud enthält, hat dadurch den Grundzug seines Wesens verraten! Aber auch heutzutage noch wird der Talmud und der moderne Auszug daraus, "Schulchan-aruch", in streng jüdischen Kreisen als bindend für die Glaubens- und Sittenlehre der Juden anerkannt. Alle gegenteiligen Erklärungen einzelner Rabbiner und Juden-Verteidiger ändern an dieser Tatsache In den Talmud-Schulen gilt der Talmud als Richtschnur wie bei den Mohammedanern der Koran.

Professor Cohen aus Marburg beschwor am 25. April 1888 vor der Straffammer in Marburg: "Die im Talmud enthaltenen Vorschriften des Glaubens und der Sitte find für die Juden bindend, sie gelten als Gesetz (Halacha)." Um 5. Januar 1893 erflärte der Rabbiner Dr. Fink zu Aurich öffentlich, daß die Lehren des Schulchan-aruch nur soweit für die Juden bindend seien, als sie im Talmud begründet sind. Das gleiche bestätigen zahlreiche jüdische Gelehrte und Rabbiner sowie jüdische Schriften aus neuester Zeit.

Das Reichsgericht (VI. Zivil-Senat) hat am 9. September 1891 in einer Chescheidungs-Klage in Nebereinstimmung mit dem Ober-Landesgericht in Stuttgart anerkannt, daß, "da die beiden Streitteile Israeliten find, deshalb das mosaisch-talmudische Cherecht, insbesondere die aus dem 16. Jahrhundert stammende, Schulchanaruch genannte Rodifikation des jüdischen Rechtes, spe= ziell deren die ehe=rechtlichen Normen enthaltender Teil, der sogenannte "Eben haëser", der Entscheidung Grunde gelegt" werden muffe. (In der Berliner jurifti= schen Wochenschrift vom 28. Dezember 1891 ausführlich behandelt.)

Andere Tatsachen bestätigen, daß die Juden noch heute den "Schulchan-aruch" als vollgültiges Gesetzbuch anerkennen, ihn jedoch vor der Deffentlichkeit verleugnen.

Eine Aufklärung der Völker über die rabbinischen Schriften haben die Juden oft zu hintertreiben versucht.

Als der Orientalist Eisenmenger um 1700 sein "Entdecktes Judentum" mit vielen Tausenden von überssetzen bösen Stellen aus der jüdischen Literatur herauszugeben im Begriffe stand, verwickten ihn die Juden zuerst in einen Prozeh, verursachten dadurch die Konsiskation seiner Schrift und boten ihm, nachdem die Konsiskation wieder aufgehoben worden war, 12 000 Gulden (zu damaliger Zeit eine sehr große Summe), wenn er seine Schrift nicht mehr drucken lassen werde. Die schon gedruckten Exemplare aber wollte die Judenschaft alle käuslich erwerben und vernichten. Sisenmenger wies dieses Angebot zurück. Darauf setzen die Juden die Konsiszierung der 1700 gedruckten 2 dicken Bände in Wien beim Kaiser durch. Kach Sisenmenger's Tode ließ aber König Friedrich I. von Preußen das umfangereiche Werk 1711 in Königsberg auf seine Kosten neu drucken, nachdem zuvor befragte Sachverständige die Sesdiegenheit der Arbeit rückhaltlos anerkannt hatten.

Dem Pfarrer Raabe, der die Mischna übersetzte, bot ein Mannheimer Jude 3000 Taler und eine schöne Villa am Khein, wenn er seine Uebersetzung nicht versöfsentliche.

Den Kanonikus Prof. Kohling in Prag glaubte die Judenschaft dadurch zu vernichten, daß sie sich zwei Philosemiten bestellte, die dem Wiener Gericht ein Gutachten gegen Prof. Kohling's Schriften abgaben. Dieser Versuch mißglückte zunächst, jedoch wußten die Juden Wege zu finden, um Kohling durch seine vorgesetzte Behörde die Fortsührung seiner Polemik gegen die Kabbiner untersagen zu lassen. —

In ähnlicher Weise versuhr die Judenschaft 1892 gegen die Publikation einer von mehreren deut = schen Gelehrten versertigten und von Marugg in Basel zur Veröffenklichung erworbenen deutschen Nebersehung des "Schulchan-Aruch", des jüdischen Kitualund Gesehbuches. Obgleich Marugg in seinem Prospekte ausdrücklich erklärte, daß dieser Nebersehung absolut

feine Antisemitismen zu Grunde lägen, ließen doch die Ober-Rabbiner in Berlin, Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg, Lemberg und Krakau in den Shnagogen öffent-lich verkünden, daß es Sünde sei, auf diese Nebersetzung zu abonnieren und ihr Zustandekommen auf diese Weise

zu fördern.

Ein lemberger hebräisches Journal schrieb: "Eine Uebersetzung des "Schulchan-Aruch" zu fördern, ist eine Niederträchtigkeit und Gottvergessen wird, wenn sie zustande käme, was Gott verhüten wolle, das Elend unserer Brüder vor 300 Jahren in Spanien notwendigerweise auch über uns herausbeschwören". — Ein wichtiges Eingeständnis!

Der Talmud in den Traktaten Sanhedrin 59a und Chaggiga 13a lehrt, daß ein Nichtjude, der den Talmud studiert, oder ein Jude, der einen Nichtjuden im Talmud unterrichtet, mit dem Tode bestraft werden soll.

Neuerdings bemühen sich die Juden, den Talmud in der öffentlichen Meinung in bessers Licht zu bringen, indem sie nichtssagende Stellen aus ihm veröffentlichen oder verfängliche Stellen harmlos auslegen, so z. B. in der Sammlung "Lichtstrahlen aus dem Talmud" (Recelam).

\* \*

Run zum Talmud selbst\*)! Daß darin die Größe Gottes und seiner Gliedmaßen genau nach Meilen angegeben, scheint für den trockenen Rechen Verstand der Juden unvermeidlich. Im übrigen besitzt der jüdische Gott alle Eigenschaften des Juden — naturgemäß; denn jedes Volk schafft sich seinen Gott nach dem eigenen Vorbilde. Der Talmud weist nach, daß Gott verschiedene

<sup>\*)</sup> Die nachstehenden Darlegungen stützen sich in der Hauptsache auf die Schrift von Prof. Aug. Rohling: "Der Talmud-Jude".

Male gelogen und falsch geschworen hat, Erpressung und Kötigung an seinem Bolke geübt und allerlei Torheiten begangen hat, die er heute noch bereut. Zu seiner Besserung und Belehrung liest er täglich drei Stunden im Talmud. — Jesus (Jeschua) wird in den rabbinischen Schriften mit wenig schmeichelhaften Kamen belegt und in der schmählichsten Weise angegrifsen. Gewisse Stelslen, die sogenannten Zensurstellen, in denen Jesus gesläftert und verspottet wird, sind von der christlichen Kirchen-Herrschaft schon in früheren Zeiten versolgt, unterdrückt und aus allen Talmud-Ausgaben gewaltsam entsernt worden, in der Hossinung, daß dadurch auch die christentum-seindliche Haltung der Juden sich verleren werde. Die Kabbiner haben sich aber damit geholsen, daß sie diese Zensurstellen in besonderen Sammlungen drucken ließen und allen frommen Juden zugänglich

machten. -

Heinrich Laible schreibt darüber in "Jesus Christus im Talmud" (1891), daß selbst solche Gelehrte, die als juden-freundlich bekannt sind und bei ihren Talmud-Untersuchungen um so "eingehender und wissenschaft-licher zu Werke" gingen, damit sie "desto weniger Gesahr laufen, Verbitterung hüben und hämische Freude drüben hervorzurufen, die den Juden viel früher als den Christen bekannte Tatsache hervorheben mussen, daß die judischen Sammlungen der (Talmud)=Zenfurstellen einer sehr neuen Zeit angehören, daß sie erst in den letten Jahr= zehnten und zwar zum Teil in Deutschland (auf Veranlassung der Juden) gedruckt worden sind. Weder unbekannt also sind den heutigen Juden die talmudischen Jesus-Stellen, noch viel weniger unwichtig; sonst wären sie ja nicht eigens durch den Druck verbreitet worden. Es ist der alte und ewig neue Haß gegen Jesum, was die Ruden veranlaßte, die talmudischen Schmähungen gegen Jesum der Vergessenheit zu entreißen, sie dem jüdischen Volke zu erhalten, derselbe unverminderte Haß, den auch moderne Sohar-Ausgaben atmen, welche gleichfalls Schändliches über Jesum enthalten." (Vgl. z. B. die Stelle im "Sohar", Przemhsł 1880, III 282 a, wo es heißt: "Jefus und Muhammed, welche tote Hunde find, find da — auf dem Miste — begraben.")

Laible meint, daß "der Haß und Hohn auf Jesus der nationalste Zug des Judenkums" ist, und daß die Talmud-Rabbiner "bei Annäherung des Christentums ein an Wahnsinn streisender Zorn und Haß ersaßt", so daß noch heute kein gläubiger Jude den Kamen Jesu mündlich oder schriftlich aussprechen dars. Jesus wird von den Rabbinern daher nur der "Bastard", "der Sohn des Unzuchttieres" (Mariae), "der Hurzuchttieres", "der mit Wist Bestrafte", der "Karr", "der Sohn des Kotes", der "Bösewicht", der "Verfluchte" u. dergl. genannt.

Teils die Chriften, teils die Richtjuden überhaupt werden in den rabbinischen Schriften mit Sojim, Rochrim und Afum bezeichnet; auch werden sie Edomiter, Amalefiter, Canaaniter, Cutheer oder Kinder Roah's genannt. Zu den Canaanitern werden besonders die Deutschen gezählt, denn der Rabbi David Kimchi berichtet, daß die Canaaniter aus Furcht vor Josua geslohen und in das Land Alemannia, d. i. Deutschland, gegangen seien. Auch Verzleiche der Richtziuden mit Cseln, Hunden usw. sind im Talmud nicht selten. Die christlichen Kirchen werden Karrenhäuser, das Tauswasser – Hurenwasser genannt.

In den nachstehenden Ausführungen sind u. a. solsgende rabbinische Schriften zitiert, die Titel meist absgefürzt:

Abodath hakkodesch.
Choschen hammischpat.
Chissuk emuna.
Emek hammelech.
Jad chasaka.
Jalkut chadasch.
Jalkut Schimeoni.
Jalkut Rubeni.
Midrasch Schir haschirim.

Menorath hammaor.
Orach chajim.
R. bebeutet Rabbi.
Schefa tal.
Schené luchoth habberith.
Sepher mescharim.
Sepher mizvoth.
Tr. = Talmud-Traktat.
Traktat Aboda zara.

Traktat Baba mezia. Traktat Chullin. Traktat Gittin. Traktat Jebamoth.

Traktat Joma. Traktat Sanhedrin. Zeror hammaôr.

Ueber das Judenvolk jagt der Talmud:

Die Jöraeliten sind vor Gott angenehmer als die Engel. (Tr. Chullin f. 91 b). Ganz ähnlich: Das israelitische Volk ist das vortrefflichste unter dem mensch= lichen Geschlecht, gleich wie das Herz das vornehmste unter den Gliedern ift. (Chissuk em.)

Eine einzige israelitische Seele für sich ist in den Augen Gottes mehr wert, als alle Seelen eines ganzen

Volfes. (Schefa tal, Vorrede.)

Die Welt ist allein der Straeliten wegen geschaffen worden; sie sind die Frucht, die übrigen Völker aber ihre Schalen. (Schene luch. habb. 124 b.) Die Sonne bescheint die Erde, der Regen befruchtet

sie, nur weil die Israeliten darauf wohnen.

(Tr. Jebam. 63 a, Jalk. Schim. 124 b.)

Wer einem Juden einen Backenstreich gibt, hat Gott selbst geschlagen. (Tr. Sanh. f. 58 b.)

Von den nichtjüdischen Völkern heißt es:

Sie sind wie Körbe, in die man Stroh und Dünger tut (Mid. Sehir. haschir. 273 c), fie haben nur die Seele, die dem Vieh und den Tieren gegeben ist (Jalk. chad. 154 b); weshalb der Talmud zu seinen Gläubigen sagt: Ihr werdet Menschen genannt, die Völker der Welt aber werden nicht Menschen, sondern Bieh geheißen (Tr. Baba mez. 144b). Die Färgeliten werden Menschen genannt, weil ihre Seelen von Gott find, die Richt= gerae= liten aber, deren Seelen von dem unreinen Geift ftammen, werden Schweine geheißen (Jalk. Rub. 10.). Wiewohl die Bölker der Welt die Gestalt haben wie die Israeliten, so sind sie doch nur Affen gegenüber den Menschen (d. h. den Israeliten). (Schene luch. habb. 250 b.) Gott hat den Gojim nur darum menschliche Ge= stalt gegeben, damit die Juden sich nicht von Tieren bedienen laffen müffen.

Alle Lebens-Gemeinschaft von Juden mit Richtjuden ist verboten. Es ist auch unmöglich, daß die Juden unter die übrigen Völker vermischt werden sollten. (Abod. hakk. 720 a.) Hütet euch, sagt der Rabbi Menachem (z. Pent. 137 c.), und vermischt euch nicht unter sie, nehmt auch keine Weiber von ihnen und gebt ihnen auch keine

zur Ehe.

Es ift verboten, einem Nichtjuden die Seheimnisse des Sesess zu offenbaren; wer sich dessen schuldig macht, der tut so viel, als wenn er die ganze Welt zerstörte. (Jalk. chad. 171 b.) Verboten ist es serner, einen Nichtjuden zu grüßen (Tr. Gittin, f. 62, 1.), von einem Nichtjuden ein Almosen zu nehmen, oder ihm eine Sunst zu erweisen (Schulch. ar. f. 280, 1.), oder auch nur etwas Kühmliches von ihm zu sagen. (Jalk. Schim. 112 d.)

Zu den Worten des Bibeltextes: Du sollst den Tagelöhner, der Not leidet und arm ist, von Deinen Brüdern, nicht drücken, fügt der Talmud hinzu: Die "anderen" (d. h. die Nichtjuden) werden ausgenommen. (Tr. Baba mez. 111.)

Sinem Jsraeliten ist erlaubt, einem Soi Unrecht zu tun, weil geschrieben steht: Du sollst De in em Näch = sten nicht Unrecht tun, und wird des Soi nicht gedacht. (Tr. Sanh. 57a.) Verlorenes Sut, das einem Soi gehört, braucht man nicht zurückzugeben.

Der Rabbi Bechai lehrt (in seinem Pentateuch-Rommentar, f. 150a): Eines Goi verlorene Sache ist erlaubt zu behalten, denn es steht geschrieben (5. Mos. 22 v. 3): "Mit allem Berlorenen, was de in Bruder verliert", aber nicht was ein Goi verliert, oder: de in em Bruder sollst du das Berlorene wiedergeben, einem Goi aber sollst du es nicht wiedergeben.

Wenn ein Goi eines Järaeliten Pfand in der Hand hat, worauf ihm der Goi Geld geliehen hat, und der Goi verliert es und findet es ein Järaelit, so soll er es dem ersten wiedergeben, nicht aber dem Goi; wenn es aber der Finder dem Goi wiedergeben wollte, um des (heis

ligen) Namens willen \*), so soll ihm der andere sagen: wenn du den Namen heiligen willst, so tue es mit dem,

was dir gehört. (R. Jerucham, Seph. mesch. 51 d.)

Rabbi Mosche schreibt (Seph. mizv. 105 b): In dem 143. Sebot werden wir gewarnt, daß wir keinen von den Järaeliten bestehlen sollen; das Buch Emek hammelech sagt: Wer einem Järaeliten Geld oder Sutstiehlt, der muß 70mal sasten usw. Es ist deutlich, daß es bei einem Richt-Järaeliten erlaubt ist.

Ein Kind Noah's (worunter ein Soi verstanden ist) wird getötet, wenn es auch weniger als eines Pfennigs Wert gestohlen hat (Tr. Jedam. 47 d), den Kindern Noah's ist das Stehlen verboten, und werden sie nicht anders davor gewarnt, als daß man sie umbringt. (Tr. Aboda

zara 71 a.)

Das Wuchernehmen eines Juden von einem anderen Juden ist verboten. Denn es steht geschrieben: Du sollst nicht an deinem Bruder wuchern. (R. Abraham

Zeba, Zer. hamm. 145 c.)

Man entlehnt von einem Cutheer (Nichtjuden) und leiht ihnen auf Wucher, wie gesagt wird: An deinem Bruder sollst du nicht wuchern, an deinem Bruder ist es verboten, aber an den übrigen Leuten der Welt ist es erlaubt. (Jad chas. 172a.)

Das Gesetz hat nur verboten, einem Jsraeliten auf Wucher Geld zu geben, aber an einem Fremden ist es

erlaubt. (R. David Kimchi zu Psalm 15, v. 5.)

Hierzu bemerkt Rabbi Levi ben Gerson: Diese Worte sind ein be seh lende se Gebot: An dem Fremden sollst du wuchern. Weil dieser Abgötterei treibt, so besiehlt uns das Gesetz, ihm auf Wucher zu leihen, wenn er von uns entlehnen will, auf daß wir ihm allen mögslichen Schaden verursachen, und damit tun wir kein Unsrecht. (z. Pent. 234 a.)

<sup>\*)</sup> Eine häufig wiederkehrende Redewendung, die etwa befagen will: "damit wir, unsere Religion und unser Gott, nicht in schlechten Ruf kommen".

Rabbi Mosche sagt: Sott hat uns befohlen, von einem Soi Wucherzinsen zu fordern und erst dann ihm zu leihen, wenn er sich dazu versteht, so daß wir ihm keinen Ruhen schaffen und keine Hilfe leisten, sondern wir wollen ihm Schaden zufügen, auch wenn wir Ruhen von ihm haben. (Seph. mizv. 73 d.)

Es ist erlaubt, einen Soi zu betrügen und Wucher von ihm zu verlangen, wenn du aber deinem Näch ste n etwas verkaufst oder von seiner Hand etwas kausest, so soll keiner seinen Bruder betrügen. (Tr. Bab. mez. 61 a.)

E3 ist den Gerechten erlaubt, betrüglich zu handeln,

gleich wie Jacob getan hatte. (Jalk. Rub. 20b.)

Den Jrrtum eines Soi auszunuten ist erlaubt, wenn er sich von selbst (d. h. zu seinem Kachteil) irrt. Wenn nämlich der Soi eine Rechnung macht und irrt, so muß der Jsraelit zu ihm sagen: siehe, ich verlasse mich auf deine Rechnung, ich weiß nicht, (ob es sich so verhält), doch ich gebe dir, was du forderst. (R. Mosche, Seph. mizv. 182 b.)

Wenn ein Jude mit einem Nichtjuden einen Prozeß hat, so lässet du deinen Bruder gewinnen und sagst dann freundlich: so will es unser Gesetz (so in einem Lande, in dem die Gesetze der Juden gelten); wenn die Gesetze der Vuden gelten); wenn die Gesetze der Vuden günstig sind, so lässet du deinen Bruder gewinnen und sagst dem Fremden, so will es euer eigenes Gesetz. Wenn die Juden weder Herren im Lande sind, noch das Landesgesetz ihnen günstig ist, so soll man die Fremden durch Känke plagen, dis daß der Gewinn den Juden bleibt. (Tr. Baba k., 113 a.)

Wer ein Selübde getan hat und es reut ihn dasselbe, dem kann durch die Reue wieder geholfen werden, wenn er auch schon sein Selübde bei dem Sott Jsraels getan hat. Er muß zu einem vornehmen Rabbiner gehen, oder wenn kein solcher da ist, zu drei gemeinen Männern aus der Semeinde, die ihn entbinden. Wer einen Sid schwört und es reut ihn desselben, so daß er anderen Sinnes

wird, oder wenn sich etwas zuträgt, was zur Zeit des Schwures nicht in seinem Sinne war, so soll er dasselbe

tun. (Schulch. ar. 228.)

Wer falsch schwört, der verleumdet die Wahrheit Gottes; es sind aber die Menschen (d. h. die Juden) dieser Sache so gewöhnt, daß einige des Tages wohl hundert und mehr mal damit sich versündigen; vielleicht hält auch diese im Munde der Israeliten sehr übliche Sünde uns in der Verdannung unter den Völkern sest (d. h. sie ist schuld an der allgemeinen Verachtung der Juden). (Menor. hamm. 13 d.)

Moses sagt: Du sollst nicht begehren deines Näch = sten Weib, und: wer die Che bricht mit seines Näch = sten Weibe, ist des Todes schuldig. Strasbar für den Juden ist also nur der Chebruch an des Näch ten, d. h. des Juden Weibe, das Weib des Nichtjuden ist aus-

genommen. (Tr. Sanh. 52 b.)

Rabbi Bechai, Levi ben Gerson und andere lehren, daß die Che des Nichtjuden in den Augen des Jsraeliten keine Gültigkeit habe und daß der Jude keinen Chebruch begehe, wenn er ein nichtjüdisches Weib schände.

Der Talmud erzählt (Tr. Joma 18 b), daß einige seiner ersten "Weisen", Kab und Nachman, wenn sie in eine fremde Stadt kamen, öffentlich außrusen ließen, ob nicht ein Weib auf einige Tage ihre Frau sein wolle.

— Ebenfalls im Talmud erklärt Elias, es würden troß des Bersöhnungs-Tages viele Jungfrauen geschändet, da ja die Sünde draußen vor der Tür des Herzens geschehe, das Innere der Seele aber von den Bosheiten der Menschen unberührt bleibe. (Tr. Joma f. 19 b.)

Von Rabbi Cleafar wird (Ab. z. 17a) erzählt, daß keine Hure auf der Welt gewesen, die er nicht gebraucht

habe.

Wenn der jüdische Chegemahl unter dem eigenen Dache mit einer anderen Umgang hat, so hat die Frau nach rabbinischem Gesetze kein Recht, ihm das zu wehren.

Als der Kabbi Jochanan gewisse unnennbare Dinge als unsittlich bezeichnete, sagte man gegen ihn: "Nein, das Seset ist nicht so; denn die Weisen haben gesagt: Alles, was ein Mann mit einem Weibe tun will, darf er tun, wie mit einem Stück Fleisch, das kommt vom Metger, das man kann essen gebraten, gesocht, geschmort, oder wie mit einem Fisch, der kommt vom Fischer." — Als Beleg sür diese "Korm" (Halacha) wird dann angesührt, wie eine Frau beim Kabbi flagt, von ihrem Manne sodomitisch behandelt zu sein, korauf der Kabbi geantwortet habe: "Meine Tochter, ich kann dir nicht helsen, unser Geset hat dich preisgegeben." (Tr. Nedarim 20 b.) — Die Schändung einer Kichtsüdin kann sür den Juden niemals Chebruch sein, dagegen ist ein "Sohn Noah's, d. h. ein Kichtsude, der mit einem israelitischen Weibe Chebruch getrieben hat, des Todes schuldig." (R. Mosche 20 a.)

Den Abgöttischen (Nichtjuden) verursacht man den Tod nicht, doch ist es verboten, sie zu erretten, wenn sie dem Tode nahe sind. Wenn man einen von ihnen sieht, der ins Meer gefallen ist, so zieht man ihn nicht wieder heraus, wenn er auch einen Lohn geben wollte. (Schulch.

aruch, Chosch. hamm. 158.)

Die Sojim oder Heiden, wie auch die Räuber, die den Heiden gleich sind, zieht man nicht aus der Grube, wenn sie darein gefallen sind, sondern man läßt sie darinnen,

daß sie sterben müssen. (Traktat Aboda z. 13 b.)

Die Kcher, die den ifraelitischen Glauben verleugnen, ist besohlen zu töten. Wenn man die Macht in seiner Sand hat, so töte man sie öffentlich mit dem Schwerte, wo nicht, so soll man ihnen mit List beisommen, z. B.: Man läßt sie in eine Grube und zieht sie nicht wieder herauß; wenn eine Treppe in der Grube ist, so zieht man sie hinweg und spricht, ich tue es, damit mein Vieh nicht hinab gehe; und wenn ein Stein über dem Loch der Grube gewesen ist, so legt man ihn wieder darauf und spricht: ich will mein Vieh darüber gehen lassen; wenn aber eine Leiter in der Grube ist, so nimmt man sie hinweg und spricht, ich muß meinen Sohn vom Dach herabsteigen lassen. (Schulch. aruch, das. 425, 5.)

Zu dem Wort der Bibel: "Du sollst das Gedächtnis der Amaleks vertilgen", macht der Talmud diese Ansmerkungen: Der Krieg wider die Amalekiter ist ein besohlener Krieg (Tr. Sanh. 115a) und ist uns anbesohlen, dieselben zu peinigen und sie zu versolgen, bis sie vertilgt werden und kein Mensch mehr von ihnen übrig bleibe. (Seaph. miz. 73b.) Wer das Blut der Gottlosen vergießt, der tut so viel, als wenn er Gott opserte. (Jalk, Schim. 145c.)

Sin Sohn Noah's, der Gott flucht, Abgötterei treibt, ein Chebrecher und Totschläger ist, wird frei, wenn er den jüdischen Slauben annimmt; hat er aber einen Israeliten getötet oder mit einem israelitischen Weibe Chebruch getrieben, so ist er des Todes schuldig, selbst wenn er sich zum Judentum bekehren wollte. (R. Mosche, Jad. chas. 2, f. 295.)

Ritual=Morde?

Ju den schwerstwiegenden Anschuldigungen gegen die Juden gehört schon seit vorchristlichen Zeiten der Borwurf, daß sie zu gewissen religiösen Handlungen das Blut von Nichtjuden gebrauchten und daß sie wiedersholt Morde (sogen. Blutmorde oder Kitualmorde), hauptsächlich an Kindern begangen hätten. Es muß betont werden, daß sich im Talmud und Schulchan aruch teine Stelle sindet, die den Gebrauch von Blut vorschreibt oder sonst in solchem Sinne gedeutet werden könnte. Es bleibt allerdings zu berücksichtigen, daß das Judenstum außer der schriftlichen noch eine mündliche Ueberslieserung (Kabbala) für seine religiösen Gebräuche besitzt.

Eine oft gehörte Behauptung geht dahin, daß die Juden besonders für ihr Ostersest (zur Mazzen-Bereitung) menschliches Blut brauchten. Man argwöhnt, daß daß von den Juden zu schlachtende Osterlamm auch ein Menschentind sein könnte. Run sindet sich eine recht

merkwürdige talmudische Stelle im Talmud-Traktat Kethuboth 102 b (unten). Rach der Amsterdamer Ausgabe des Talmud Babli (hebräisch und deutsch) lautet sie: "Wenn einer stirbt und hinterläßt einen unmündigen Sohn für dessen Mutter, und es sagen die Erben des Vaters (die Brüder): er werde groß (wachse auf) bei uns, aber die Mutter sagt es werde groß mein Sohn bei mir: so läßt man ihn bei seiner Mutter und n ich t läßt man ihn bei den zu seiner Beerbung Besähigten. Es ist vorgekommen, daß sie ihn schlacht et en am Vorabend des Ostersestes" (14. Nisam, am 15. ist daß eigentliche Ostersest).

Die Logik drängt jedem bei dieser Stelle die Ueberzeugung auf, daß 1. auch ein Judenknabe, den der letzte Wille des Vaters nicht schützte, geschächtet werden kann als Osterlamm; als Grund läßt sich dasur angeben, daß nach jüdischer Lehre ein Unmündiger wie ein Goj (Nichtziude) gleich den Tieren ist (cf. Vietor 1. c. S. 78 und Strack, Herzog's Real-Enchel., Band 18, S. 40, Art. "Talmud" zu amme haarec). 2. Wenn Juden sich gar aus den Unmündigen des eigenen Volkes Osterlämmer suchten, wie viel weniger werden sie sich bedenken, die gleich den

Tieren geachteten Nichtjuden zu schächten?

Bgl. damit Pes. 49, daß man auch am Versöhnungstag einen am harrec, d. h. einen Unwissenden, des rabbinischen Gesetzes Unkundigen, sei er Jude — cf. Strack l. c., — sei er Nichtjude, cf. Victor l. c. S. 78) "durch-

stechen" kann.

Wenn der Judenschützer Strack das "Durchstechen" bloß als "krassen" Ausdruck für harmlose Creiferung nehmen will, so zeigt die Seitenstelle von dem Schlackten am Ostera ben d wohl deutlich, wie sehr er auf dem Holzweg ist; oder schlachtet man bloß in Gedanken, um neben dem Osterseiern auch noch Erbe eines Bruders zu werden?

Reues, sehr "interessantes" Material zur "Ritualmord"-Frage bringe ich in meiner Schrift "Der

Streit um Gott und Talmud", S. 61 ff.

### Das Kol-nidre-"Gebet."

Zur Entbindung von ihren Eiden und Schwüren sprechen die Juden alljährlich am Versöhnungs-Tage in der Shnagoge ein "Gebet", das mit folgender Formel eingeleitet wird: "Mit Bewilligung des himmlischen Gerichts und des irdischen Gerichts erlauben wir, daß gebetet werde mit den Abarjamim" (Nebertretern). Nun folgt dreimal das folgende Gebet:

"Alle Gelübde (Kol nidre) und Verbindlichkeiten und Schwüre, welche wir von diesem Versöhnungs-Tage an bis auf den nächsten geloben, schwören und auf unsere Seele vinden werden, die reuen uns alle und sollen aufgelöst, erlassen, aufgehoben, vernichtet, unkräftig und ungültig sein; unsere Selübde sollen keine Schwüre selübde und unsere Schwüre sollen keine Schwüre sein."

Was die Entstehung dieses sonderbaren "Sebetes" anbelangt, so sagt der Talmud (Nedarim 28 d): Wer da wünscht, daß seine Gelübde das ganze Jahr hindurch keine Geltung haben sollen, der trete am Jahres-Ansage hin und sage: "Alle Gelübde, die ich geloben werde, sollen nichtig sein". Nur muß er, wenn er später ein Gelübde

tut, an diese Erklärung denken.

Von jüdischer Seite ist versucht worden, dieses Kolnidre-"Gebet" als harmlos hinzustellen, da es sich angeblich nur auf "perfönliche" Gelübde beziehen folle, die die Juden allein für sich "auf ihre Seelen binden", aber nicht auf Verpflichtungen, die von Juden im öffentlichen Leben Anderen gegenüber beschworen oder eingegangen worden Unter "Abarjamim" (Nebertretern) in der Ein= find. leitungsformel sollen aber (nach Mandelstamm, Horae Talmudicae, Berlin, 1860, II. S. 12) ursprünglich die Scheinchriften (Anusim, Marannen) gemeint gewesen sein, die am Bersöhnungs-Tage (Jom-Kipur) sich heimlich zu ihren dem Judentume treu gebliebenen Stammesgenoffen jenseits der Landesgrenze begeben haben, um feierlich zu erklären, daß all ihre christlichen Gelübde und die Eide vor christlichen Gerichten ungültig seien. — Jeden= falls gibt das Kol-nidre-"Gebet" jedem Juden die Möglichkeit, "alle" Gelübde und Schwüre vor sich und seinen

Glaubeng-Genossen aufzulösen.

Das Kol-nidre-"Sebet" wird nachweislich noch heutzutage in den Synagogen gesprochen, und selbst der judenfreundliche Prof. Strack (Herzog's Real-Enchklopädie V. 128) gibt daher zu: "Es ist unleugbar, daß schlechte, sowie schwache Menschen, die unkundig sind, diese Kol-nidre-Formel als eine Hand habe betrachten können, mittels welcher von übernommenen Verpflichtungen sich zu befreien möglich sei." Die Sefährlichteit die ie es Sebetes besteht also heutzutage noch.

Ausführliches über dieses seltsame "Gebet" bringt das gerichtliche Gutachten "Rabbinische Fabeln" von Dr. Erich Bischoff (Leipzig, Kramers Berlag), S. 14 ff. und S. 42 bis 58, wo auch endlich dem verhängnisvollen Jrrtum ein Ende gemacht wird, daß "Kol-nidre" ein durch § 166 St. G. B. geschützter Bestandteil der jüdischen "Keli-

gion" fet.

## 2. Der Schulchan aruch\*.)

Um aus dem Sammelsurium des "Meeres des Talmud" (die neuen Ausgaben bestehen gewöhnlich aus 12 starken Bänden) das geltende Recht auszuscheiden, unternahm der Rabbi Joseph Karo in Saset die Herstellung eines gedrängten Auszuges aller wichtigen Geseb des Talmud, den er Schulchan aruch, d. h. "Gede Ater Tisch", nannte. (Erster Druck 1565.) Der Schulchan aruch ist von allen echt jüd isch en Kabbinern und Gemeinden als heute noch für alle Juden gültiges Geseb uch anerstannt!

Das Werk zerfällt in vier Abteilungen: Orach Chajjim ("Weg des Lebens"), Jore de'a ("Lehre der Erkenntnis"),

<sup>\*)</sup> Als Quelle diente Dr. Jakob Cder: "Der Jubenspiegel im Lichte der Bahrheit".

Eben ha'ezer ("Stein der Hilfe") und Choschen ha-mischpat

("Brustschild des Rechts").

Den für uns wichtigsten Teil bildet der "Choschen ha-mischpat", worin das jüdische Zivil- und Kriminalrecht der Juden aufgezeichnet ist. Zum Verständnis des Folgenden sei noch bemerkt, daß die Nichtjuden stets mit Atum bezeichnet werden").

In diesem Teile finden wir u. a. folgende Sätze:

Jedes Beth-din (jüdische Gericht) hat das Recht, Todesftrafe, Konfiskation der Güter oder jede andere Strafe über einen Juden zu verhängen (wenn er sich gegen das Judentum und dessen Geset vergeht). (Ch. ha-mischp. 2, 1.)

Es ist verboten, einen Prozeß (der Juden unter sich) vor dem Richter der Akum zu führen, sondern vor dem

Beth-din soll man ihn führen. (Ebenda 26, 1.)

Cinem Juden ist es berboten, für einen Afum zu Ungunsten eines anderen Juden Zeugnis abzulegen. (Ebenda 28, 3.)

Ein Soi und ein Sklave sind unfähig (vor jüdischen

Gerichten), Zeugnis abzulegen. (Cbenda 34, 19.)

Der Besits der Atum ist wie herrenloses Sut, und wer zuerst kommt, hat das Recht darauf. (Ebenda 156, 5, Haga.)

Wenn nach einer Stadt, wo der Handel in den Händen der Juden ist, fremde Kausseute kommen und ihre Waren an die Akum billiger verkausen, so soll man es ihnen verwehren. Wenn aber die Käuser Juden sind und Vorteil davon haben, soll man es ihnen nicht ver-

wehren. (156, 7, Haga.)

Der Kommis eines Juden ist verpslichtet, alles was er sin det, seinem Prinzipal zu übergeben. Auch wenn er sich von einem Atum eine schon bezahlte Kechnung nochmals bezahlen läßt oder sonst durch einen Betrug einen Prosit macht, so wird das als "gefundene Sache" betrachtet und ist dem Prinzipal abzuliesern. (176, 12.)

<sup>\*)</sup> Selbst der juden-freundliche Prof. Strack gesteht zu, daß "Akum" auch geradezu "Christ" bedeuten kann.

Wenn ein Bote von einem Afum Geld holen soll und er erhält zu viel, so gehört das dem Boten. Hat der Bote es aber nicht gemerkt, daß es zu viel ist, so gehört es dem Empfänger. (183, 7.)

Wenn ein Jude mit einem Akum ein Geschäft macht und ein anderer Jude hilft dabei den Akum übervorteilen, so müssen beide den Gewinn teilen. (183, 7.)

Schickt der Jude einen Boten, um bei einem Akum eine Schuld zu bezahlen, und es stellt sich heraus, daß der Akum die Forderung vergessen hat, so muß der Bote das Geld zurückgeben. (183, 8.)

Hat ein Jude einem anderen etwas verkauft, was einem Atum gestohlen ist, und der Akum fordert seine Sache zurück, so braucht der Verkäuser dem Käuser das

Geld nicht wieder zu geben. (225, 2.)

Dem Afum gegenüber gibt es keine Nebervorteilung, denn im Gesetz heißt es nur: "Deinen Bruder sollst du nicht übervorteilen". Wenn aber ein Akum einen Juden übervorteilt hat, so muß er es zurückgeben. (227, 26.)

Wer einen gefundenen Gegenstand einem Akum zurückgibt, begeht eine Uebertretung. Wenn er es jedoch tut, um die Juden in guten Kuf zu bringen, so ist es erlaubt.

(266, 1.)

Einer Akum (Nichtjüdin) soll man keine Seburtshilfe leisten am Sabbath, auch nicht durch eine Handlung, in welcher keine Entheiligung liegt. (Orach chajim 330, 2.)

Wenn ein Atum (Nichtjude) stirbt, dem ein Jude etwas schuldet, so braucht man die Erben nicht zu bezahlen, wenn nicht andere Atum um die Schuld wissen. (288, 10.)

Einen Afum zu betrügen ift erlaubt, jedoch so, daß er es nicht gewahr wird, damit der "Name" nicht entweiht werde (d. h. damit das Judentum und sein Gott nicht in schlechten Ruf kommen). (348, 2, Haga.)

Staatsgesetz nennt man das Gesetz, durch welches der König und die übrigen Staatsbürger Nuten haben. Nach den Gesetzen der Akum soll man des= halb nichtrichten, weil fonst alle Sesete der Zuden überflüssig wären. (369, 11, Haga\*)

Wenn ein Afum etwas von Ruben kauft und Simon sagt dem Akum, die Ware sei nicht so viel wert, so muß Simon dem Kuben die Ware bezahlen. (386, 3, Haga.)

Wenn ein Jude dem König Abgaben unterschlug und ein anderer Jude verriet es, so ist der Denunziant ver-

pflichtet, den Schaden zu erstatten. (388, 2.)

Es ist erlaubt, zu töten den Berräter überall, auch heutzutage, bevor er denunziert hat. Wenn einer nur sagt: Ich werde den und den anzeigen, so daß er an seinem Körper oder an seinem Gelde Schaden erleidet, so ist er, auch wenn die Geldsumme nur gering ist, dem Tode versallen. Man warnt ihn und sagt: "Denunziere nicht!" Trott er aber und sagt: "Ich werde doch anzeigen", so ist es ein Sebot, ihn totzuschlagen, und jeder, der ihn totschlägt, hat ein Verdienst.

Wer dreimal die Interessen der Juden verraten hat, den soll man aus der Welt zu schaffen suchen. (388, 15.)

Zu den Ausgaben, die man gemacht hat, um einen Berräter aus der Welt zu schaffen, sind alle Juden des Ortes beizutragen verpflichtet. (388, 16.)

\* \*

Die Auszüge aus dem Schulchan aruch, die hier wiedersgegeben sind, wurden teilweise in einem Flugblatt versöffentlicht. Als dessenwegen der Herausgeber angeklagt war, bestätigte am 14. Februar 1895 vor der ersten Straftammer des Breslauer Landgerichts der Privatdozent Dr. Georg Beer als Sachverständiger unter seinem Eide, daß er-die Stellen sämtlich in einer der Breslauer Stadtbibliothek entnommenen Ausgabe des Schulchan aruch gesunden habe, und daß der neben dem hebräischen Textestehende deutsche Wortlaut eine durch aus sinn =

<sup>\*)</sup> Vergl. auch das über den Kahal Seite 331 Gefagte.

gemäße, wenn auch manchmal etwas freie Ueber= setzung der hebräischen Worte darstelle.

Dr. Beer erklärte, daß das in diesen Sätzen außgesprochene Gebot, zu töten, sich, wie aus dem ganzen Sinne der Stelle hervorgehe, auch auf die Christen beziehe und stellte auf ausdrückliches Befragen des Staatsanwaltes fest, daß es sich keineswegs um einen milden Ausdruck wie "des Todes wert" handle, sondern daß diese Säte ein gang striftes Gebot zu töten enthalten.

#### Someit der Schulchan aruch!

Man muß auf Grund dieser Gesetze zu der Einsicht kommen, daß das Judentum nicht eine harmlose Reli= gions-Gemeinde darstellt, sondern den Charafter einer Verschwörung besitzt. Damit fällt aber eine Voraussetzung, die man bei Erteilung der Staatsbürger-Rechte an die Juden hegte. Man hat den Juden in den arischen Staaten die Gleichberechtigung gewährt, ohne ihre Geheim = Gesetze zu kennen. Man ist bon der Voraussehung ausgegangen, daß die "Keligion" der Juden auf ähnlich sittlicher Grundlage beruhe wie die christliche. Rachdem sich dies als ein Irrtum erweist, bleibt nichts übrig, als die unter falschen Voraussehungen eingeräumten Rechte ihnen wieder zu entziehen.

Die Juden des Schulchan aruch stellen sich vermöge ihrer Gesetgebung selbst außerhalb des Staats-Verbandes, und so muß notwendigerweise auch von arischer Seite ihnen diese Ausschließung zuteil werden. Das Judentum hat den mit ihm geschlossenen Vertrag vom ersten Augenblick an gebrochen, indem es nicht, wie vor= ausgesetzt war, die Gesetze der arischen Staaten anerkannte, vielmehr mit dem heimlichen Vorbehalt in den Vertrag eintrat, ihn durch seine Sonder-Gesetze zu umgehen.

Der Vorwurf, daß ein Kampf gegen die Juden verfassen gegen die Juden verfassen der in gei, ist deßhalb hinfällig. Es ist widersinnig, von einem Vertragschließenden die Einhaltung des Vertrages zu fordern, während der andere Teil diesen Vertrag nach Belieben und vorsätzlich bricht. Der Staats-Vertrag mit den Juden ist sonach ungültig geworden durch die Vertrags-Brüchigkeit des Judentums selbst. Außerdem besagt die Versassung, daß das Deutscher Keich "zur Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes" gegründet worden sei, also nicht zur Pflege des jüdischen oder eines anderen eingewanderten Volks-Elementes.

Wären die Regierungen, Behörden und gesetzgebenden Körperschaften mit den Seheim-Sesetzen des Judentums vertraut, so wäre es müßig, noch Worte über diese Dinge zu verlieren. Die Juden sind eine Sekte, die sich vermöge ihrer Sonder-Sesetze außerhalb aller Rechte, Sitten und Ordnungen der arischen Menschheit stellt und deshalb als vertragsunsähig, unverzumelzbar und kulturseindlich nicht unter uns geduldet werden kann.

Si ist mehrsach versucht worden, die staatlichen Bebörden zu erneuter Prüfung dieser Angelegenheit zu veranlassen; bisher vergeblich. Im Jahre 1890 richtete der Versasser im Verein mit einigen Gleichdenkenden eine Singabe an Staats-Behörden, worin die vorstehend geschilderte Sachlage maßvoll gekennzeichnet und die Vitte ausgesprochen wurde, durch eine unabhängige, unparteissche Sachverständigen-Kommission die südischen Geschwicher prüfen zu lassen. Der Bescheid des preußischen Kultus-Ministeriums lautete ablehnend, — es sei "unstunlich", dem Antrage Folge zu geben. —

Warum untunlich? — in einer Sache, bei der die sittliche und materielle Wohlfahrt unseres Volkes in Frage steht und der Staat von innen heraus in seiner Cristenz bedroht ist! —

Um Marheit hierüber zu schaffen, wäre es an der Zeit, eine folche Eingabe zu wiederholen. Auch die Parlamente würden dabei Gelegenheit finden, zu erweisen,

inwiesern sie rechtschaffen die Sache des Volkes vertreten und die wahrhaft ernsten Aufgaben unserer Zeit ersassen. Es ist seltstam genug, daß seit dreißig Jahren niemand in den Parlamenten diese ernsten Dinge zur Sprache gebracht hat\*).

<sup>\*)</sup> Gine eingehende Beleuchtung der rabbinischen Schriften (mit hebräischen Originaltexten) findet sich in Th. Fritsch: "Der falsche Gott" (Beweismaterial gegen Jahwe) 9. Aufl., Hammer-Verlag, Leipzig 1922. — Sehr viel neues ergänzendes Material ferner in de s selst in Berfassers "Streit um Gott und den Talmub. Weine Antwort an Strack, Kittel, Fiedig, Caro und andere". (Hammer-Verlag, Leipzig 1922.) — Verner in: Dr. E. Bisch off, "Rabbinische Fabeln" (Kramers Verlag, Leipzig 1922.) – Verner lag, Leipzig 1922.), sowie "Rabbi und Diakonus" (daselbst), zwei gerichtliche Sutachten, die mit Dutzenden jüdischer Fälschungen in fachmännischer Kritik aufräumen. — Die vorstehenen Schriften sind unerläßlich zur Aufklärung über jüdischen Talmudschwindel.



# Statistik der Juden.

Davis Trietsch berechnet (in der "Neuen Zeit", Chicago v. 23. 9. 22) die Gesamtzahl der Juden für 1922 auf 17 Millionen. Für die Länder mit einem größeren jüdischen Bevölkerungsanteil ergeben sich folgende Zahlen: 300 000 England 4 000 000 Bereiniate Staaten Sowiet-Rukland, Polen, Ukraine. 8 450 000 Die noch nicht veröffentlichte Volks= zählung von 1922 für Polen foll 5 000 000 ergeben. 1 000 000 Rumänien 600 000 Deutschland (Die Zahl der judischen Rud= und Cinwanderer ichätt Trietich auf nur 100 000.) 500 000 Ungarn Palästina . 100 000

Die Geburtenziffer für Alljuda ift 3,5 v. H.; die Sterblichfeit 1,3 v. H.; der Seburten-lleberschuß 2,2 v. H. Der jährliche Zuwächs an Juden in der Welt beträgt 368 000 oder 1000 täglich. Hiele Vermehrung an, so wäre um 1950 mit einer jüdischen Weltbevölkerung von 30 Millionen zu rechnen. Die jüdische Vermehrung ist verhältnismäßig stärker als die aller anderen Völker, doppelt so start wie die der europäischen Völker. Von 1881—1914, also in 33 Jahren, hat sich die Zahl der Juden verdoppelt; andere Völker verdoppeln ihre Zahl durchschnittlich erst in 70 Jahren. Diese schnelle Vermehrung ergibt sich aus einer besonders hohen Geburtenzisser bei den Ostiuden und der durchschnittlich sehr geringen Sterblichkeit — der statistische Beweis ihrer durchsweg günstigeren Lage gegenüber ihren Wirtsvölkern.

Trietsch wendet sich gegen das jüdische Bestreben, die Zahl der Juden möglichst niedrig anzugeben. Diese Haltung von der Ghettozeit her sei jetzt nicht mehr am Platze: die Welt möge die jüdische Macht sehen und anerkennen.

Er ist so ehrlich, die Zerstreuung der Juden, über die man der Welt so viel vorklagt, für einen "Vorzug der Lage" zu erklären; sie habe es ihnen ermöglicht, sich gerade an den Mittelpunkten der Kultur — Hauptskädte, Handels= und Hafenstädte — anzuhäusen. Groß=Neuhork zähle 2 Millionen, Warschau 400 000, Wien, Chicago, Budapest, Philadelphia, London, Berlin, Odessa, Paris zwischen 250 000 und 100 000. "Die jüdische Statistik ist im ganzen fast eine rein skädtische, unter großer Bevorzugung der Kulturzentren." —

Zählungen in den einzelnen Ländern nach Berufsarten werden immer schwieriger, da die Juden überall
bestrebt sind, Zählungen nach der "Konsession" zu verhindern. Die Vereinigten Staaten haben eine Zählung
nach der Abst ammung eingeführt; die Juden schlen
darin, sie entziehen sich einer solchen Zählung mit der
Begründung, sich nur konfession nell von der übrigen
Bevölkerung zu unterscheiden. Welches zweite Volk in derWelt wäre zu sinden, das so zäh und erfolgreich bemüht
wäre, seine genaue zahlenmäßige Ersassung zu vereiteln?
Warum dieses Verstecken?

Für Deutschland liegt als lette brauchbare statistische Unterlage die Volkszählung von 1907 vor. Die darin vorgenommene Unterscheidung nach Konfessionen mußhingenommen werden, obwohl sie das rassische Moment verschleiert. Danach waren in

|                                                                           | Chriften   | Juden  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| A = Landwirtschaft, Gärtnerei,<br>Forst= und Fischwirtschaft              | 17,5 v. H. |        |
| B = Jndustrie, Bergbau, Baugewerbe<br>C = Handel und Verkehr, einschließ= | 30 "       | 17 "   |
| lich Gast= und Schankwirtschaft .                                         | ·8 " ·     | 41,7 " |
| D = Häusliche Dienste, Lohnarbeit<br>wechselnder Art                      | 0,5 "      | 0,1 "  |

| Von den in der Industrie Beschäftigten waren                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christen Juden                                                                                      |
| selbständig, auch Geschäftsleiter 16 v. H. 46 v. H. nicht leitende Beamte, Aufsichts=               |
| personal 6,7 " 22,5 "                                                                               |
| Gehilfen, Arbeiter                                                                                  |
| Christen waren also zu über drei Vierteln Arbeiter,                                                 |
| Juden noch nicht ein Drittel.                                                                       |
| Im Sandel waren: Christen Juden                                                                     |
| selbständig                                                                                         |
| nicht leitende Beamte, Aufsichts=                                                                   |
| personal                                                                                            |
| Gehilfen, Arbeiter 39,9 " 24,5 "                                                                    |
| Im Verkehrsgewerbe: Christen Juden                                                                  |
| felbständig 8,6 v. H. 40,3 v. H.                                                                    |
| nicht leitende Beamte, Aufsichts=                                                                   |
| nerinnal 16.6 31.7                                                                                  |
| personal                                                                                            |
| Im Heere war der Anteil der Juden 1907 0,3 v. H.                                                    |
| Jill Deete will bet amen bet Juden 1907 0,9 b. g.,                                                  |
| der der übrigen Bevölkerung 1 v. H. Christen Juden                                                  |
| orte i m a distillen Juden                                                                          |
| Aig niedere Beamte wurden gezacht 19,5 d. d. 7 d. d.                                                |
| Als niedere Beamte wurden gezählt 19,5 v. H. 2 v. H.<br>Von Kenten und Pensionen lebend 3,7 " 6,5 " |
| Gesamtergebnis: Die Juden die Besitzenden und                                                       |
| Herren, die Nicht-Juden die Besitzlosen und Arbeiter. —                                             |
| 1914 waren von 3140 Hochschullehrern 937 Juden;                                                     |
| verhältnismäßig durften es nur 31 sein, also 30mal                                                  |
| zu viel.                                                                                            |
| 1904 besuchten höhere Schulen in Berlin:                                                            |
| von 100 deutschen Kindern 25                                                                        |
| " 100 jüdijchen " 80                                                                                |
| " 100 jüdifchen " 80<br>Es befuchen von 100 Kindern                                                 |
| 62 Defutifett Dutt 100 stitubetti                                                                   |
| Deutsche Juden<br>die Volksschule 92,7 41,9<br>" Wittelschule 4,6 25,2                              |
| die Bolfsschule 92,7 41,9<br>" Wittelschule 4,6 25,2                                                |
| " Witteljchule 4,6 25,2                                                                             |
| " Hochichale 3,3 32,8                                                                               |
| " Hochschule 3,3 32,8<br>Die Juden bilden die Oberschicht, die Deutschen —                          |
| das Gegenteil.                                                                                      |

Auf 1000 Deutsche kommt 1 Arzt, "1000 Juden kommen 8 Aerzte.

Rechtsanwälte stellen die Juden 43 mal mehr, als ihnen anteilsmäßig zukäme.

### Juden in der Literatur.

Die Hebräer haben von jeher die Bedeutung der geistigen Beeinflussung erkannt - ein Gebiet, dem die meisten gebildeten Deutschen noch völlig ahnungsloß gegenüberstehen. Durch kluge Berechnung in der lite= rarischen und künstlerischen Darstellungsweise läßt der Geist des Lesers und Beschauers sich beliebig leiten; es läßt sich Zuneigung und Abneigung, Liebe und Haß gegen Dinge und Personen erwecken, Vorurteile und Massen= Leidenschaften lassen sich entfachen und lenken. Meinungen im Volke find in den feltensten Fällen das Ergebnis selbständigen Nachdenkens und eigener Erfahrung als vielmehr das Widerspiel des täglich Gehörten und Gelesenen. Die gerühmte "öffentliche Meinung" ist eine Gewohnheits-Sache und Mache, das Echo fünstlich genährter Vorstellungen. Darum darf man behaupten: Wer die öffentliche Presse, die Literatur und die Theater beherrscht, der ist der eigentliche Regent im Lande. In der Verkennung dieser Tatsache ist der beschämende Bankrott der alten Regierungen begründet.

Juda hat seit Jahrzehnten planmäßig die Beeinflussung des Massengeistes in die Sand genommen und sich zu diesem Zwecke des wesentlichsten Teiles der Publikationsmittel bemächtigt. Es hat eine unheimliche Flut tendenziöser Literatur ins Bolk geworsen, die Theater und Kinos, wie auch das Vortrags- und Versammlungs-Besen monopolisiert und sich auf solche Weise zum Diktator der öfsenklichen Meinung aufgeschwungen. Verständnissos hat die Masse deutschen Gebildeten diesem

Vorgang zugesehen.

Geschickt hat Juda überall seine Anschauungen einzuschmuggeln gewußt. Alle Dinge wurden in einem Lichte gezeigt, wie es den Juden genehm war. Was den jüdischen Interessen diente, wurde hochgelobt, was ihnen unbequem war, verächtlich und lächerlich gemacht. Der deutsche Bildungs-Philister, der die Abschlichseit solcher Stimmungsmache nicht durchschaute, siel ihr ahnungslos zum Opfer. Alles, was den Juden förderlich war, wurde ihm als "aufgeklärt" und "fortschrittlich" hingestellt, alles den Juden Hinderliche als veraltet und "reaktionär". So wurden alle alten Autoritäten unterhöhlt, Regierung, Beamtentum, Heer, Kirche als volksseindliche Mächte dem Spott preisgegeben und alle jüdischen Zersetungs-Kräfte über den grünen Klee gelobt.

Ein besonderes Geschick wurde entwickelt, um dem naiven Volke den Juden in einem verklärten Lichte zu zeigen. In einer Fülle harmloß erscheinender und doch geschickt kendenziöser Erzählungen und Romane wurde der Jude stets als der edeldenkende selbstlose Mensch darzgestellt, der unter dem religiösen Vorurteil beschränkter und böswilliger Röpse zu leiden hat, überall ungerecht zurückgesetzt und versolgt. Bei einem Leserkreiß, der sich auf seine religiöse Aufgeklärtheit besonders viel zugute tat, gerade das rechte Mittel, um eine starke Parteinahme für die Juden großzuziehen. Wer als vorurteilsloß und aufgeklärt gelten wollte, hielt es danach geradezu für seine Pflicht, sich für die Juden ins Zeug zu legen.

Planmäßig wurden Erächlungen, Komane und Theaterstücke sabriziert, die diesem Zweck der raffinierten Geistesfälschung dienten. Sie beginnen mit Lessing's "Nathan" und Walter Scott's "Joanhoe" und seken sich in zahlloser Menge fort dis zu Mehrinck's "Golem", Spizer's "Prosessor Bernhardi" und vielen anderen. Alle Judengegner werden dabei zugleich als Dummköpse und Lumpen dargestellt. Die arglose Menge — die "Gebildeten" nicht außgenommen — nimmt das Dargebotene als ein ehrliches Abbild des Lebens und ahnt nicht, wie sie das Opfer eines wohlüberlegten Betruges wird.

In raffinierter Weise wird dabei zugleich das sittliche Bewußtsein zu untergraben gesucht. Verbrecherische Naturen werden in versöhnlichem Lichte gezeigt, das nicht-jüdische Weib immer als untreue Buhlerin dargestellt, Chebruch als etwas Alltägliches verherrlicht, strenge Chrebegriffe lächerlich gemacht. So haben sich unter diesen tückschen Sinstigen die Begriffe von Chre und Sitte im Volke verwischt. Dem aufmerksamen Volks-Psichologen ist es kein Seheimnis, woher die sittliche Verwahrlosung kommt, die unser Volk von heute schändet und letzten Endes auch eine Ursache unseres politischen Zusammen-bruches bildet.

Die sogen. schöne Literatur ist von jüdischen Erzeug= nissen überschwemmt. Die jüdischen Dichter und Künstler bilden, wie schon der witige Johannes Scherr sagte, eine "Unsterblichteits = Berficherungs = Gefell = schaft auf Gegenseitigkeit". Sie loben sich gegenseitig hoch und erfüllen die Welt mit ihrem Ruhme. Es gibt in Deutschland etwa 260 satungsmäßig rein jüdische Geschichts-und Literaturvereine, die wiederum zu einem Berband jud. Lit.=Bereine zu= sammengeschlossen sind. Diese Vereine schließen also Nicht-Juden aus, um eben rein jüdisches Wesen in der Literatur zu fördern. Geschähe Aehnliches von deutscher Seite welcher Entrüstungsschwall über "antisemitischen Fanatismus" würde laut. Die besseren deutschen Talente werden entweder unterdrückt und "totgeschwiegen", oder fie stellen sich aus Sorge um's liebe Brot in den Dienst Juda's. -

Den Einbruch der Juden in die deutsche Literatur ersöffneten Börne und Heine. — Heinr. v. Treitschfe hat ihnen in seiner "Deutschen Geschichte" einen besonderen Abschnitt gewidmet.

Ein annähernd vollständiges Namensverzeichnis der in Literatur und Kunst tätigen Juden an dieser Stelle zu geben, ist wegen der Tausende von Namen unmöglich. Wer genaue Angaben wünscht, sei auf den Semi-Kürschner hingewiesen (Selbstverlag Ph. Stauff, Berlin-Groß-Lichterselde, Moltkestraße). —

Die Unkenntnis über das jüdische Literatentum ist selbst in gebildeten Schichten so groß, daß hier wenigstens einige der bekanntesten Namen aus den letzen 100 Jah-

ren genannt sein mögen:

Adler (mehr als ein Dutend) — Konrad Alberti (Sittenfeld) — Peter Altenberg (eigentl. Rich. Englän= der) — Elijabeth Altmann-Gottheiner — Norman Angell — Gabriel d'Annunzio (geb. Rapagnetta) — Simon Ar= chenhold — Otto Arendt — Betting v. Arnim (geb. Brentano) — L'Arronge (Aron) — Ascher (ein halb Dutend) — Berthold Auerbach — Anita Augspurg — Julius Bab — Bamberger (1/2 Dukend) — Ellis Barker (geb. Elk= bacher) — Barzillai (eigentl. Bürzel) — Beer (1 Dupend) — henri Bergson — Jacob Bernans — Georg Bernhard — Bernstein (1 Dutend) — Bloch (1 Dutend) — Oskar Blumenthal — Ludwig Börne (geb. Löb Baruch) — Otto Brahm (geb. Abrahamsohn) — Georg Brandes (Morris Cohen) — Lothar Brieger-Wasservogel — Ernest Cassel — Paulus Caffel (eig. Selig) — Caffirer — Emil Claar (geb. Rappaport) — Bernhard u. Friedrich Dernburg — Deutsch (1 Duzend) — Benjamin Disraeli (Beakons-field) — Georg Ebers — Paul Chrlich — Einstein — Elts-bacher — Michael Flürscheim — Karl Emil Franzos — Freund (2 Duß.) — Friedländer (3 Duß.) — Friedmann (1 Dug.) — Ludwig Fulda — Ludwig Geiger — Goldmann (1 Dug.) — Goldschmidt (2 Dug.) — Goldstein (½ Dug.) — Kud. Gottschall — Heinr. Graeg — Maximi= lian Harden (eigentl. Witkowski) — Heinrich Heine (eig. Chaim Bückeburg) — Herz (1 Dut.) — Herzfeld (1/2 Dut.) — Theodor Herzl — Hehmann (1 Dut.) — Paul Hehse (hatte jud. Mutter) — Hirsch (2 Dug.) — Magnus Hirschfeld — Emil u. Hugo von Hofmannsthal — Folani (geb. Jsaacsohn) — Ludw. Jacobowsti — Siegfried Jacobsohn — Jaffé (½ Dut.) — Morit de Jonge — Gust. Kadel= burg — Sust. Karpeles — Friederike Kempner — Alfred Rerr (eig. Kempner) — Adolf Kohut — Koppel-Elseld — Landau (1 Duh.) — Arthur Landsberger — Eduard Lasker — Else Lasker-Schüler — Lasson (Lazarussohn) — Fanny Lewald — Kahel Levin — Rudolf u. Paul Linzdau — Lissauer — Lombroso — Georg Lomer — Hugo Lubliner (H. Bürger) — Karl Mary (Mardochai) — Frik Mauthner — Mehrint (Gust. Mehrer) — Montesiore — Lina Morgenstern — Hugo Münsterberg — Keisser — Wax Nordau (Südseld) — Frik Oliven — Oppenheim (1 Duh.) — Jul. Oppert — Oppert v. Blowix — Walter Kathenau — Keinach — Gabriel Rießer — Koda Koda (eigentl. Kosenseld) — Saphir — Schlesinger (1 Duh.) — Artur Schnikser — Bernhard Shaw — Löb Sonnemann — Lothar Spizer — Ludwig Stein — Stern (2 Duh.) — Jul. Stettenheim — Felix Theilhaber — Valentin — Vandervelde — Jasob Wassermann — Otto Weininger — Georg Witsowski — Theod. Wolff — Leopold Junz.

\* \*

Es ware verwunderlich, wenn bei dem teils instinktiven, teils planmäßigen Ineinandergreifen und Vorwegnehmen aller Erfolgs-Möglichkeiten das Judentum das vielleicht wichtigste Mittel zur Befestigung seiner Geistes= Herrschaft, das Verlags = Wesen außer acht gelassen hätte. Während dieses früher in den Händen hochgefinnter deutscher Verleger, welche die Förderung aufstrebender Talente uneigennützig ihren Erwerbsrücksichten voranstellten, eine Pflegstätte deutscher Geistes-Entwicklung gewesen war, können judische Verleger gar nicht anders, als damit Erwerbs- und judische Rassen-Interessen verbinden. Wenn unter den Namen der Verleger das jüdische Element nicht auffällt, so beweist dies nicht, daß es fehlt; vielmehr sind im Laufe der Zeit ehrenhafte und verdienstvolle deutsche Verlage ohne Namenswechsel in jüdischen Besit übergegangen, in anderen wirken jüdische Téilhaber. Die bekanntesken jüdischen Verlage sind:

Bechhold, Frankfurt a. M. Bensheimer, J., Mannheim. Bielefeld's Verl., Freiburg. Bloch, Ed., Theaterverlag, Berlin. Bloch, Berlin W. Caffirer, Paul, Berlin. Cohen, Friedr., Bonn. Concordia, Berlin. Continent, Berlin. Elischer Nachf., Leipzig. Fischer, S., Berlin. Fleischel & Co., Berlin. Freund & Jekel, Berlin. Kriedberg & Mode, Berlin. Goldschmidt, Emil, Berlin. Goldschmidt, Alb., Berlin. Racobsthal & Co., Schöne= berg. Levn & Müller, Stuttgart. Liebmann, Otto, Berlin. Löwe, F. C., Stuttgart. Maher & Müller, Berlin. Mener, Edm., Berlin.

Mode=Verlag, Berlin.

Morgenstern, E., Breslau. Mosse, Rud., Berlin. Pan=Verlag, Berlin. Panne, A. H., Leipzig. Prophläen-Verlag, Berlin. Rosenbaum, Berlin. Rosenbaum & Hart, Berlin. Rose=Verlag Berlin. Rikola-Verlag, Wien. Rütten & Löning, Frankfurt a. M. Sauerländer, Frankfurt a. Main. Schottlaender, Berlin. Schwabacher, Stuttgart. Schwerin, Henry, Berlin. Simion Nachf., Berlin. Steinitz, Sugo, Berlin. Ullstein, Berlin. Verlags= Vita. Deutsches haus, Berlin. Weiße Bücher (Schwabach), Leipzig. Wolf A.-G., Kurt, Leipzig= München.

Die Verlage lassen auch durch Leute jüdischer Kasse tote Dichter und Denker neu bearbeiten, herausgeben und beschneiden. So tritt der große Deutsche der Eisernen Zeit, Arndt, jett an Herrn Lessschaft hand neu in die Erscheinung, und die "Alassiker der Naturwissenschaften" sett man uns aus Leipzig in solgender Aufmachung vor: "Julius Robert Maher" von Dr. S. Friedlaender; "Plato und Aristoteles" von Lothar Brieger-Wasservogel u. s. f.

Die Theater sind in neuerer Zeit immer mehr Pflegstätten eines Juden-Kultus geworden. Die seichten, und gemeinen Schauspiele und Operetten frivolen jüdischer Macher beherrschen die Spielpläne. Jüdische Direktoren und Regisseure leiten die meisten großen Bühnen; jüdische Agenten vermitteln die Anstellung der Künstler und Künstlerinnen. (Daß lettere sich, um überhaupt Aussicht auf Anstellung zu erlangen, den ehrendsten Zumutungen dieser Agenten unterwerfen muffen, daß ihre Laufbahn also in der Regel mit Schandung und Schande beginnt, ist aus verschiedenen Veröffentlichungen neuerer Zeit erschütternd bekannt worden. Das jüdische Theater-Agentenwesen ift nur eine Spielart des ausschließlich judischen Mädchenhandels.) Selbstverständlich bevorzugen jene ihre Leute und sichern ihnen alle guten Posten; die Anderen wieder werden so erbärmlich bezahlt, daß den Künstlerinnen, um nicht zu verhungern, nur der Ausweg der Prostitution bleibt. Die öffentliche Presse in Judenhänden hilft mit, den Ruhm der judischen Mimen in alle Winde zu posaunen.

So ist das jüdische Element in geradezu erdrückender Nebermacht. Ererbte und anerzogene Eigenschaften bestähigen den Juden in gewissem Grade zur Schauspielerei — jedoch auch nur für Mittelmäßigkeiten. Zur Erfassung eines ungewöhnlichen und tiesen Charakters oder zur Darstellung einer echten kriegerischen Seldenrolle sehlt ihnen die innere Berwandtschaft des Wesens. Sie können hier nur wiedergeben, was sie von arischen Schauspielern erlauschten, und sie tun dies oft mit Geschick, — meist mit jener blendenden Nebertreibung und Berzerrung, die einem wenig seinsühligem Publikum als außerordentliche Leistung erscheint, während echtes Kunskempfinden pein=

lich berührt wird.

Der erste Vorstand der "Freien Bühne" in Berlin bestand aus Otto Brahm, Paul Jonas und S. Fischer, drei Juden. Soldstein (im Kunstwart 1912) gibt zu: "Ebenso bekannt ist das Vorherrschen des jüdischen Elements im Theater; fast sämtliche berliner Theaterdirektoren sind Juden, ein großer, vielleicht der größte Teil der Schau-

spieler desgleichen.

Selbstverständlich bevorzugt die jüdische Bühne rassengenössische Bühnen-Erzeugnisse; Macher, höchstens Virtuosen dritter und vierter Süte, wie Blumenthal, Lindau, Lothar-Spiker, Lubliner, importierte Talmi-Größen wie Heizermans aus Holland, aus Dänemark Bang, Brandes, Nathansen, Peter Ransen, Kasmussen; aus Kußland Schalom Asch; aus England Bernhard Shaw, Galsworthy, Lennox; aus Italien Sem Benelli, aus Frankreich Henry Bernstein usw. — sie alle ernten reiche Tantiemen und rauschenden Tagesruhm. Das Publitum wird durch diese Machwerke und jüdische Mimik verzudet; der deutsche Dichter hungert und ver-

fümmert in der Dachtammer.

Die Juden haben längst erkannt, welches ausgezeichnete Seschäft mit den Lichtspielen zu machen ist. Sie beherrschen diesen Erwerbszweig ebenso wie die anderen Schaubühnen. Der erste Kinokongreßen wie die anderen Schaubühnen. Der erste Kinokongreßen wird den ersten Vorsitzenden Arthur Templinet durch den ersten Vorsitzenden Arthur Templinet zuch des Kongresses und der Ausstellung, Rechtsanwalt Dr. Treitel gab eine Nebersicht über die Rechtsverhältnisse, denen die Lichtspielbühnen unterliegen, und Dr. Goldschmen Kulturgebildes. Als Chrengast erschien der Präsident des Hansburgebildes. Als Chrengast erschien der Präsident des Hansburgebildes, Geheimrat Prosessor. Jakob Riessen

\* \* \*

Der Bolkscharakter kommt in ruhigen Zeiten nicht in den unausgeprägten Massen zum Ausdruck, die der Heraussonderung der Persönlichkeit widerstreben, sondern in den verhältnismäßig wenigen, die sich aus den Massen emporgearbeitet haben; der Sehalt ihrer Handlungen und Werke dringt je nach ihrer Erfaßbarkeit in die nächstsfolgenden Schichten, zum Teil schließlich in die Massen, insoweit sie dasür aufnahmesähig sind. So kommt auch in den großen Dichtern, die unmittelbar aus den Tiesen ihres Volkstums schöpfen, der Volkscharakter am klarsten zum Ausdruck. Die reise Dichtung unserer Großen bleibt nirgends bei dem äußeren Leben stehen, überall zeigt sich der Trang, auf den Grund des Lebens zu kommen, das zeben zu vergeistigen. Die de ut sich e Bühne sollte nur eine Weihe-Bühne sein; sie ist ein Lebensbedürsnis für die Seistes-Hungrigen, die ohne sie verkümmern oder abirren.

Daß die deutsche Auffassung von der fäulnißerregeneden Wirkung der jezigen Bühne selbst jüdischerseits ane erkannt wird, zeigt eine Aeußerung des Zionistenführers Bialik in einem Vortrage über hebräische Siteratur. (Jüd. Kundschau Kr. 90/1921.) Er sprach von demdramatischen Austreten der Propheten: "... sie haben wirklich die Bühne zu einer "moralischen Anstalt" gemacht. Das stellt sie himmelhoch über das Theater unserer Zeit, wo auf zehn unkünstlerische und unmoralische Bühnen kaum eine Stätte echter, sittlicher Kunst kommt."

Von der heutigen Bühne weht von dem Seist de ut sich er Dichter kaum noch ein Hauch. Uebersättigte suchen
einen Kitzel im Fauligen, im haut godt; für die geistige Nahrung gilt dasselbe. Naturwidrigkeit vermag gesundes Empfinden anzustecken; Perversität kann seuchenartig wirken. Die Großstadt-Bühnen dienen der Perversität. Wer pervers schreibt, denkt, dichtet, ist pervers. Wie gezeigt, versorgt das Judentum sast ausschließlich die Bühnen mit seinen Erzeugnissen: ihr Wesen ist Haß und Vershöhnung aller hohen sittlichen Werte, Verherrlichung des Gemeinen, Perversen. Die Kritik der Bühne liegt in jüdisschen Händen; es gibt keine Kritik von jüdischer Seite, die grundsätlich das Gemeine bekämpste, sie macht es viels mehr auch dem Lese-Publikum mundgerecht. Diese Gesamt-Erscheinung beweist, daß das Judentum in seinen führenden Geistern entweder widernatürlich veranlagt ist oder bewußt den Geist des Bolkes sälscht, um es von innen heraus zu verderben. Es gibt Lust-Greise; das literarische Judentum zeigt die Merkmale des Lust-Greise gieren nach Versührung noch unverdorbener Menschen; in gleicher Weise und mit gleichem verwüstlichen Ersolge wirkt das Judentum von der Bühne; Presse und Kritik tragen das ansteckende Gist weiter. Jolierung ist nicht mehr möglich. So bleibt uns Deutschen zunächst nur übrig, der Anstedung aus dem Wege zu gehen. Die Bühne, von Juden bedient, bleibe Juden ausschließlich als Erlustigungsstätte; Deutsche sollten sie grundsäblich meiden.

Die Segenwirfung fönnte von den noch judenfreien Provinz-Bühnen ausgehen. Hier haben die deutschen Theater-Besucher das Uebergewicht; entschiedene Ablehnung alles Juden-Ritsches würde einsichtige Direktoren von dem Druck befreien, den die Großstadt-Bühne und Presse ausübt. In den Orten ohne ständige Bühnen müssen Liebhaber-Theater durch sorgfältige Auswahl der Stücke dem Verlangen unseres theaterschen Volkes nach reiner Kost dienen; Weihe-Festspiele an Provinz-Haupt- orten könnten Sinn und Verlangen nach dem hohen Berus der Bühne wieder beleben; unsere verkannten und verbannten Dickter kämen zu Chren. Deshalb hier wie

in allem:

Los von dem verpestenden Berlin!

Einige der bekanntesten Namen aus der jüdischen

Bühnenwelt sind:

Ludwig Barnah, Sarah Bernhard, Bogumil Davison, Aug. Ellmenreich, Josef Rainz (geb. Kohn), Otto Lehfeld, Alexander Moissi, Ernst Possart, Elisa Rachel, Max Keinshardt (geb. Goldmann), Scharwenka, Adolf Sonnenthal, Agnes Sorma.

### Musik.

Ein gewisses Virtuosen-Talent für musikalische Reproduktion läßt sich den Juden nicht absprechen. In den dunklen Rassen überwiegt das Gefühlsmäßige, das Phantastische und niedrig-sinnlich Leidenschaftliche, das zum Empfindungsrausche, ja bis zur tierischen Wildheit sich steigern kann. Solche Anlage verleiht dem Künstler Bestrickendes und Hinreißendes, ja Dämo= nisches. finden sich Darum gerade unter niederen Rassen, unter Negern und Zigeunern, derartige Musik-Virtuosen; ihr Ausdruck ist aber seelenlos, ihre Wirkung endet im Sinnlichen, um es zu reizen und zu verführen; die Musik der Dunklen ist Erotik. Den nordischen Menschen zwang ein beispielloser Daseinskampf mit Eis und Nacht zu äußerster herber Kraftentfaltung und Ver= innerlichung; das farge Diesseits weckte die Sehnsucht nach einem Jenseits; der Weg dorthin ging durch die Tiefe des Innern; von dort wuchsen ihm Glauben, Zuversicht, Stärke. Aus dieser Tiefe und wiederum in sie dringt die Macht der Töne. Für ihn wird Musik zur Austonung und Austönung sonst unaussprechlicher seelischer Vorgänge; in ihm wirkt Musik wie Religion: beide find ihm Lettes, Höchstes und Tiefstes; ihr Grundzug und Ziel find Reinigung und Reinheit. Ihm bedeutet Musik nur dann etwas, wenn sie erhebt und läutert. Deshalb quillt aus deutschen Seelen fast nur ernste Musik; wo dem Blonden die heitere gelingt, ist ihr Rennzeichen kindliche Reinheit und Reuschheit. Es ist unmöglich, einen deutschblütigen Tondichter aufzufinden, der gewollt und verstanden hätte. Blut und Sinne erotisch Vom Reich der Tone umfangen, löst die aufzuwühlen. Seele sich vom Bewußtsein ihrer irdischen Zusammenhänge: reines Sinübersehnen und -fühlen nach einem Höhenziel, das durch kein Ergrübeln erreichbar wird, sondern nur durch Versenken des Empfindens in ein erfühltes All-Sein, in Gott. Musik ist Weihe des Herzens: Bach, Beethoven und andere Geweihte find ihre Priefter.

So fühlen und so wollen wir Deutsche Musit; und diesen Drang sollte Juden-Musik stillen können? Wenn irgendwo, so ist der Versuch des negerblütigen Juden, sich auf diesem Gebiet uns aufzudrängen, plumpeste Fühllosigkeit oder Frechheit. Wir gestehen ihm Begabung für Musik zu, wie er sie fühlt und braucht; deutsche Tonschöpfung kann er weder fassen noch geben — dazu müßte er eine deutsche Seele haben; was er aber hervorbringt, ift uns fremd, berührt und erreicht uns gar nicht, stößt uns ab. Deutsche und jüdische Musik sind polare Gegenfäte. Die Richtigkeit dieser Darlegung bestätigt ein ehrlicher Jude, Max Brod. Er schrieb in einem Aufjate "Gustav Mahlers jüdische Melodien" — worin er M. das "größte jüdische Kunstgenie der Reuzeit" nennt: "Ich glaube, die ungeheueren Widerstände, die Mahlers Kunft bei Publikum und auch bei ernster Kunst zu überwinden hatte . . . beruhen darauf, daß sein Werk zwar äußerlich recht deutsch ausschaut, der Instinkt aber undeutsch — und mit Kecht — anmutet. Von einem deutschen Blickpunkt aus erscheint dieses Werk daher inkohärent (zusammenhanglos), stillos, unförmlich, ja bizarr, schneidend, zynisch, allzu weich, gemischt mit allzu Hartem . . . Man suche sich in Mahlers jüdische Seele einzufühlen . . . . Sofort ändert sich das Bild: Form und Inhalt stimmen, nichts ist vorlaut, nichts übertrieben . . . Ebenso geht es, wenn man Beine nicht als deutschen Lyrifer, Mendelssohn nicht als Klassifer der deutschen Musik, Meherbeer nicht als italienischen Oberkompositeur und Offenbach nicht als parifer Samin auffaßt, sondern alle nur als große Söhne des jüdischen Volkes." Das ist ehrlich und wahr. Die judische Presse aber besteht darauf, jüdisches Geton uns als deutsche Kunstoffenbarung aufzuzwingen, deutsche Tonkunst zu verdrängen, mit anderen Worten: den Deutschen seelisch auszuhungern und zu verderben.

Ueber das Judentum in der Musik hat sich Kichard Wagner schon 1859 eingehend geäußert (vergl. S. 91 ff.) und sich dabei hauptsächlich gegen Weherbeer gewandt. Dieser ist der unverfälschte hebräische Musikmacher. Wo es einmal anders scheint, hat das vielleicht seine besondere Bewandtnis. Carl Maria v. Weber übergab auf seinem Sterbelager seinen gesamten Nachlaß an musikalischen Entwürfen an Meherbeer zur Bearbeitung und Veröffentlichung. Den großen Koffer mit diesen Manuskripten will Meherbeer auf der Keise nach Paris verloren haben. Feine Ohren glaubten aber in späteren Schöpfungen Meherbeer's Weber'sche Klänge herauszuhören.

Einen verhältnismäßig sicheren Anhalt, ob man jüdische oder nicht-jüdische Schriftseller und Künstler vor sich hat, gibt die Kritik der jüdisch beeinslußten Presse; als Regel kann gelten: wen sie lobt, ist Jude oder judendienerisch. Wer hestig heruntergerissen wird, ist ein

wertvoller, deutschbewußter Künftler.

Wo der musikalische Bedarf nicht durch deutsche Juden gedeckt ist, wird ausländische jüdische Ware nachgeschoben. Der deutsche Musik-Prolet schwillt in dem weltbürgerslichen Gefühl, das Tonreich der Franzosen und Italiener zu umfassen und merkt nicht, daß ihm hier jüdische Talmisware aufgedrängt wird, die allerdings bisweilen mit nichtjüdischem Wertmetall legiert erscheint. Wir dursten den "Franzosen" Auber, Halen, Bizet, den "Italienern" Mascagni und Leoncavallo huldigen, ohne zu merken, daß sie Hebräer waren. (Verdi, Kossini, Donizetti sind Nordstaliener von germanischem Gepräge.)—

Kinntt man hinzu, daß die Theater= und Konzert-Agenten ausschließlich Juden sind, so ist begreislich, warum es für die Kinder Juda's so viel leichter, für deutsche Talente fast unmöglich ist, zur Geltung zu gelangen. Der Konzert-Unternehmer Wolf in Berlin hat beinahe das gesamte Konzert-Wesen im Deutschen Keiche monopolisiert, und ohne seine Huld kann kaum ein musikalisches Talent vor ein größeres Publikum gelangen.

### Malerei und Bildhauerei.

An die Eroberung des Gebietes der bildenden Künste hat sich das Judentum zuletzt gemacht. Der Verstand läßt sich durch Trugschlüsse, blendende Widersprüche, dreist dorgetragene Unwahrheiten und Marktschreierei versblüssen und irre machen; dem Auge kann man grüne Menschen, blaue Bäume, violette Kühe nicht vormachen — sollte man glauben. Die Entwicklung der Malerei in den letzten zwanzig Jahren hat auch dies möglich gemacht. Verdutzt steht der Beschauer vor viele Quadratmeter großen Leinwandslächen, die mit Farbenklezen sinnlos bepinselt sind, er sieht weder Mensch, noch Baum, noch Haus, noch überhaupt etwas Gestaltetes; der Katalog besehrt ihn aber, daß wir etwa "Liebe in Mondanacht", "Schöpfungs-Ahnen", "Sehnsucht" oder etwas Aehnliches in Farben vor uns haben.

Merkwürdigerweise wagen die Leute, die davor stehen, nicht, in schallendes Selächter auszubrechen oder der Empörung ihrer gesunden Sinne unwillig Ausdruck zu geben; sie haben den Aberglauben, was gemalt ist und ausgestellt wird, müsse etwas bedeuten; und — sie wollen nicht für ungebildet gelten. Die Gängelung des Massenverstandes durch eine unehrliche Presse hat längst alles gesunde, unmittelbare Denken und Fühlen erstickt; es wagt niemand mehr, seinem eigenen Urteil zu trauen; er muß erst in die Zeitung blicken, wie sie erlaubt, über die Dinge zu urteilen.

Gerade Malerei und Bildhauerei unserer Tage beweisen, daß es gelungen ist, den Geist des Volkes völlig einzuschläsern und zu verblöden, die gesunden Sinne zu ersticken und die Hammelherde der Urteilslosen nach Belieben in die dürre Heide zu führen.

Die Vortänzer in dem Kankan der künstlerischen Verrücktheiten sind wiederum Hebräer. Es macht zuweilen den Eindruck, als ob sie ausprobieren wollten, was man der öfsenklichen Dummheit alles zumuten darf. Wollte man die heutige Verfassung unserer Künste als einen Maßstab für den Geistes= und Kulturstand unseres Volkes ausgeben, so müßte man aus ihnen den völligen Bankrott, die entsetlichste Dekadenz heraussesen. Eine Ausnahme macht nur die Baukunst, die sich in zunehmendem Maße zu schlichten, zwecknäßigen und doch anmutigen und kraftvollen Formen durchringt und so den Glauben aufrecht erhält, daß noch starke, gesunde Kräfte in unserem Volke wirken und die Entartung in Malerei und Bildhauerei vielleicht nur eine Modekrankheit darstellt.

Wir wollen uns gern als Barbaren verschreien lassen und beherzt die neuesten Errungenschaften des Futurismus, Kubismus, Orphismus und andere Ausgeburten des Wahnsinns dorthin verweisen, wohin sie gehören: ins

Irrenhaus. —

Ein bedenkliches Zeichen an den neueren Künsten ist es, daß sie mit Vorliebe das Krankhafte und Entartete darstellen, in manchen Fällen vielleicht aus Mangel an gesunden Modellen, in anderen scheinbar aus Vorliebe für das Pathologische (gilt vor allem auch von der

modernen Dramatit).

Nimmermehr wäre dem greisen, natur-entfremdeten, anschauungslosen Judentum ein ersolgreicher Wettkampf in den bildenden Künsten gelungen, weil sie ein unbesangenes, frommes Bersenken in den Geist der Natur verlangen. So setzte es an Stelle der Kunst die Frake. Sie sindet die lodpreisenden Federn aller artikelsschreisbenden jüdischen Zeitgenossen; die ehrliche deutsche Kunst wird totgeschwiegen, verhöhnt, bleibt unverkäuslich, verschwindet. Behalten die zersetzenden Mächte der Gegenswart die Oberhand, so wird einst die jüdische Frakerei als deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts gelten.

Die Hauptsache ist das Geschäft. Unter jüdischen Fingern verwandelt sich alles in Gold; auch die Malerei. Sie ist ein großes, freches Geschäft geworden; die Firma Paul Cassirer und Max Liebermann besherrscht fast monopolartig den deutschen Kunstmarkt.

Kunst und Geschäft reimen sich für uns Deutsche nicht zusammen; dem Juden gibt ihre innige Verbindung einen metallenen Wohlklang.

Sie sind die Führer gegen die deutsche Malerei; unterstützt werden sie von dem ungarischen Juden Meier-Graefe; zusammen wirken sie nach der Losung, daß es keine deutsche Malerei mehr gibt. — Bon Berlin haben sie ihre kunst-verheerenden Ausslüge auf Hamburg, Weimar, Mannheim, München usw. ausgebehnt. Noch kurze Zeit so weiter, dann gibt es in der Tat keine deutsche Malerei mehr. Ueber die Zulassung von Künstlern auf dem Kunstmarkt bestimmen Liebermann, Cassier, Elias, Osborn, Meier-Graefe, Kosenhagen, Friz Stahl (= Siegfried Lilienthal), Bie, Uhdebernahs. —

Neber jüdische Kunstschreiber sagte der baseler "Samstag": "Auf dem Gebiet der bildenden Künste treibt sich die scheußliche Horde der sog. Kunstschriftseller herum, sast lauter Juden und Judengenossen, welche die Kunstimmer mehr zum reinen Markt- und Spekulations-Objekt degradieren, ihr zu diesem Zweck die Seele wegedisputieren und die bloße Fingersertigkeit, die Technik, die Sensation als das Höchste darstellen."

Bronze und Warmor scheinen der jüdischen Bearbeitung am stärksten zu widerstehen; malen kann man Menschen wie aus Psesserküchenteig gerollt; eine Bronzebüste läßt sich ohne ernstes physiognomisches Sindringen, ohne höchste Feinfühligkeit im Erfassen und Sestalten, endlich ohne gründliches technisches Lernen und Können nicht sormen, Stümperei sich nicht in Kunst umloben. Es läßt sich serner keine Massenware herstellen, Keichtümer sind hier kaum zu erpressen — l'art pour l'art, Kunst um der Kunst willen heißt es zwar, gemeint ist: Usterkunst muß Geld bringen, deshalb hat sich das Judentum auf losnendere Kunst-Gebiete verlegt; der deutsche Bildhauer mag sein Dasein fristen — freilich, im neuesten Deutschland wird kaum Rachsrage sein; die "Großen" wachsen zu schnell, als daß ein Bedürsnis bestände, sie in Marmor und Bronze zu verewigen. Etwa Erzberger, Ebert, Scheidemann, Dernburg in Bronze?

# Universitäten und Hochschulen.

Im Jahre 1911/12 ergab sich folgende Verteilung der Besucher der preußisch en Universitäten und Hoch-schulen:

| Bekenntnis  | Unzahl der<br>Studieren=<br>den | Auf je 100<br>Studierende<br>entfielen | Auf je 10°00<br>männliche<br>Bewohner<br>desselb. Beskenntnisses<br>entsielen | Männliche Ve=<br>wohner des bez.<br>Bekenntnisses<br>sind überhaupt<br>vorhanden<br>gewesen |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| evangelisch | 16 089                          | 66,4 %                                 | 13                                                                            | 12 201 289                                                                                  |
| kathol ich  | 6 666                           | 27,5 %                                 | 5                                                                             | 7 256 1 6                                                                                   |
| jüdisch     | 1 356                           | 5,6 %                                  | 67                                                                            | 204 779                                                                                     |
| Dissidenten | 107                             | 0,6 %                                  | 6                                                                             | . 185 551                                                                                   |
| zusammen    | 24 218                          | _                                      |                                                                               | 19 847 725                                                                                  |

Von der jüdischen Bevölkerung sind also 5½ mal mehr Studierende auf Universitäten und Hochschulen als vom Durchschnitt der Gesamt-Bevölkerung, und in der Eesamtzahl aller Studierenden beträgt ihr Anteil 5,6 Proz., während ihr Bevölkerungs-Anteil nur 1 Proz. außmacht.

In den Hochschulen der Großstädte Berlin, Breslau usw. sind die jüdischen Besucher mit einer erheblich höheren Zahl beteiligt. In der wiener Universität waren 1918 nicht weniger als 92 Proz. Juden und nur 8 Proz. Nicht-Juden eingetragen, da die arischen Studenten Heeresdienst taten, die Juden aber meist daheim waren. Die Klagen gegen das Vordrängen der Aus-

länder richten sich in erster Linie gegen die jüdischen Ausländer des Ostens, die durch Frechheit und unsauberes Wesen sich überall verhaßt machen. Sanz erheblich waren die Juden bisher bei den Doktor-Promotionen beteiligt, besonders bevorzugt wurden dabei die Ausländer, denen z. B. in Berlin ohne das Staatsexamen und ohne das praktische Jahr in Berlin der medizinische Doktor verliehen wird. Folgende Zahlen aus dem Sommer 1907 beseuchten dies: Es wurden zu Doktoren der Medizin seitens der berliner Fakultät promoviert: 39 Mediziner, hiervon Inländer 18, Auseländer Doktortitelauf Ausländer!

Bon diesen stammen allein 15 aus Rußland. Unter den letzteren sinden sich wiederum auffällig viele Medizinerinnen, z. B. Sara Kascher, Charlotte Mitchrit-Ephrossi, Essira Bachenlewitsch, Sarah Redinowitsch, Henryka Rozenblat u. a., unter den männlichen Bertretern imponieren die Namen der Herren Chaim-Jankel Sinzburg, Herschler Kutner, Nicolai Bilmi u. a.

## Jüdische Geheim-Gesellschaften.

Alliance Israélite Universelle.

Sie wurde im Jahre 1860 durch den parifer Advokaten Crémieux begründet und erstreckt sich über alle Länder. Die reichen und gesellschaftlich hervorragenden Juden sind meist Mitglieder derselben. Angeblich ist die Alliance nur ein "Wohltätigkeits-Verein" zur Pflege jüdischer Schulen und zur Unterstützung bedrückter Stammes-Senossen in jenen Ländern, wo sie noch nicht volle Sleichberechtigung genießen. In Wahrheit ist sie eine Zentral-Stelle für die Seltendmachung aller jüdischen Sonder-Interessen, um jederzeit an jeder Stelle die Macht des Gesant-Judentums einzusehen. (Die Erregung der ganzen Welt anläßlich der Prozesse gegen Drehfus und den jüdischen Anarchisten Ferrer in Barcelona liefern Proben aus neuerer Zeit.) Durch ihre selbst eingestandenen Beziehungen zu den Regierungen beeinflußt sie "geräuschlos und ohne die Oeffentlichkeit damit zu befassen", die Politik der Staaten im jüdischen Sinne.

Als die Alliance einige Jahre später bereits einen mächtigen Ausschwung genommen hatte, schrieb Crémieux

in seinen Berichten unter anderem:

"Wenn der Jude sich erhebt, so erhebt er sich tüchtig: Wir machen Riesen= schritte!"

"Ein neues messianisches Reich, ein neues Ferusalem mußerstehen an der

Stelle der Kaiser und Päpste."

Von der Alliance sagte er: "Sie ist eine blühende Vereinigung, die den Zugang zu den mächtigsten Thronen sindet, und ist stets bereit, die Wahrung unserer Rechte zu fordern und jene zu bekämpsen, die die Feinde unserer Kasse sind." (Archives israelites 1867,

S. 268.)

Die offizielle Arbeit der Alliance erstreckt sich hauptsächlich auf Rußland, Rumänien, Marotto, Persien und die Länder des Balkans, der europäischen, asiatischen und afrikanischen Türkei, wo angeblich die Schukbefohlenen "in ihrer Eigenschaft als Juden leiden". — Der jüdische Schriftsteller Teilhaber wies nach, wie die Alliance in bolitischen Diensten Frankreichs steht und ihre Spite besonders gegen die deutschen Interessen wendet, ja geradezu deutschfeindlich wirkt. n jüdischen "Welt am Montag" sagt er u. a.: "überall tritt uns der fünstlich gezüchtete französische Chauvinismus der Alliance-Schulen entgegen. Ja man geniert sich nicht, diese Agitation ganz offen zu betreiben." — Ein anderer Jude, Davis Trietsch, schrieb in der Zeitschrift des "Bereins für das Deutschtum im Austande" (Heft 6/1910), in Kleinasien und Nordasrika sei der Einfluß der A. J. U. wesentlich zugunsten der französischen Sprache wirksam gewesen. Um deutlichsten und für das Deutsch=

tum am fühlbarsten sei dies in Marotto hervorgetreten; der Mißerfolg der deutschen Politit in Marotto sei der

Alliance mit zuzuschreiben. —

Für Deutschland haben die Mitglieder der Alliance in Berlin die Deutsche Conferenzschemeinschaft der Alliance Israélite Universelle (abgekürzt D. C. G.) im Jahre 1907 unter dem Vorsit des Seheimen Kommerzienrats Max Goldsberger gegründet. Diese Gründung wurde dadurch versanlaßt, daß das Ueberhandnehmen des oben geschilderten französischen Sinflusses in der Alliance in der Oeffentslichkeit immer mehr bekannt wurde. In Wirklichkeit ist die "deutsche" C.-G. nur der Verwaltungskörper der Alliance für Deutschland geblieben, und sie ist nach ihren Satungen auch serwaltung der Alliance Israélite Universelle" in Varis.

Gleichsam eine Zweigstelle der A. J. U. ist die Anglo Jewish Association. Sie wurde am 2. Juli 1871 in London begründet, als der deutsch-französische Krieg die Befürchtung aufkommen ließ, daß die Einnahmequellen der Alliance Israélite in Frankreich erschöpst werden würden. Ihr Zweck ist "die Förderung der mit der Alliance Israélite berbundenen Ziele und der Mit-

arbeit darin".

Schon im Jahre 1760 war ein "Komitee von Abgeordneten der britischen Juden" gegründet worden mit dem außgesprochenen Zwecke, "die Gesetzgebung in allen die Juden berührenden Angelegenheiten zu überwachen und zu beeinflussen". Bereint mit der "Anglo Jewish Association" und der "Jewish Congregation Union" hat dieses Komitee in Gemeinschaft mit der Miance wiederholt mit Ersolg gegen das Fremden= und Einwanderungs-Gesetz, gegen die Heirats-Bill in England usw. Einwand erhoben, und auch durch Bermittlung der englischen und amerikanischen Diplomatie einen Druckauf die russische und die rumänische Kegierung zugunsten der dortigen Juden ausgeübt.

Die "Fraelitische Allianz" in Wien ist eine weitere "Filiale" der allgemeinen jüdischen Welt-Alliance in Paris, als deren "Bevollmächtigte" sie nach eigenem Urteil der Juden anzusehen ist. (Kr. 32 der

jüdischen "Welt" von 1900.) —

Den Juden ist es immer höchst unangenehm, wenn von ihrem "Weltbunde" die Rede ist; sie verwahren sich mit allen möglichen Ausslüchten dagegen, daß die Alliance Israélite ein Seheimbund aller Juden sei. Und doch kommen von Zeit zu Zeit Tatsachen an die Dessentlichefeit, die diese Behauptung bestätigen. Im Februar 1891 schrieb die "Allgemeine Zeitung des Judentums": "Allzüberall, in allen Weltteilen, in Aspland usw. wohnen Mitglieder der Alliance. Wer im Orient mit einer Empschlung der Alliance wer politische oder bürgerelichen siehen des Morgensandes, dem öffnen sichsische Keisende des Morgensandes, dem öffnen sich alle Türen und Tore..."

Artifel 1 ihrer Statuten lautet:

Die Alliance Israélite Universelle hat den Zweck.

1. Ueberall für die Gleichstellung und den moralischen

Fortschritt der Juden zu wirken.

2. Denjenigen, welche in ihrer Gigenichaft als Juden leiden, eine wirklame Silfe angedeihen zu laffen.

3. Jeder Schrift (also auch Zeitung) ihre Unterstützung zu gewähren, welche geeignet ist, diese

Resultate herbeizuführen.

Die Alliance gliedert sich unter einem "Zentrals Komitee", das in Paris seinen Sitz hat, und an dessen Spihe der Groß-Rabbiner von Frankreich steht, in "Be-

zirks= und Lokal=Komitees".

(Zu den Komitee-Mitgliedern gehörte auch der betannte Seh. Komm.-Rat Max Soldberger. Welchen Einfluß die A. J. U. durch ihre Mitglieder auszuüben bermag, ergibt sich schon aus der Wirksamkeit dieses einen Mannes († 1917). Er war Vorsißender des "Vereins Verliner

Kaufleute und Industrieller", 1900 gründete er "Handelsvertragsverein" (Freihandels-Verein) und den "Zentralausschuß berlinischer kaufmännischer, gewerblicher und industrieller Berbände". Dann war er Bräsi-"Ständigen Ausstellungs-Kommission", Vorbereitung und Begutachtung "Ausschuß zur handelspolitischer Maßnahmen", im "Zentralverbande deutscher Industrieller", im "Prüfungsausschuß der deutschen Versuchsanstalt für Luftschiffahrten", in der "Raiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften", im Vorstande des Kaiserlichen Automobil= Klubs und im Vorstande des "Jung-Deutschland-Bundes". — Goldberger hatte also auch, wie die Alliance von andern verdienstwollen Mitgliedern angibt, "vielfach Gelegenheit, sich Hochmögende zu verpflichten" (!) und diesen ohne Zögern die Verpflichtung aufzuerlegen, sich der Schußbefohlenen der Alliance und der jüdischen Interessen tatkräftig anzunehmen.) —

Diese Komitees — Art. 19 — "veranlassen und sammeln die Substriptionen und schicken deren Ertrag an die Kasse des Zentral-Komitees. Diese Substriptionen sind: immerwährende Geschenke, Beiträge, Geschenke für da s allgemeine weine Werf und Geschenke für die Schulen." Danach ist die Alliance nicht, wie sie immer behauptet, nur ein Verein für jüdische Schulzwecke; denn diese werden neben und außer dem "allgemeinen Werk" genannt. — Baron von Hirsch, der Schöpfer der "Türkenslose" und des damit getriebenen internationalen Schwinzbels der siebziger Jahre hatte bei Lebzeiten für die Alliance und insbesondere für die Juden in Galizien und Ruß-

land 60-80 Millionen Mark gespendet.

# Der Kahal in Rußland

(auch Ragal, Kehille).

In seiner Schrift "Zur Volkskunde der Juden" (1881 bei Belhagen & Klasing, Leipzig) schildert Dr. Rich. Andree das eigentümliche Wesen des Rahal

in folgender Weise:

"Den interessantesten Einblick in die judischen Berhältnisse des Ostens gewährt uns das 1869 zu St. Petersburg in russischer und französischer Sprache erschienene Werk eines getauften Juden, J. Brasmann aus Wilna. Es handelt vom Kahal, der jüdischen Gemeinde = Ver-fassung. Braßmann schildert das jüdische Gemeindeleben, wie es wirklich war und ist, und belegt seine Worte mit Dokumenten.

Es wird nachgewiesen, daß die Kinder Jsraels dort, wo sie hausen, "talmudische Munizipal=Re= publifen" bilden. Diese haben einen völlig aristokratischen Zuschnitt; eine Art Patrizier-Kaste übt den Plebejern gegenüber eine durchaus willfürliche und despotische Gewalt aus. Für solch eine Juden-Kepublik sind zwei Einrichtungen kennzeichnend: Der Kahal oder Cheder Hakahel, d. h. die Regierung der Gemeinde, und die Beth-Dine, der talmudische Gerichtshof; dieser lettere wird teilweise von der russischen Regierung anerkannt. Die Mitglieder der Regierung, fagen wir des Gemeinde= rats, werden allerdings gewählt, aber Wähler wie Gewählte muffen einen gewissen Rang in der Gemeinde haben, und dieser wird hauptsächlich durch Kenntnis des Talmud erworben, doch überträgt man ihn auch reichen Leuten, die dafür tüchtig zahlen.

Der Kahal also, dieser Gemeinderat, regiert die Kommune, hat die Aufsicht über das Schulwesen, überwacht und regelt allen Verkehr zwischen Juden und Nichtjuden und gestattet solchen Berkehr oder verbietet ihn, ganz nach feinem eigenen Belieben, mit voller Willfür; Berufung gegen seine Befehle ift nicht gestattet. Denn bei ihm gilt der Grundsatz, daß alle nichtjüdischen Verordnungen und Gefete teine Gültig= feit für die Hebräer haben und daß diese nicht durch folche gebunden sein können. Es ist streng verboten, in Streitigkeiten, die zwischen Juden obwalten, sich an eine ruffische Behörde zu wenden, selbst dann,

wenn die russischen Verordnungen mit den vom Kahal beliebten übereinstimmen. Der Kahal seinerseits nimmt jedoch Refurs an die russischen Behörden allemal, wenn

er das seinem eigenen Interesse förderlich erachtet.

Er beansprucht die Gewalt über alle Juden, die im Bezirke wohnen. Nichtjuden in demselben werden als Eindringlinge angesehen, durch die die Rechte des auserwählten Volkes Jehova's beeinträchtigt werden. Neuen jüdisch en Ankömmlingen gewährt oder verkauft er das Recht, im Bezirke zu leben. Ein Jude aus einem andern Bezirk würde nicht leben und nicht sich ernähren fönnen, wenn er nicht die erforderliche Erlaubnis hätte. Dem Talmud zufolge ist das Eigentum aller Richtjuden eine freie Wildnis, oder wie Kabbi Joseph Kulnu sich ausdrückt, "eine Art von freiem See", in dem nur derjenige Jude Netze auswerfen darf, der vom Kahal die Erlaubnis dazu bekommen hat. Das Eigentum von Nicht-Hebräern wird als allgemeines der Kommune betrachtet. Der Kahal verkauft das Recht zur Besignahme dieses Gigentums an Juden, stellt sogar Dokumente über solchen Verkauf aus und quittiert über das empfangene Geld. (!!)

Noch mehr: Der Kahal verkauft an diesen oder jenen Juden das Recht, andere Individuen auszubeuten, an solche Geld zu verleihen und even-tuell das Eigentum derselben in Besitz zu nehmen; nur wer solches Recht erkauft hat, darf ein beliebiges, ihm angewiesenes Individuum ausbeuten. Andere Juden dürfen ihm nicht das Recht fränken, er hat das Monopol.

Dergleichen Dinge würde man für unglaublich halten, wenn nicht Brasmann aften mäßige Belege und Beweise dafür beibrächte, so z. B. Dokumente darüber, daß ein Jude das Anrecht auf Ausbeutung eines ruffifchen Sandelsmannes gekauft hat, ein anderer Grund und Boden, auf dem künftig Regierungs = Gebäude stehen werden, ein dritter gar ein ganzes Franziskaner = Rloster. Rach folch einem Kaufe darf kein anderer das mit klingender

Münze vom Kahal erworbene Monopol beeinträchtigen. Läßt ein Jude es sich beifallen, Grund und Boden, der einem Christen gehört, von diesem zu kausen und zu besitzen, so muß er dennoch denselben auch vom Kahal kausen, weil sonst weder der rabbinische Gerichtshof noch die Juden sein Anrecht auf den Besitz für gültig halten würden.

Der Kahal übt auch noch immer in mancher andern Beziehung eine thrannische Gewalt; er hat sich zum Beispiel das Recht angemaßt, dem Einzelnen zu besehlen, welcherlei Geschäft derselbe betreiben oder nicht betreiben darf. Er mischt sich in alle häußlichen Verhältnisse; er schreibt vor, wieviel Personen bei einer Hochzeit oder bei irgend einer Festlichkeit zugegen sein dürfen, wieviele und welche Musikanten dabei aufspielen dürfen und dergl. mehr.

Aus dem Schlachten des Viehes zieht er großen Vorteil. Die Tiere müssen geschächtet werden, und bei den polnischen Juden wird es damit streng genommen. Die rabbinischen Behörden erheben für Gemeindezwecke eine Fleischtage, die von der russischen Behörde genehmigt worden ist; und die Beamten der letzteren sollen bei der Erhebung mitwirken, weil der Kahal vermittelst dieser Tage einen etwaigen Steuer-Ausfall zu decken hat.

Der Kahal seinerseits belegt auch alle Spirituosen, die in Schenken verabreicht werden, mit einer Abgabe, die natürlich auf die Verbraucher fällt. Bekanntlich sind sämtliche Branntwein-Schenken in den Händen von Juden. — Der Kahal erhält seine Autorität zum Teil durch solche Taxen aufrecht, zum Teil aber auch durch schwere Strafen, die die Beth = Dine verhängt. Diese kann einen Juden in förmlichen Verruf tun; er verbietet den Nachbarn und allen, mit solch einem Geächteten irgend welchen Verkehr zu unterhalten, verbietet ihm auch, sein Geschäft zu betreiben; seine Frau darf nicht in die "Mikwe" — das Reinigungsbad — gehen; er kann förmlich exkommuniziert werden. Wer nur einen kleinen Teil des "Gesetzes" übertritt, der übertritt auch das ganze

"Geset", und wer das tut, verfällt dem Banne, der in den Juden-Ortschaften dem bürgerlichen Tode gleichstommt. Die abgesonderte jüdische Semeinde-Verwaltung, das Kahal-Amt, ist freilich von der russischen Regierung aufgehoben, aber der Kahal in seiner moralisschen Macht besteht den noch fort. Er hält die jüdische Sesellschaft zusammen, wählt dazu die geeigneten Personen und sorgt für deren Besoldung." —

Sieraus erklärt sich das sonst unbegreisliche, geschlössene Zusammenarbeiten des Judentums während der russischen Kevolutionen 1904/1906 und 1917/1918. Die Arbeiters und Soldatenräte (Sowjets) waren nichts als mobilisierte und erweiterte Kahals: diese bildeten die Stamm-Formationen des jüdischen Umsturzes, dessen wahren Charafter man ansangs durch das Etikett "Diks

tatur des Proletariats" zu verhüllen suchte.

Sine ähnliche Bedeutung wie der Kahal hat die "Beth = Dine" für Rechts-Angelegenheiten, sie ist gewissermaßen eine richterliche Abteilung unter dem Kahal. Die Beth-Dine sindet sich überall, wo eine größere Menge Juden zusammentressen, sie entscheidet Streitigkeiten und Uneinigkeiten der Juden untereinander, besonders im Handel, und verhindert die Juden, die Staatsgerichte anzurusen.

Bei der niedrigen Bildungsstuse, auf der die große Masse dus in Rußland, Salizien usw. steht, hat die fanatische Ausübung der talmudischen Lehren durch die Briefter und ihre Anhänger einen ungeheuren Sinsluß auf das bürgerliche Leben der Juden und ihre Handelungen. Hier wären auch die Anhänger der rituellen Berwendung von Blut zu Opferzwecken und die Anstister oder Berüber jener rätselhaften Morde zu vermuten, an denen Juden aus dem Osten Europas beteiligt gewesen oder doch schwer belastet worden sind. —

Juden in der Freimaurerei.

Die französischen, italienischen und spanischen Logen stehen unter ausgesprochen jüdischer Leitung; das Gleiche läßt sich von den deutschen Logen nicht behaupten; vielmehr lehnen einzelne derselben die Aufnahme von Juden

überhaupt ab.

An dem Ausbruche des Weltfrieges von 1914 haben die romanischen Logen einen erheblichen Anteil. Sie waren die Brutstätten für die deutsch-seindliche Gesinnung und haben unablässig auf den Krieg hingearbeitet. (Aussührliches Material hierüber sindet sich in solgenden Schriften: Brauweiler, Die Drei-Punkt-Brüder im Weltstriege; Dr. Wichtl, "Weltsreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublit"; Karl Heise: "Die Entente-Freimaurerei und der Welttrieg"; Fritsch: "Die berborgene Macht.")

Die romanischen Logen find Wertzeuge des Juden= tums und dienen der Aufrichtung der judischen Welt= Diesem Ziele stand besonders die deutsche Monarchie mit ihrem starken Heer im Wege. Auf ihre Untergrabung war von jeher die Tätigkeit der jüdischen Logen gerichtet. Am 31. Juli 1914 — also zwei Tage vor der Kriegs-Erklärung — versandte der italienische Großmeister Ettore Ferrari ein Rundschreiben an alle Logen, worin der bevorstehende Weltkrieg angekundigt und Stimmung gegen Deutschland gemacht wird — trop des damals bestehenden Bündnisses mit Italien. Ein Geheim-Zirkular der mailänder Loge vom 20. Sept. 1914 verkündet den Beginn einer "neuen Aera, frei von Thronen und Altaren". Zweifellos sind die romanischen Logen von jeher Mittelbunkte der revolutionären Propaganda gewesen.

Bon Seiten der deutschen Freimaurerei liegen mehrfache Kundgebungen vor, durch die sie das Tischtuch zwischen sich und den Logen in den Entente-Ländern zer-

schneidet.

# Judische Sefellschaften in Deutschland.

Reben der weltumfassenden jüdischen Alliance mit ihren Filialen bestehen in allen Ländern besondere jüsdische Organisationen, die mit einander in mehr oder weniger enger Fühlung stehen. Ihr gemeinsamer Iwed ist der Kampf um die Borherrschaft des Judentums. — "Dieser Kampf, welcher anfangs regellos, je nach Reigung und Bedürsnis des einzelnen, geführt wurde, zeigt gegenswärtig, nach Jahrzehnte langer Dauer, unversennbar die Mersmale eines method isch en Borgehen nöch der Schnale eines method isch en Borgehen Wertmale eines method isch en Borgehen bestätigt der jüdische Talmud . . "Mit diesen Worten bestätigt der jüdische Justizaat Salinger (Oppeln) in den "Mitteilungen des Berbandes der jüdischen Jugendvereine" (Nr. 3 v. 1. März 1914) offen den Zusammenhang aller jüdischen "Rampfsorganisationen", zu denen er auch die "religiösen Hissereine" und dergl. mit Recht zählt.

Die bedeutendsten jüdischen Organisationen, die neben ihren öffentlich betriebenen Bestrebungen sämtlich Kampf-Verbände darstellen gegen alles, was dem jüdischen Welt-

herrschaftsstreben im Wegen ist, sind:

I., Zentralberein deutscher Staatsbürger jüdischen Blau-

bens (Berlin).

Seine Zeitschrift erscheint unter dem Titel "C. 2.= Zeitung". Nach außen predigt er für seine Mitglieder zwar "deutsche Gesinnung und die Betätigung dieser Gesinnung im bürgerlichen Leben", er fordert von ihnen aber, wie auch die Alliance Israélite Universelle, "treues Festhalten an der geschichtlich geheiligten (d. h. nationalen, raffischen — d. H.) Gemeinschaft" aller Juden. Er bestreitet nach außen, daß es eine besondere jüdische Nation gebe, sein Vorsikender Dr. Horwik selbst hat aber am 23. Juni 1901 erklärt, daß der Berein "fich ebenso gut "Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und jüdischer Nation" nennen könne, und daß gegen diesen Kamen nur "äfthetische Gründe" sprechen.

Der Sesamtvorstand arbeitet in verschiedenen Komnifssionen. Neber ihre Tätigkeit, die nach Angabe des Vereins selbst "im vollen Lichte der Oeffentlichkeit" erfolgt, schreibt Justizrat Salinger: "Da ist zunächst das unendliche Feld einer mehr inneren Tätigkeit, wo eine ungemein wichtige Arbeit geleistet wird, von der nur der kleinste Teilder Außenwelt etwaßerfährt."

Wie hierbei gearbeitet wird, zeigt ein in der Judenpresse verschwiegener Aufruf vom 18. Juni 1896, worin der Zentralverein u. a. sagt: "Wie wir es dazu gebracht haben, die Staatsanwälte zum Einschreiten zu bewegen, — auch das hat lange Mühe gekostet —, so werden wir auch das Reichsgericht von unserm guten Rechte überzeugen. Eine richtige (?) Rechtsprechung will er-

tämpft (!) sein . . . ".

Die wichtigeren Kommissionen sind (nach einem Auf-

jat Just.=Rat Salingers):

1. Die "Rechtsschutzt mmission". Ihr "liegt auch die Verfolgung der in der antisemitischen Presse immer wieder sich zeigenden Beschimpfungen unserer

Religion und religiösen Einrichtungen ob".

2. Eine Kommiffion, von der "den in den Schulen seitens einzelner Lehrer und Mitschüler vorkommenden antisemitischen Ausschreitungen besondere Ausmerksamkeit geschenkt wird".

3. Eine Rommiffion zur "Rontrolle der in den Schulen und öffentlichen Bibliotheten benutten Bücher hinsichtlich ihres

etwaigen antisemitischen Inhalts".

Der Herr Justizrat sagt da ausdrücklich: "Oft ist es gelungen, daß die anstößigen Stellen entsernt worden sind." Es wird besonders hier "jeder einzelne Jude" zur Mitarbeit ausgerusen.

5. Eine Jugendkommission.

"Es geht vielleicht um die Zukunft. Daher ist der Kampf im Wandervogel und in ähnlichen Jugend-

organisationen gegenwärtig wohl die wichtigste Aufgabe." (Das Ergebnis dieses Kampses liegt vor: Der Wandervogel, einst die hoffnungsvollste nationale Jugendbewegung, ist zerrüttet — mit jüdischen Mitteln für jüdische Zwecke.) —

7. Eine Wahltommission.

"Es ist nötig, daß von einer zu diesem Zwecke gebildeten örtlichen Zentralstelle aus shstematisch vorgegangen wird. Das ist sowohl bei den letzten Keichstagswahlen wie auch bei den Kausmannsgerichtswahlen vielsach mit bestem Ersolge geschehen." In einem Beschluß vom Februar 1911 wurde hierzu solgende Anweisung gegeben:

"Unsere Vertrauensmänner sollen innerhalb der politischen Parteien sich organisieren und auf ihre politischen Parteien derartigen Einfluß zu gewinnen suchen, daß diese nur solche Kandidaten aufstellen, welche volle Sewähr bieten für antisemiten-gegnerische parlamentarische Tätigkeit."

Das wesentliche Kennzeichen des "Zentralvereins der Staatsbürger jüdischen Slaubens" ist, daß er unter dem Deckmantel der Religion jede Kritik einer verknöcherten Talmudmoral und jede Kennzeichnung jüdischen Wesenszu unterdrücken sucht. Offene und heimliche Beeinflussung "hochmögender" Vorgesetzter oder drohende Beschwerden bei Behörden, öffentlichen und privaten Anstalten sorgen dafür, daß jede unbequeme Erwähnung jüdischer Eigenschaften in gehässiger Weise versolgt wird. —

#### Der Verband der deutschen Juden

ist 1904 in Berlin gegründet worden. Ihm sind sast ausnahmslos alle größeren jüdischen Gemeinden und sonstigen Verbände beigetreten. Der ständige Ausschuß in Berlin versolgt alle angeblichen Zurücksehungen, die die Juden ihres Glaubens (?) halber in den verschiedenen Zweigen der Staats= oder Kommunal-Verwaltung, im Zivil- oder Heeresdienste erleiden.

Alle zwei Jahre hält der Verband besondere Judentage ab, "weil das öffentliche, gemeinsame Eintreten so vieler ausgezeichneter Männer für das Judentum und seine Rechte nicht ohne Bedeutung für die Außenwelt ist."

"Wichtiger allerdings (als die Juden = tage) ist die stille Tätigkeit des Ber= bandes, der durch zahllose Korrespon= denzen und Sammlungen brauchbares Rampfmaterial zusammenträgt (z. B. über die Beteiligung jüdischer Krieger an den Freiheitätriegen) und fo schon wiederholt mit Erfolg bei gefetgeberischen Magnahmen zu unferen Gunften eingegriffen hat", heißt es in dem erwähnten Auffat von Salinger. Der Verband liefert also den Vertretern des Judentums im Parlament und der jüdischen Presse das ständige Klagenmaterial über die "Zurücksehung des konfessionellen Judentums". Das Bureau dieses Verbandes stellt serner jährlich Umfragen auf folgenden Gebieten an: Naturalisations-Ablehnungen und Ausweisungen; Heranziehung zum Schöffen- und Geschworenen-Amte; Anftellung und Beforderung judischer Hochschulkehrer; Bestellung jüdischer Aerzte zu Amisärzten; Zurücksehung jüdischer Cinjährig-Freiwilliger; getaufte Juden in den Offizierskorps des aktiven Heeres und der Reserve; — also mit anderen Worten: er wirft für das Eindringen der Juden in alle Stände und einflußreichen Stellungen.

# Berein zur Abwehr des Antisemitismus.

Er ist, wie behauptet wird, "feine jüdische Gründung", denn es gehören ihm auch "namhaste Christen" an. Meist sind dies Judenstämmlinge oder Deutsche, die mit der Judenschaft sinanziell, politisch oder durch Heirat versippt sind. Der Berein versendet auch eine "Wochenkorrespondenz für Zeitungsredaktionen" kostenstein an über 300 Zeitungen. Auch in Wahlagitation

macht der Abwehrverein gemeinschaftlich mit der Wahlkommission des Zentralvereins und wendet sich dabei besonders gegen die agrarische Presse auf dem Lande. —

#### Der Hilfsberein der deutschen Juden

fördert die "geiftige und wirtschaftliche Entwickelung der Juden im östlichen Europa und in Asien"; für Deutschland ist er besonders gefährlich, weil er die Zuwanderung und die dauernde Einnistung der russischen und galizischen Juden bei uns unterstützt. — Er hatte in der Zeit der russischen Kevolution und des japanischen Krieges über 4 Millionen Mark allein für die russischen Juden aufgebracht. —

Zahlreiche örtliche Wohltätigkeitsvereine der Juden erleichtern den jüdischen Einwanderern den Aufenthalt im Deutschen Reich und fördern so die

"Solidarität" der allgemeinen Judenheit. —

#### Unabhängiger Orden B'ne Brith.

Er wurde 1842 in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika von den aus dem östlichen Europa eingewanderten Juden unter dem Namen: United Order B'ne Brith (B'ne Brith = Söhne des Bundes), abgekürzt = U. O. B. B., gegründet. Das "Grundprinzip" des Bundes verlangt die "Förderung der höchsten Interessen der Juden und die gedeihliche Entwickelung des geistigen und moralischen Charakters des Judenstammes." Er ist also kem reiner Wohlkätigkeits-Bund. Die erste "Loge" in Berlin wurde 1883 gegründet, die Großloge in Berlin mit der Bezeichnung VIII U. D. B. B. zählt jest über 80 Tochterlogen, davon 3 in Berlin. Der Orden ist in zahlreichen "Logen" über alle Weltteile verbreitet und hat die geistige Führerschaft des Judentums zugleich mit der politischen Vertretung seiner internationalen Interessen in Gemeinscheft mit der Alliance Israélite. Die Vorsitzenden der jüdischen Kampfvereine find Mitglieder des Bundes. James Simon spielte eine Kolle darin. Von dem deutschen Großlogenbund ist der U. D. B. B. als ein "Geheimbund" bezeichnet worden, dem sich die Mitsglieder deutscher Logen nicht anschließen dürsen. —

In dem Weltbunde

Agudas Jifroel hat sich die "gesetzeute Judenheit" zusammengetan, um "für die Interessen der Judenheit und des Judentums im Geiste der Thora einzustehen" und "eine Basis zu schaffen, auf der allein eine jüdische Gesamtheit ihrer historischen Aufgabe gerecht werden kann". Für Deutschland ist ein Gruppenverband der Agudas Jifroel im Dezember 1913 in Halberstadt gegründet worden, wo 36 Ortsgruppen und 60 Delegierte vertreten waren. Es wird eine Korrespondenz in hebräischer Sprache herausgegeben. Da der Weltverband auch politische Ziele für das Judentum verfolgt, so ist bemerkenswert, was die "Jüdischen Gazetten" in New York über seine Bestrebungen berichten: "Das Judentum steht über allen Zeitbegriffen und bleibt von allen modernen Strömungen unberührt. jüdische Bibel ist heute noch so frisch und lebenspendend, wie sie immer war. Die Gedanken unserer Talmudlehrer find heute noch so klar und zeitgemäß wie an dem Tage, da sie verkündet wurden. Die jüdische Moral hat in den vielen Jahrhunderten nicht die geringste Konzeffion nach irgend-einer Richtung machen müffen. Eine besondere Rolle innerhalb des Judentums spielt

der Zionismus.

Die Anregung zu dieser Richtung jüdischer Vereinisgungen ist im Jahre 1896 durch das Buch "Der Judensstaat" von Theodor Serzl gegeben worden. Das ursprüngliche Ziel der Bewegung ist die Ansiedlung der Juden in Palästina und die Gründung eines jüdischen Nationalstaates. Die zionistischen Organisationen erstennen die Juden als eine besondere Nation an; sie wollen das Nationalgefühl der Juden heben, und sie arbeiten hin auf eine reinliche Scheidung des jüdischen Bolkstums von den übrigen Bölkern.

Sier tritt ein ehrliches Bekenntnis an Stelle der sonstigen Berlogenheit, mit der das Judentum sein Wesen und Ziel zu verschleiern sucht. Es ist deshalb nicht zu verwundern, wenn die Zionisten von ihren Rassegenossen, denen die Schaffung eines eigenen Nationalstaates ein zu unbequemes Ideal ist und die sich durch das offene Rassenstnis entlarvt sehen, mit derselben Leidenschaftlichkeit bekämpst werden wie die Antissemiten. Bon den Zionisten ist im Jahre 1913 der "Reich so ere in der deutsche Tuden" geründet worden; er steht im Gegensatzum "Zentralsverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens", weil dieser die Amerkennung des jüdischen Nationalgedankens abgelehnt hat.

Die zionistische Vereinigung in Deutschlandn verfügt über mehrere größere Zeitschriften, vor allem die "Welt", die "Jüdische Kundschau", das "Franksurter Jsraelit. Familienblatt", die "Hamburger Jüdischen Nachrichten" und das "Jüdische Echo" in München. Außerdem geben einzelne Organisationen, die mit der zionistischen Vereinigung in naher Berührung stehen, noch eigene Blätter heraus, studentische Zeitschriften, Zeitschriften sür Turnen und Sport, für Jugendbewegung usw. —

Bei aller Anerkennung des zionistischen Ideals muß an seiner Verwirklichung gezweiselt werden; es sehlt dem Judentum an der zur Staats-Vildung unentbehrlichen Schicht, dem Bauernstand; die gescheiterten Versuche mit jüdischen Ackerbaufolonien zeigen, daß sich eine solche Schicht nicht künftlich schaffen läßt. Jedenfalls darf sich

das der jüdischen Gefahr bewußte Deutschtum durch solche Aussichten nicht einschläsern lassen. Wenn das Judentum dem Gedanken eines jüdischen Nationalstaates näher gebracht werden soll, so nur unter dem scharfen Nachdruck einer judengegnerischen Bewegung, die dem Judentum sein ferneres Dasein in anderen Völkern verleidet und so dem zionistischen Ideal eine stärkere Anziehungskraft verleiht. —

Diese beispiellose Fülle von Verbindungen — offenen und geheimen — in, über und zwischen den übrigen Völstern und Staaten drängt jeden Selbst-Venkenden zu der Frage, welche Absichten und Ziele ein Volk haben muß, das solche Vorkehrungen zu treffen nötig gefunden hat — gegen alle Staaten und Völker, unter denen es wohnt, also gegen die gesamte Menschheit.

## Das Zeitungswesen.

Nuf dem Sanhedrin, dem internationalen Oberrat des Sudentums, der 1840 in Krakau tagte, soll der be= kannte englische Hebräer Moses Montefiore (Blumenberg) gesagt haben: "Solange wir nicht die Zeitungen der ganzen Welt in Sänden haben, um die Völker zu täuschen und zu betäuben, bleibt unsere Herrschaft ein Sirngespinst." So berichtet Major Osman Ben in seiner Schrift: "Die Welt-Eroberung der Juden", (Wiesbaden 1875.) Gleichviel ob dieser Ausspruch tatsächlich getan ist oder nicht, gibt er doch genau die deutlich erkennbaren Absichten des Judentum's wieder und kann in der Gegenwart als verwirklicht gelten; der jüdische Einfluß auf die Presse aller Länder ist ausschlaggebend und nicht weit von Alleinherrschaft entfernt. Er erstreckt sich nicht nur auf die rein jüdische Presse, sondern auch auf "unab-hängige" Blätter — einmal durch jüdische Mitarbeiterschaft, andernteils durch finanzielle Unterstützung und "moralischen" Druck. Schon durch das Reklame-Wesen macht die Judenschaft die Presse von sich abhängig. Die jüdischen Geschäfts-Firmen, Großbanken und Warenhäuser gehören zu den eifrigsten Reklame-Machern und wenden dadurch den öffentlichen Blättern erhebliche Wenn die redaktionelle Haltung einer Gelder Zeitung ihren Wünschen nicht entspricht, genügt ein leiser Hinweis auf die finanziellen Beziehungen, um eine Nenderung in ihrem Sinne zu erzwingen. Nach der Angabe des jüdischen Dr. Goldschmidt bestimmen die großen jüdischen Finanz-Institute die Richtung der Presse auch in der Weise, daß sie die Schriftleiter durch Zuweisung von Aktien usw. finanziell "interessieren". Das Geschäft lohnt sich. Milliarden find den Sparern aller Länder für faule Werte vermittelst der Andreisungen in der Presse abgenommen worden.

Noch auf anderen Wegen versteht es das Judentum, auch in sonst unverdächtige Blätter seine Kuchucks-Eier zu legen: durch "literarische Büros" und "Zeitungs-Korrespondenzen" liefert es ihnen vorgearbeiteten Stoff über Politik, Tagesfragen, Vermischtes, Unterhaltung, selbstverständlich in einer Form, die den jüdischen Interessen dient. Da mit Ausnahme der größten die Zeitungen hierauf angewiesen sind, so werden selbst nationale Blätter auf diese Weise geschickt und sast unmerklich

jüdischen Zweden dienstbar gemacht.

Durch Anpassung an Schwächen und Tugenden der Leser gelingt es der jüdischen Presse, sie allmälig in den Bann rein jüdischer Anschauungen und Bestrebungen zu zichen, während das untritische Publikum wähnt, für "Freiheit", "Fortschritt", "Humanität", "Toleranz" einzutreten. Wer jahrelang dem täglichen Einfluß dieser Presse ausgesetzt gewesen ist, wird meist unheilbar dem jüdischen Vorstellungskreise versallen und den nationalen Belangen entsremdet sein, sast immer ein fanatischer Parteigänger des Judentums und Widersacher des eigenen Volkstums werden.

Das Wesen der judendienerischen Presse wird häusig dadurch verschleiert, daß Schriftleiter mit deutschem

Namen verantwortlich zeichnen.

Im gleichen Maße, wie jüdische Interessen und Verbienste in der beeinflußbaren Presse überall in den Vordergrund treten, werden andrerseits bedeutsame Leistungen und wichtige Vorgänge, die für das Judentum ungünstig sind, verheimlicht und totgeschwiegen. So entsteht ein völlig falsches Vild im Seiste der lesenden Massenssen von den Juden nur Sutes und Rühmliches, von den Judengegnern nur Schlinmes. So kann man naive Zeitungs Zeser aus heiliger Neberzeugung versichern hören, daß doch alles Große und Bedeutende unserer Zeit von Juden ausginge und daß fast alle berühmten Männer Juden wären. Sleichzeitig sind sie davon überzeugt, daß alle die Leute, die ihr deutsches Kational Wewußtsein besonders betonen, rückständige und untergeordnete Seister sind.

Schonungslos kämpft die jüdische Presse gegen alles Kirchliche und Keligiöse in unserem Volke — angeblich im

Interesse der Geistessreiheit, in Wahrheit aber, um die sittlichen Begriffe im Volke zu untergraben; es fällt ihr nicht ein, an den wahnwizigen und abergläubischen Lehren des jüdischen Talmud jemals die leiseste Kritik zu üben; wenn von anderer Seite auf die Schädlichkeit der Judenmoral hingewiesen wird, ertönt sosort in der jüdischen Presse das Geschrei über "religiöse Intoleranz".

Des Sebräers Geschäft blüht dabei auf allen Seiten. Die aufgeklärt sein wollenden Leserkreise strömen ihm zu und zugleich vernichtet er das Ansehen der alten Auto-

ritäten — um sich selber an deren Stelle zu setzen.

Der jüdische Preß seinfluß ist somit in allen Beziehungen des Bolfslebens aller Staaten verwirrend und zersehend wirksam, das Endergebnis muß überall der staatliche und kulturelle Zusammenbruch sein: der Weltstrieg und seine Nachwirkungen beweisen es.

Die nachfolgenden Angaden fönnen — besonders bei dem häufigen Wechsel der Schriftleiter und Mitarbeiter — keinen Anspruch auf Bollständigkeit erheben; sie sollen lediglich ein anschauliches Bild vom jüdischen Einfluß

auf das Zeitungswesen geben.

Das "Berliner Tageblatt" wurde im Jahre 1871 von Rudolf Mosse (Ruben Moses) begründet. Der Aufruf zur Begründung des Blattes war an die Judenschaft in Deutschland gerichtet und besagte, daß es leider noch an einem verbreiteten Organ für die Wahrnehmung der Interessen des Judentums im öfsentlichen Leben sehle. Solchem Bedürfnis sollte das neu zu gründende "Berl. Tagebl." abhelsen. Diesem Programm ist das Blatt dis auf den heutigen Tag treu geblieben. Jeder Jude ist ein freiwilliger Agent des "B. T."; er kauft und empsiehlt es überall — und der ahnungslose deutsche Philister solgt darin seinem Beispiel.

Der jetzige Leiter ist Theodor Wolff, der Neffe Rudolf Mosse's, er bekannte, daß ihn bei Ausbruch des Krieges 1914 ein Frösteln befallen habe, nannte — nach Ausbruch der Revolution! — die Begeisterung bei Kriegsbeginn einen "Begeisterung ser um mel". Er ist ein HauptMitbegründer der Demokratischen Bartei, deren Ziel es war, eine Einigung des Bürgertums zu verhindern.

Unter den Mitarbeitern stellen Sebräer den Hauptteil: in der Festschrift des "Berliner Tageblatts" zur Feier des 70. Geburtstages seines Verlegers (1913) sind unter den ständigen Mitarbeitern des Blattes 143 Juden oder jüdisch verheiratete Schriftsteller aufgeführt. ständlich fehlen auch "Renommier-Christen" nicht.

Geradezu gemeingefährlich für unfer deutsches Volk wirft das "Berl. Tageblatt" im Auslande, weil es dort als das "größte deutsche" Blatt durch die internationale Rudenschaft in allen Hotels und öffentlichen Lokalen verbreitet wird. Das Ausland kennt Deutschland nur in dem Zerrbild, welches das "B. T." von allen deutschen Zuständen liefert; die Losung "gegen Autokratie, Militarismus, Junkerkafte" haben die Feinde dem "B. T." entnommen; die uns unfaßbare Feindseligkeit der ganzen Welt gegen die Deutschen ist wesentlich auf seine Wirksamkeit zurückzuführen.

Der Firma Mosse gehören ferner "Berliner Morgenzeitung" (350 000 Bezieher), "Berliner Volksztg." (300 000). Der Firma UIIstein & Co. gehören die "Nossische Zeitung", "Berliner Morgenpost" (350 000), "B. Z. am Mittag", "Berliner Abendpost" (70 000), "Berliner All-gemeine Zeitung" (170 000).

Jüdische Tageszeitungen in der deutschen Proving find: "Wilhelmshavener Tageblatt" (Berl. Th. Süß), "Generalanzeiger für Stettin und die Provinz Pommern" (Berl. E. Gentenfohn), "Stettiner Abendpost" (Mitverl. Huck), "Danziger Zeitung" (Eigentümer au zwei Dritteln: Ullstein-Berlin), "Danziger Neueste Kachrichten" (Verl. Fuchs), "Oderblatt", Küstrin (Verl. Adler), "Nachrichten für Stadt und Land", Oldenburg (Berl. Scharf), "Neue Zeit", Charlottenburg (Berl. Haac u. Co.), "Königsberger Hartungsche Zeitung" (vorwiegend jüdische A.-G.), "Emser Zeitung" (Berl. Sommer), "Dortmunder Tageblatt" (Chefred. Sonnemann; Verl. Schanzer), "Kaffeler Tageblatt" (Verl. Gotthelft) "Halle=

sche Allgemeine Zeitung" und "Saalezeitung" (Verl. Hendel), "Mitteldeutscher Kurier", Magdeburg (Verl. Münz), "Franksurter Zeitung und Handelsblatt" (Verl. Wünz), "Franksurter Vürgerzeitung" (Verl. Wüste Co.), "Kleine Presse", Franksurt (jüd. Kapital), "Vielesselder Generalanzeiger" (Verl. E. Gundlach A.-G.), "Heine Presse", "Venatsurg (Chefred. Bamberzger), "Ienaische Zeitung" (Chefred. G. Meher; Verl. Keuenhahn), "Neuester Anzeiger", Mainz (Verl. Herek. Herek. Herek. Herek. Morgenzeitung" (Verl. Dr. Hamburger), "Breslauer Morgenzeitung" (Verl. Dr. Hamburger), "Breslauer Gerichtszeitung" (Chefred. Kammer), "Bunzlauer Stadtblatt" (Verl. Fernbach), "Ostdeutscher Vokalsanzeiger", "Ostdeutsche Presse", "Bromberger Zeitung" (Verl. Grünauer, Chefred. Gollasch), "Reuer Görlitzer Unzeiger", "Dresdener Neueste Nachrichten" (Verl. Wolff Ed.), "Koburger Zeitung" (Verl. Dornheim), "Neue Badische Landeszeitung" (Verl. Bensheimer), "Mannheimer Generalanzeiger" (Verl. Dr. Hansheimer), "Mannheimer Generalanzeiger" (Verl. Dr. Hansheimer), "Tübinger Chronit" (Verlag Weil).

Jüdische Mitredakteure haben z. B. die "Münchener Neuesten Nachrichten", die "Altonaer Nachrichten", das "Darmstädter Tagblatt", das "Wiesbadener Tagblatt", der "Fränkische Kurier", die "Barmer Zeitung", die "Neue Hamburger Zeitung", das Stuttgarter "Neue Tagblatt" usw.

Jüdische Telegraphenbüros sind Wolffs Telegr.-Bureau, Hirsch-Herold, Preßtelegraph, Telegraphen-Union.

Die deutschen Korrespondenzbüros, d. h. die Lieferanten von Mitteilungen und Aufsätzen für die Zeitungen, sind überwiegend jüdisch. Es seien beispielseweise an Berliner Korrespondenzen genannt: "Allgemeine Zeitungskorrespondenz" (Berl. Münz & Bolber), "Berliner Lokalkorrespondenz", "Berliner Politischer Tagesedienst" (Dr. Boas), "B. S. Lokalkorrespondenz" (Sochaczewski), "Berliner Zeitungskorrespondenz" (Kabelitz),

"La Correspondance Internationale" (D. Waldau), "Freisinnige Beiträge" (Her. Ludw. Sochaczewer), "Korrespondenz für Gerichtsverhandlungen, Kongresse, Feierslichseiten usw." (Friedländer), "Russischer Kurier" (Her. & Co.; Redaft.: Heilborn), "Das neue Feuilleton" Dresdner), "Salon-Feuilleton" (Berl. Egon Fleischel (Eduard Glock), "Korrespondenz für Kunst und Wissenschaft" (Otto Kühl), "Welt und Wissen" (Otto Kühl) und Dr. Paul Landau), "Feuilleton-Korrespondenz und Techn. Korrespondenz" (Fr. Huth, Fred Hood), "Korrespondenz Gelb" (Kurt Friedländer), "Ottavkorrespondenz für Zeitungen" (Verlag Egon Fleischel & Co.).

Ferner sind zwei Drittel der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Korrespondenzen jüdisch.

Der Berichterstatterdienst in Deutsch= Iand (Berlin, München, Frankfurt) für das Aus= Iand liegt zu neun Zehnteln in Judenhand.

Auch die Fachzeitschriften Deutschlands sind weithin verjudet. Wir nennen stichproben= weise aus der Zeit von 1912—1920 u. a. an jüdischen Fachblättern: "Allgemeine Medizinische Centralzeitung" (Red. Dr. Lohnstein), "Berliner Aerztekorrespondenz" (dr. Joachim), "Centralanzeiger für Sanatorien" (dr. Benedir), "Deutsche Aerztezeitung" (Red. dr. von Boltenstern). Weitere medizinische Organe werden (1912) herausgegeben beziehungsweise redigiert von folgenden Herren: Dr. Jacobsohn, Dr. Ellenberger, A. Waldeher, Prof. Brandenburg, Dr. Jenburg, Dr. Engström, Dr. Abel, Dr. Kaminer, Dr. Alzheimer, Prof. Fintelstein, Dr. Oppenheimer: "Allgemeine Börsenzeitung" (Verl. Löwenftern), "Die Bank" (Berl. Lansburgh), "Der Bankier für Alle" (Verl. Wallerstein), "Berliner Börse" (Verl. S. Friede), "Berliner Börsenberichte" (Ger. Karfunkelstein und Surel), "Berliner Börsenhalle" (Berl. Hirsch), "Berliner Börsenjournal" (Berl. Epstein & Co.), "Berliner Merkur" (Verl. Hirsch & Co.), "Die Bilanzkritik" (Verl. Lehmann), "Deutsche Börsenzeitung" (Verl. Cichbaum),

"Der Fondsmarkt" (Verl. Sandheim), "Grundbesitzer-Zeitung" (Verlag G. Löwenstein), "Wohnungsanzeiger für Berlin W." (Carl Nathan), "Berichte der pharmazeutischen Gesellschaft" (Red. Dr. Goldmann), "Biochemissches Zentralblatt" (Dr. Oppenheim), "Deutsche Dros gisten-Zeitung" (Marcuse), "Gastwirts-Zeitung" (Franz Jaffé), "Gießerei-Zeitung" (Rudolf Mosse), "Eisen-Zeitung" (Dr. Kuh, Verl. D. Elsner), "Papier- und Schreibwaren-Zeitung" (Morit Warschauer), "Papier- und Schreibwaren-Händler" (Frit Brandenburger), "Wochenschrift für Papier= und Schreibwaren=Händler" (Dr. Hirschberg), "Papier-Zeitung" (Siegm. Ferenzi), "Der Konfektionär" (L. Schottländer & Co.), "Der Manufakturist" (Siegfr. Beer), "Moden-Kundschau" (B. Kirsch-stein), "Schuh-Anzeiger" und "Lederwelt" (G. Pintu3), "Schuhmacher-Börse" (Rosenbaum & Hart), "Allgemeine Tapezierer-Zeitung" (S. Feder), "Technische Kundschau" (Rudolf Mosse), "Allgem. Tischler-Zeitung" (Dr. Gaspary), "Die graphische Welt", Faktoren=Zeitung für Buchdruckereien usw. (Her. A. Stadthagen, Exp. J. Sittenfeld), "Der deutsche Buch- und Steindrucker" (E. Morgenstern). — Der judische Verlag von J. Senrh-Schwerin gibt (1914) unter der Leitung des Juden Calé folgende Zeitungen heraus: "Die große Modenwelt", "Mode und Heim", "Mode und Haus", "Frauenfleiß", "Kindergar= derobe", "Zentralblatt für deutsche Moden" und "Jlu-strierte Wäschezeitung", "Die elegante Mode" und der "Bazar", ebenso "Die praktische Berlinerin" (über 100 000 A.), "Die Dame" und "Dies Blatt gehört der Sausfrau" werden von Ullstein verlegt. "Die große Modenzeitung" gehört Philipp Stein. "Die Berliner Da-menzeitung" wird von W. Benedix, "Die Modistin" von Moses Albu, "Die Sonntagszeitung für Deutschlands Frauen" von S. Hochstein geleitet. "Der Damenpuß" er-scheint bei Siegfried Fronbach; "L'Ideal Parisien", "La Toilette moderne", "Pariser Chic" bei G. Lyon. Die vorwiegend jüdische Bazar-A.-G. gibt die "Elegante Mode" und die "Große Modenzeitung" heraus.

An bekannteren politischen Literatur=, Runst= und Theaterzeitschriften seien stichproben = weise genannt: "Literarisches Echo" (Berlin, Berl. Egon Fleischel; Inhaber: Cohn), "Deutsche Kundschau" (Berlin, Begründer Prof. Julius Rodenberg, gebor. Heimann Levy aus Rodenberg), "Neue Deutsche Kundschau" (Berlin, Verl. Samuel Fischer, Her. Prof. Dr. D. Bie), "Deutsche Revue" (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, vorm. Hallberger, Her. Richard Fleischer, judischer Rasse), "Umschau" (Frankfurt a. M., Dr. J. H. Bechthold), "Gegenwart" (Berlin, geleitet von Dr. Heilborn), "Rordland" (Illustr. Halbmonatsschrift für deutsch-nordischen Kulturaustausch, Her. Artur Loening, gebor. Loewy), "Das neue Deutschland" (Berlin, Redakteure: Dr. Arendt und Dr. Grabowsky), "Nord und Süd" (Berlin, Her. Ludwig Stein), "Die neue Welt" (Hamburg, Berl. Auer & Co., Schriftleiter S. Salomon Leffen), "Roland" (Bremen, Red. E. Sonnemann), "März" (München, stark jüdische Mitarbeiterschaft), "Westermanns Monatshefte" (Braunschweig, rassenjüdische Redakteure und Mitarbeiter), "Neue Zeit" (Stuttgart, Verl. Dietz), "Die große Gloce" (Berlin, Her. Davidsohn), "Sozialistische Monatshefte" (Berlin, Her. Bloch), "Die Gleichheit" (Stuttgart, Berl. Dieh), "Berliner Jlustrierte Zeitung" (Berl. Ullstein), "Die Frauenbewegung" (Berlin, Berl. 📆. u. S. Loewenthal), "Frauenberuf und -Erwerb" (Schriftleiterin Josephine Levy=Rathenau), "Mitteilun= gen des Berbandes Korddeutscher Frauenvereine" (Verl. M. Leßmann, Hamburg), "Das Buch für alle" (Red. Perles), "Die Lefe" (München, Muschner, Mühsam, Mendelsjohn-Bartholdi), "Der gute Geschmack" (Berlin, Her. W. Bloch-Wunschmann), "Berliner Salon" (Verlag G. m. b. H., Schriftleiter Max Schoenau), "Wohnungsfunst" (Darmstadt, Redaktionskommission: Regierungsbaum. Dr. Paul Klepfer, Archit. Leipheimer, Dr. F. Kosenbaum), "Architektur und Schaufenster" (Berlin, Verl. Schottländer & Co.), "Bildhauer-Zeitung" (Berlin, Verl. Ed. Berends) "Die Feder" (Berlin, Verl. und Red. Mar

Hirschsfeld), "Allg. Kunstchronik" (Red. Meher usw.), "Die deutsche Bühne" (Berlin, amtl. Blatt des deutschen Bühnenbereins, Chefred. Artur Wolff), "Berliner Musikund Theaterblatt" (Berlin, Berl. M. Guttmann), "Die Weltbühne" (Charlottenburg, Her. Siegfried Jacobsfohn).

Auch die Witblätter Deutschlands sind vor wiegend jüdisch. Es sind vor allem zu nennen: "Lustige Blätter" und "Man lacht" (Verl. Eysler & Co.), "Der Ult" (Verl. Mosse), "Der wahre Jakob" (Verl. Dietz); bei den Blättern "Simplizissimus", "Jugend", arbeiten reichlich jüdische Kedatteure und Mitarbeiter

(Friedländer, Heine usw.)

Jüdische Berlagzfirmen geben an Fachblättern heraus: J. Bensheimer (Mannheim) 7, Strauß U.s. (Berlin) 7, Dietz (Stuttgart) 3, Friedländer und Sohn (Berlin) 17, E. Sundlach (Bielefeld) 16, Ullstein & Co. (Berlin) 13, U. Hirkwald (Berlin) 18, W. u. S. Löwensthal (Berlin) 3, S. Lhon (Berlin) 13, Oldenburg (München) 15, Dr. W. Kothschild (Berlin) 8, C. Schmalsfeldt (Berlin) 9, J. H. Schwerin (Berlin) 6, Trowitsch & Sohn (Berlin) 7, E. Ulmer (Stuttgart) 6, Urban & Schwarzenberg (Berlin) 9.

An Fachzeitschriften seien genannt: "Reue KonditorenBeitung", Berlin (Redaktion und Verlag A. Löwenthal),
"Lotterie-Post" (Red. Had. Hole, Werlag D. Feilchenseib), "Das Möbel-Magazin" (Verlag M. Ledermann &
Co.), "Musit - Instrumenten - Zeitung" (Verlag Morih
Barschauer), "Kundschau für die Installations-, Beseuchtungs- und Blech-Industrie" (Redakteur J. Goldberg, Verlag Edner & Ungerer), "Textilschrift für Beseuchtungs-Wesen" (Schriftleitung Dr. H. Lur, Verlag
S. Fischer), "Zeitschrift für Waren- und Kaushäuser"
(Ked. und Verlag L. Wohlauer), "Deutsche Ziegel- und
Zement-Zeitung" (Verlag J. Kah), "Keue Katurwissenschaftliche Kundschau" (S. Fischer Verlag), "Volkswirtschaftliche Zeitsragen" (L. Simion Verlag), "Zeitschrift

für Kinderpflege, Jugenderziehung und Auftlärung" (Brandus), "Kädagogische Zeitung" (Verlag Löwenthal), "Das Krankenjournal" (S. m. b. H.), Seschäftsführer: Arthur Moses, Charlottenburg. "Sommer-Wohnungszeitung", Seschäftsführer Crohn. "Grundstücksarchib" (Dr. B. Breslauer, Dr. P. Werthauer), Berlin. "Das Fahrzeug" (phil. Kühner, getaust).

Der Verband der Fachpresse Deutsch= lands e. B. hat in Berlin sast nur jüdische Vorstandsmitglieder: Georg Elsner (Vorsitzender), Dr. C. Salomon, Ernst Morgenstern, S. Frankenstein, Dr. W. Cohn, D. Italiener, Martin Salomon, L. Schott-

laender, H. Worms.

Die Sonntags-Beilagen der kleineren Provinz-Zeitungen werden meist fertig von jüdischen Firmen geliesert; auch sie sind bestimmt, "zu täuschen und zu betäuben".

Der Cinfluß der Juden-Presse wird noch wesentlich dadurch erhöht, daß der größte Teil der kleinen Propinzial-Blätter aus jenen großen Juden-Blättern blindlings abdruckt und dadurch unbewußt die jüdischen Sonder-Interessen fördern hilft. — Das Berliner Tageblatt hat die sinnreiche Sinrichtung getrossen, daß es allen Provinz-Blättern sich unentgeltlich zur Verzügung stellt, d. h. sie erhalten es kostenlos mit der Craudnis, nach Belieben daraus abzudrucken. Als Gegenleistung wird nur verlangt, daß diese Blätter bei Viertelziahrs-Schluß unentgeltlich eine Empsehlung des "Berl. Tageblattes" bringen. So macht sich das Judentum auch diese Blätter — ohne Kosten — dienstbar, und die so Gingesangenen machen obendrein für jüdische Iwecke Keklame.

Hierzu kommt noch die wunderbare Erfindung der sogen. Platten = Zeitungen. Um kleinen Berlegern die Redaktions= und Sakkosten zu sparen, liefern jüdische Firmen täglich fertig gegossene Druckplatten, oder die Matrizen dazu, mit Tages=Nachrichten, politisschen Artikeln, Unterhaltungs=Stoff u. dergl. Das Provinzblatt hat nur nötig, seinen lokalen Teil, den Kopf und die Anzeigen hinzuzufügen, um eine fertige Zeitung zu haben. Alles andere liefert der Jude, und die "Bolks-Aufklärung" ist fertig!

Endlich hat das Judentum in den Zeitungs= Korrespondenzen, die fertige Artikel zum Nachdruck liefern, ein klug erdachtes Mittel, Ton und Richtung der durch sie bedienten Presse zu bestimmen; bei der mit der die Blätter zusammengestellt werden müssen, werden diese Korrespondenzen meistens unbesehen übernommen. Die maßgebenden Korrespondenz-Bureaus find:

Reichstorrespondenz (Zentralbureau für die Deutsche Deutsche Presse), Inhaber Anton Levin aus Galizien.

Berliner Politischer Tagesdienst, Dr. Ludwig Boas. Redaktions-Korrespondenz, Berlin, Hans Loewe. Ruffischer Kurier, Berlin, S. Zuckermann. Universal-Redakteur, Berlin, R. Taendler t. Kleines Feuilleton, Berlin, Dr. Alb. Dresdner, Berlin. Allaemeine Korrespondenz.

Salon-Feuilleton (Verl. Egon Fleischel & Co., Redakt.: Seilborn).

Das neue Feuilleton (Eduard Glock).

Korrespondenz für Kunst und Wissenschaft, Berlin (Kühl). Korrespondenz für Kunst und Wissenschaft, Charlotten-burg, Dr. Al. Kömer.

Politische Nachrichten (Herausg.: Schweinburg a. Böhm.). Die Information, Besitzer Eisner von Eisenhof, Nobiling aus Triest.

Welt und Wiffen (Dr. Paul Landau, Berlin).

Der Bote (Otto Rühl, Berlin).

Korrespondenz Engel, Berlin (Besitzer Engel, Berlin). Gesellschaftliche Frauenkorrespondenz (Ruth Goet).

Korrespondenz Schwerin-Berlin W.

Korrespondenz des liter. Verlags Greiner & Co., Berlin.

Korrespondenz Gelb (Kurt Friedländer).

Süddeutsche Keichskorrespondenz, Karlsruhe (halbamtlich benütt), Julius Kat (unlängft †).

Südwestdeutsche Korrespondenz, Franksurt. Feiges. Oktavkorrespondenz f. Zeit., Berl. Fleischel & Co.

Feuilleton-Zeitung, Mannheim, Verlag J. Bensheimer. Ferner sind % aller wirtschaftlichen und sozialpoliti-

schen Korrespondenzen jüdisch. -

Es ist beschämend für den deutschen Geist, daß er diesen Justand hat entstehen lassen. In seiner Arglosigeteit hat der Deutsche nicht geahnt, daß es sich hier um eine planmäßige schleichende Eroberung und um eine völlige Fälschung des deutschen Lebens handelt. Erkennt er erst die schmachvolle Lage, so wird er sie abstellen.

Die Auflehnung hiergegen wird mit Aussicht auf Erfolg vorerst von der Provinz ausgehen müssen. Abbestellung der jüdischen Großstadt-Zeitungen und Ersat durch bewußt nationale Blätter und Zeitschriften, Einwirtung im selben Sinne auf Sleichgesinnte, energische Einsprüche gegen jüdische Richtungen in den Ortsblättern, Einsendungen von Erwiderungen auf judenfreundliche Auslassungen und von nationalen Arteilen über öffentliche Borgänge; unermüdliches Berbreiten nationaler Flugschriften — so öffnet sich jedem, der die Gewissenspflicht fühlt, den Verwüstungen des deutschen Lebens entgegenzutreten, ein aussichtsreiches Arbeitsseld.

k \* \*

Auf die Presserhältnisse des Aussandes einzugehen, verbietet der Kaum. Es genügt die Feststellung: Ueberall dasselbe. Die Welt ist von einem jüdischen Presse und Telegraphen-Netz überzogen, das dis vor kurzem jede, den Juden unerwünschte Veröffentlichung sast unmöglich machte; wichtiger als das, was die "Weltpresse" veröffentlichte, war das, was sie verschwieg: die rastlose Minierarbeit des Judentums auf allen Lebensgebieten aller Vöster. Die vielen Millionen Zeitungsleser, die ihr Wissen der jüdisch bestimmten Presse entnehmen, stehen der Wirtlichseit ahnungslos gegenüber; sind derart irregeleitet, daß sie, wie die Arbeiterschaften aller Länder, unbewußt gerade das sördern, was sie zu be-

tämpfen glauben — den internationalen, d. h. jüdischen

Kapitalismus.

In welcher Weise die Juden die Nachrichten=Bureaus in ihrer Gewalt haben, fieht man aus der Tatsache, daß im Jahre 1909 auf eine Beschwerde des Präsidenten der jüdischen Bne=Brith=Loge, Rechtsanwalts A. Kraus, die Direktion des offiziellen Telegraphen-Bureaus der amerikanischen Presse-Vereinigung ihre Agenten angewiesen hat, in Zukunft bei jüdischen Gaunern und Verbrechern die Zugehörigkeit zum Judentum in der Deffentlichkeit zu verschweigen. Schon vorher im Jahre 1889 hatte in Frankfurt a. M. ein Verein jüdischer Bankiers, Großkapitalisten und Advokaten sich gebildet, um die vor Gericht angeklagten Juden, judische Zeugen und Beteiligte vor der Namensnennung in öffent-Blättern zu schützen. Daher erfährt man Lichen seit Jahrzehnten selten die Namen der internationalen Mädchenhändler, der Taschendiebe und des sonstigen orientalischen Gesindels, das uns von Rußland, Galizien, vom Balkan usw. zuströmt, während in allen Klatschund Standal-Geschichten der sogenannten Rreise, besonders des Adels= und Offizierstandes, die Namen rücksichtslos der Oeffentlichkeit breisgegeben werden.

Roch eine andere Sefahr bringt der internatiosnale Jusammenhang der Judenpresse mit sich. Die Großbanken und jüdischen Großkapitalisken der Börse haben ein Interesse daran, die Bölker und Staaten nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Deshalb werden die Bölker gegen einander gehetzt, politische und wirtschaftliche Krisen werden herausbeschworen, wobei jedesmal die eingeweihten jüdischen Spekulanten die Sewinner sind.

Bei dem gesteigerten Wettbewerb der Zeitungen und den daraus entstehenden Untosten genügen die Bezugsgelder der Leser nicht, die Unterhaltungskosten zu decken und Sewinn zu erzielen. Um der Presse gegenüber die richtige Stellung einzunehmen, ist die Erkenntnis notmendig, daß Zeitungen — in den weitaus meisten Fällen -- ihr Entstehen nicht uneigennützigen, ideellen Gründen, sondern Geschäftszwecken verdanken, die sich aller= dings bei der Vielseitigkeit des jüdischen Wesens mit jüdisch=rassischen Bestrebungen einträchtig verbinden. Wie überall liefert der Jude auch in seinen Preß-Erzeugnissen Talmi= und Schundware, freilich unter alänzenden Aufschriften wie "Freiheit", "Lolksrechte", "Fortschritt", unter denen dann die Ware bei Arglosen reißenden Absatz findet. — Die nötige Zubuße, um das Geschäft zu halten und gewinnbringend zu gestalten, muffen die Ungeigen liefern. Hiermit ift der Grund zur Abhängigkeit der Presse von den Geldmächten, d. h. vom Judentum gelegt; sie haben es in der Hand, durch Begeben oder Entziehen von Anzeigen die Haltung der Presse zu bestimmen: die siebente Weltmacht ist dadurch zur Weltlüge geworden. schärft wird dieses Abhängigkeits-Verhältnis durch Begründung von "Unnoncen=Expeditionen", die zunächst ein schmaroperhaftes Zwischenglied zwischen Anzeigen = Aufgeber und der Presse bedeuten, über hinaus sich zu jüdischen Anzeigen-Monopolen ausgewachsen haben, in deren Macht und Willen es liegt, Zeitungen geldlich zu stärken oder auszubluten, je nachdem sie sich willig zeigen oder nicht.

Den Anzeigen-Markt beherrscht die Firma Audolf Mosse, sie hat den Anzeigen-Teil von 65 Zeitungen und Zeitschriften gepachtet. Außerdem sind der Firma Mosse durch Verträge noch über 4000 größere Zeitungen und Zeitschriften verpslichtet.

Ihr ift in letzter Zeit in dem aufsteigenden UII=
st ein=Berlag ein ernster Wettbewerber erstanden; bei
dem daraus erwachsenen Reibungsverhältnis kam es
zwischen den seindlichen Rassebrüdern zu peinlichen Auseinandersetzungen. Inzwischen wird man sich miteinander abgesunden haben und wird wohl den Raub teilen
Unfrieden verzehrt.

Sin Kettungsmittel wäre die "Sozialisierung" des Anzeigen-Wesens; we i I eine Verstaatlichung den Sinfluß der jüdischen Seldmacht stark schwächen müßte, kommt sie für die Machthaber der "glorreichen Kevolution" selbstverständlich nicht in Betracht; umso nach-

drücklicher muß sie gefordert werden. -

Der flarste Beweis für die alles beherrschende Macht der großen jüdisch bestimmten Presse ist die Tatsache, daß darin alles Mögliche besprochen, fritisiert, verhöhnt wird, die brennendste Zeitfrage aber, die Judenfrage, nicht einmal genannt, geschweige denn behandelt werden Nichts erfährt der deutsche Leser aus jüdischen Zeitungen bon der zersetzenden Wirkung des Judentums in Politik, Wirtschafts- und Geistesleben, nichts von jüdischen Vergehen und Verbrechen; nur wo ein Jude als Wohltäter, Held, Gelehrter, Künstler vor der Deffentlichkeit in das rechte Licht gesetzt werden soll, wird auf seine Konfession hingewiesen. - Goldstein (in seinem bekannten Auffat im Kunstwart 1912) selbst bekennt: "Niemand bezweifelt im Ernst die Macht, die die Juden in der Presse besitzen. Namentlich die Kritik ist, wenigstens in den Sauptstädten und ihren einflußreichsten Zeitungen, geradezu im Begriff, judisches Monopol zu werden." — Der Herausgeber des "Kunstwart" stellte fest, daß dieser Aufsehen erregende Aufsat in der rechtsstehenden Presse lebhaft besprochen, in der libe= ralen Presse vollständig totgeschwiegen wurde, obgleich Soldstein selbst erklärt hatte: "Die ungeheuerliche Tatsache (der jüdischen Geistesherrschaft), die Juden ebenso wie Richt-Juden das Blut aufregen muß, fordert unerbittlich zu Maßregeln auf. Dieser Konflift muß auf irgend eine Weise gelöst werden." Für uns Deutsche gibt es nicht "irgendeine", sondern nur eine Lösung.

Das Resseltreiben der gesamten jüdischen Welt-Presse vor dem Kriege gegen Deutschland und die Förderung dieses Treibens in der deutsch-jüdischen Presse — durch Berächtlichmachen der Staatseinrichtungen, Unterdrücken

des National-Bewußtseins, Bekampfen der notwendigen Rüstungen, Entfachen der parteipolitischen Leidenschaften - zeigen, daß die Juden zum mindesten die freiwilligen Mithelfer in der Herbeiführung des Weltkrieges gewesen find; es wäre völlig in ihrer Macht gewesen, ihn zu ver= Aus der Geschlossenheit des Judentums aller Staaten folgt, daß die deutsch-jüdische Bresse im Einklang mit der judischen Welt-Presse - wenn auch in verschleierten Formen — gegen Deutschland arbeiten mußte: ihre oben gekennzeichneten Methoden beweisen Während die Welt-Presse, selbstverständlich nicht aus englisch=, französisch=, amerikanisch=nationalen, sondern auß jüdisch-nationalen und internationalen Gründen den Krieg gegen Deutschland vorbereitete und in den ae= nannten Ländern an Chauvinismus die einheimische Presse unserer Feinde zu überbieten suchte, hat die deutsch= jüdische Prehmacht vor und im Kriege alles daran gesett, Deutschlands geistige Widerstandskraft zu brechen:

ohne die Wirksamkeit der jüdischen — demokratischen und sozial-demokratischen Edentschland den Rriegsiegreich bestanden; infolgeihres Einflusses ist er verloren worden!

Sie hat dam it selbst bekundet, daß die bestimmende Gesinnung des Gesamt-Judentums, einschließlich des deutschen, unversöhnliche Todseindschaft gegen das Deutschtum ist.

Für den Augenblick hat Juda gesiegt, dans der Mitshelserschaft verblendeter und verwirrter Deutscher. Doch noch nie in der Weltgeschichte hat es vermocht, einen Ends

erfolg zu erringen.

## Banken, Börfen und Industrie.

Schon in vorchriftlicher Zeit und in allen nicht-chriftlichen Ländern, soweit Kunde vorhanden, sind die Juden gehaßt. Grund: das Leih- und Wuchergeschäft, die Ausbeutung des eingeborenen Volkes.

Aus der Geldleihe ist der Rapitalis= mus geboren, so faßt Sombart seine Forschungs-Ergebnisse zusammen. Die Geldleihe ist göttliches Gebot und Mittel zur Verwirklichung der weiteren göttlichen Verheißung: "Du wirst alle Bölker fressen, die Dein Herr Dir geben wird". So kommt auch Sombart zu dem folgerichtigen Schluß, daß der Kapitalismus aus dem aleichen Geiste kommt wie der judische Glaube. talismus ist praktischer Mosaismus. Rapitalismus ist das Erfassen, Bewerten und Gestalten aller wirtschaftlichen Vorgänge aus bloß rechnerischen Gewinnrücksichten, in denen weder der sittliche Wert der Arbeit noch ihr Anrecht am Ertrage einen Plat hat. Kapitalismus ist unbegrenzter, nie befriedigter Erwerb3=Beist, vielmehr Er= werbs-Wahn. Er fördert und steigert die Unstetigkeit, Ruhelosigkeit, verbannt jeden Gemütswert, jede person= liche Beziehung aus dem Erwerbsleben, unterhöhlt alle Ordnungen, zerstört das sittliche und nationale Gefüge aller Völker, schafft Ausbeuter und Ausgebeutete.

Mit diesem Geist des Kapitalismus tritt das Judentum in den westeuropäischen Kulturkreis, in Wirtschafts-Ordnungen, denen die schrankenlose Erwerbsidee fremd und zuwider war, fremd sein mußte, weil sie nur gedeisen konnte, wo eine Minderheit die bestehenden Ordnungen auszunutzen entschlossen war. Diese Ordnungen, durch religiöse Bräuche versestigt, banden die Einzelnen und ihr Streben an das Gemeinwohl als Borausssetzung des Gedeishens aller Schaffenden. Ordnung und Ordnungs-Feindschaft stießen zusammen. Ueberall Auslehnung dagegen: Eingaben der Stände an die Stadtbehörden, der Städte an die Fürsten. Bergebens, der fremde Geist siegte über den Ordnungs-Willen der Wirts-

völker, siegte mit allen Mitteln, sast immer mit hilse der Fürsten. Schon im Mittelalter bedienten sie sich der Juden als hof juden, die alle Wünsche und Bedürsnisse zu befriedigen verstanden, als Steuerpächter,

Schatzmeister und Geldleiher.

Rach der Vertreibung aus Spanien und ihrem Einzug in Holland usw. nimmt dieser finanzielle Einfluß auf Fürsten und Regierungen zu, er macht sich unentbehrlich. Nicht unterdrüßt waren die Juden, wie gesabelt wird, sondern vielsach bevorzugt und bevorrechtet, namentlich vom Kriegsdienst frei. Im 17. und 18. Jahr-hundert dürste kein deutscher Fürst ohne Hossiuden zu sinden sein; in Preußen hatte Friedrich Wilhelm I. seinen Beit, Friedrich II. die Ephraim, Ikia, Flaak.

Innerhalb der vorgefundenen Wirtschafts=Ordnungen, die berufsständisch gegliederte Bedarfs=Wirtschaften waren, worin der einzelne Wirtschafter auf Grund des "gerechten Preises" sicheren Unterhalt hatte, sand die Erwerbsidee, die nur im "freien Wettbewerb" und in der Ausdehnung des Kredit(Leih)-Wesens sich voll entsalten konnte, nicht den ausreichenden Wurzelboden. Sombart sagt: Gegen diese festgefügte Ord=nungrant sagt: Gegen diese festurm: Hausderrei, Waren-Ausdrängen, Unterdieten, Schleudern, Hehlerei, Schundwaren, salsche Maße und Sewichte, Anreißerei, Marktschreierei — alle Minen wurden gelegt, um die fest-

gefügten Volkswirtschaften zu sprengen. 1672 beschweren sich die brandenburgischen Stände "die Juden laufen auf den Dörfern und in den Städten herum hausieren und drängen den Leuten ihre Waren auf." Derartige Be-

schwerden ertönen in allen Ländern.

Der Warenhandel ist Vorstuse für das reine Geldseschäft; erst durch dieses lassen sich die Verheißungen verwirklichen, alle Völker zu bewuchern, zu "fressen". Die hierfür zwecknäßigen Mittel sind die Mobilifier und Gklüssigmachung) aller Werte, der Forderungen und Verspslichtungen aus dem Wirtschaftsleben und Begründung

des Wirtschafts= und Staatslebens auf Rredit.

Es entfalten sich Banken und Börsen. Der Kredit, d. h. die Verschuldung, wird der Kern des Wirtschaftslebens. Das Leih-Verhältnis bedeutet Abhängig= teit; die Arbeit wird zum Diener des Leih-Rapitals. Die Schuldverschreibung (Obligation) tritt ihren Raub- und Siegeszug an; sie ist jüdisch wie alle Mittel und Werkzeuge des Geldwesens und des internationalen Wucher-Kapitalismus; jüdisch vor allem in der Ausgestaltung, die sie weiterhin zum Inhaber=Papier ersuhr. Dieses ist eine Schuld-Urkunde, die ohne weiteres aus einer Hand in die andere wandern kann bei gleichzeitiger Uebertragung des Gläubigerrechts Das germanische Recht erkannte ein Rechtsverhältnis nur zwischen den beiden Personen des Gläubigers und Schuldners an, die das Darlehnsgeschäft eingegangen waren; eine Uebertragung war ausgeschlossen. Auch das römische Recht hielt an diesem personlichen Verhältnis fest. Sombart leitet das Inhaber Papier auf Bibel und Talmud zurück, nennt es dem germanischen und römischen Recht ihrer innersten Natur nach fremd — weil damit ein unpersönliches Schuldverhältnis begründet wurde —, dagegen dem Geist des jüdischen Rechtes gemäß. Die Aftie ist nur eine besondere Form des Inhaber-Papieres, sie er-möglicht einen beliebigen Besitzwechsel; dieser bietet Aussicht auf Wertverschiebung und Gewinn; so wird die Affie zum Spekulations-Papier, dient zum Kauf und Verkauf auf Zeit, zum Scheinkauf, bei dem von vornherein nicht der Erwerb des Papieres, sondern der Unterschiedsgewinn zwischen dem Wert bei Abschluß und bei Erfüllung des Kaufgeschäfts in Aussicht genommen ist. — Vordem war der Hoffude der Vermittler der Anleihen und erntete die Sewinne allein. Er wird abgelöst durch die Emissions= Tätigkeit der Banken; hierdurch vermehrt sich die Zahl der unmittelbaren Profitmacher beträchtlich, der Kreis der am börsenmäßigen Sandel und am Börsenspiel Interessierten erweitert sich unendlich. Der Haupt-Bankgewinn bei der Uebernahme

und Ausgabe öffentlicher Anleihen und Aftien-Unternehmungen beruht auf der Spannung zwischen Ueber= nahme= und Zeichnungsturs. Befonders hohe Gründer= gewinne entstehen, wenn die Banken felbst Neugrundun-Verschmelzungen (Fusionierungen) von Aktien= betrieben vornehmen. Prof. Ruhland schätzte die jährlichen Gründergewinneder Banken Deuffch= lands von 1902—1906 auf durchschnittlich 550 Mil-lionen Mark. Um das Jahr 1900 soll der Wert der von deutschen Banken den deutschen Sparern aufgeredeten Griechen, Portugiesen, Argentinier, Nordamerikaner, Mezikaner über eine Milliarde Mark betragen haben. Davon gingen mindestens zwei Dritteile verloren. Die Gesamtverluste europäischer Sparer allein an nordamerikanischen Werten, die ihnen von den Banken aufgeredet worden waren, wird von Ruhland seit 1856 mit etwa 21 Milliarden Mark berechnet. Vor Kriegs= ausbruch schätzten Bank-Sachkenner die in deutschen händen befindlichen Auslandswerte auf 131/2 Milliar= den, dazu kamen noch 6½ Milliarden deutsches im Ausland angelegtes Rapital. Wieviel von diefen mit Silfe der deutschen Banken und Börsen verschleppten 20 Milliarden die deutschen Sparer wiedersehen werden, wird immer in Dunkel gehüllt bleiben.

Bahnbrechend für das Anleihewesen und die Art der Durchführung ist (nach Sombart) die Ausgabe der österreichischen Rothschild-Lose 1820—21 gewesen. Zum ersten Male wurden hier alle Register der wildesten Fondspekulation gezogen, um "Stimmung" für das Papier zu machen . . "Stimmung machen war die Parole, die don nun an den Börsenderschr beherrschte. Stimmung machen war das Mittel zum Zweck der unausgesetzten Kursderschiedungen durch shstematischen Ankauf und Verkauf der Cssetzen, wie sie die Rothschild's von Andeginn an bei ihren Emissionen betrieben." "Um nun diese Börsen- und Geldmarkts-Manipulationen vornehmen zu können, wurden alle möglichen, ihnen zu Gebote stehenden Mittel

angewandt, alle nur auffindbaren Wege eingeschlagen, alle nur zu ersinnenden Börsen= und sonstigen Machi= nationen ausgeübt, alle Hebel in Bewegung gesetzt, Geld in größeren und kleineren Summen geopfert." (Das Haus Rothschild.) Auf deutsch: kein Mittel des Betrugs und der Bestechung blieb unversucht, um den Gewinn der "Barone" Rothschild zu mehren. Den Uebernahmefurs drücken, den Ausgabekurs möglichst hochschrauben, Schuldner und Gläubiger schröpfen, zu Anleihen, auch unnötigen, anreizen, um an der Ausgabe und am Börsenspiel zu verdienen, die Staaten und Gemeinden immer tiefer in Schuldknechtschaft verlocken und sie so zu immer willenloseren Wertzeugen der Geldmächte machen; Staat3= und Volkswohl zertreten — so sieht das neue Leben aus, das emporsprießt, wo Juda in Völker-Schicksale eingreift. Die kapitalistische "Blüte" ist galoppierende Schwind= sucht. Som bart berechnet den Verdienst der deutschen Banken 1891—1900 allein aus dem Gründergewinn an deutschen Industrie-Attien auf über eine Milliarde. Allgemein urteilt er: "Je mehr durch die Loslösung des Kapitals von der Person eines individuellen Unternehmens die Kapital-Beschaffung durch Vermittlung der Banken und Börsen erfolgt, desto mehr konzentriert sich der Bezug des Mehrwertes in wenigen Händen; desto leichter schöpfen kapitalkräftige Personen (oder Institute, d. H.) die Sahne von den Erträgnissen der nationalen Produktion ab." Das haben die von Sombart wiederholt angerempelten Antisemiten schon 30 Jahre früher gesagt.
— Roch im 18. Jahrhundert war das Schuldenmachen der Staaten verpont, galt als ebenso ehrenrührig wie das private Schuldenmachen. Alle nicht-jüdischen Volkswirtschaftler jener Zeit verurteilen es und sehen darin den Keim des Unterganges der Staaten. Die um Staatsund Völkerwohl gänzlich unbekümmerte Erwerbsjucht der Juden brachte diese Stimmen zum Schweigen; das Zinsheischende Kapital brauchte neue ausgedehntere Betätigungs-Gebiete; darum mußte die Berschuldung der Staaten immer weiter und schneller getrieben werden; das Staatswohl wird dem Moloch der jüdischen Unersättlichkeit geopfert.

Der Weltkrieg ist die lette, notwendige Wirkung der jüdisch-kapitalistischen Zersekungsarbeit am Wirtschafts-leben der Völker. Sie beginnt mit der Entwurzlung des einzelnen selbständigen Wirtschafters, nicht um in höhere, zweckmäßigere Wirtschaftsformen überzuführen, sondern um seine Arbeitskraft in den Dienst des Geldleihers zu zwingen. Es muß immer wieder schärfstens betont werden, daß das Eingreifen des Judentums in jeder Form in das privat= und gemein= wirtschaftliche Leben nie mit Rücksicht auf dieses gewollt und erfolgt ift, nie dem Leben der Wirtsvölker sich angepaßt, darin eingeordnet, ihm gedient hat, fon= dern stets, im totlichen Gegenfaß dazu, Zersetungswert gewesen ist. — Das deutsche Wirtschaftsleben trug in der Zeit, wo es aus eigener Art herauswuchs, im Mittelalter, unter dem Gesichtswinkel des Gemeinwohls genoffenschaftlichen Charafter; es war im eigentlichen Sinne so zi al und folidarisch. Es hätte sich ohne fremdes Zutun im gleichen Geiste organisch höher entwickelt. Jedoch sah der jüdische Erwerbsgeist in diesen Formen, welche die Einzelnen gegen unsittlichen Eigennut in sich und anderen, gegen Verarmung und gemeinschädliche Bereicherung schützten und in das Berufsleben Stetiakeit — Voraussekung alles natürlichen Gedeihens — brachten, unübersteigbare Schranken seines aller Ordnung und beruflichen Geschlossenheit feindlichen Strebens. Jahrhundertelang zäh fortgesetzte Wühlarbeit hat diesen Ordnungsbau, den deutschen Sozialis= mus, untergraben. Dem deutschen Geist war Konkurrenz, Kundenfang, Unterbieten zuwider; der jüdische Geist entfesselte den Kampf aller gegen alle unter der Maske des "freien Wettbewerds". Der wirtschaftlich Schwächere, der Chrliche, die "Rückständigkeit" erlagen dem "Fortschritt", der rücksichtslosen Kapitalsmacht; die Proletaristerung war die notwendige Begleiterscheinung des Kapitalismus. Mit der Masse der Proletarier wuchs eine Macht unversöhnlicher Feindschaft gegen den Staat heran, der ehrliche Arbeit und Selbständigkeit seiner Bürger und Bürgen nicht zu schützen verstand.

Der judische internationale Rabi= talismus zerstörte die nationale Wirt= schaft, in der Folge die nationale Gesin= nung und damit den nationalen Staat. Der Gedanke des möglichst geschlossenen Wirtschafts= Staates, des politischen und wirtschaftlichen Selbst-Genügens und damit der nationalstaatlichen Unabhängigfeit, der den vorausschauenden deutschen Volkswirtschaftlern aus ihrer organischen Denkweise heraus als Entwicklungsziel vorschwebte, wurde zugunsten der "Weltwirtschaft" und des "Weltverkehrs" preisgegeben, wiederum nicht zum völkischen Wohl und Seil, sondern um der jüdischen Erwerbssucht neue unbegrenzte Möglichteiten zu schaffen. Kapitalistische Weltwirtschaft, als wirksamstes Mittel zur Annäherung der Bölker, zur Bölkerverbrüderung, zum Weltbürgertum gepriesen, bedeutet in Wirklichkeit wirtschaftlichen Wettbewerb der Bölter um den Weltmarkt auf Leben und Tod. Je mehr ein Volk industrialisiert wurde — aus judischtapitalistischen Interessen — um so abhängiger vom Weltmarkt wurde es; auf diesem — der in dem Maße enger werden mußte, je niehr Bölker zur Industrialisierung gedrängt wurden — sich gegen den immer schärferen Wettbewerd mit allen Mitteln zu behaupten, wurde schließlich eine Aufgabe, von der das Schickfal der industriell verbildeten Staaten abhing. In diesem zunächst unblutigen, aber erbitterten Kingen drohte das industriell am weitesten entwickelte und somit vom Weltmarkt abhängigste England zu unterliegen. Wollte es sich nicht kampfloß in seinen allmäligen, sicheren Untergang fügen, mußte es die friegerische Entscheidung herbeiführen. Die Millionen Toter, die berwüsteten Länder und Staaten sind Opfer und Zeugen des weltbernichtenden jüdischen internationalen Rapitalismus.

Die Emissionstätigkeit der Banken und die daraus zu erzielenden Gewinne brachten es mit sich, daß sie, unter Bernachlässigung der Sicherheit, zweiselhafte ausländische Werte bevorzugten; diese lockten die Sparer durch höheren Zinssak, die Banken durch höheren Emissionsgewinn.

Ein weiterer Vorzug des Abflusses deutschen Kapitals ins Ausland für die Bankwelt war, einen Wettbewerb der Kapitalien auf dem deutschen Geldmarkt zu verhindern; dieser Wettbewerb hätte zu einer dem Volkswohl dien= lichen, dem Zins heischenden Leihkapital unliebsamen Ermäßigung der Zinssäße, zur Befestigung der Reichs= und Staatsanleihen und des Wirtschaftslebens geführt. diesem Widerstreit der Interessen mußte das Staats= und Volkswohl gegen den Kapitals-Profit zurücktehen. dem Maße wie die deutschen Sparkapitalien der Versuchung durch höhere Zinssäte der Auslandseffekten erlagen und ins Austand abwanderten, sank die Ausnahme= Fähigkeit für notwendige deutsche Reichs= und Staats= anleihen, der Kurs der schon vorhandenen senkte sich, die deutschen Sparer, die solche Werte im Vertrauen auf die Sicherheit des Reiches erworben hatten, erlitten unermeß= liché Verluste. Gleichzeitig und parallel stieg der Reichs= bankdiskont, die deutsche Produktion mußte die Abwande= rung des Kapitals von dem deutschen Geldmarkt mit verteuertem Kredit bezahlen, der wieder in erhöhten Warenpreisen Ausdruck fand. — Endlich haben die deutschen Kapitalsanlagen im Auslande vielfach konkurrierende Industrien dort gefördert und so der heimischen In= dustrie, die durch erhöhten Kreditzins bedrückt wurde, den Wettbewerb auf dem Weltmarkt erschwert. nordamerikanische Eisenbahnshstem ist mit deutschen Geldern, deren Uebermittlung in der Hauptsache die

Deutsche Bank freundlichst übernommen hatte, geradezu aufgepäppelt worden — der daran erstarkte amerikanische Kapitalismus quittierte dankend darüber mit Krieg. —

Natürlich wurde auch dieses gemeinschädliche Treiben in ein wohlklingendes ökonomisch-politisches Sprüchlein gekleidet: diese Milliarden Auslandswerte sollten die "Kriegsreserven" bilden und die "passibe Sandelsbilang " verbeffern — vor diefer Weisheit beugten sich bewundernd Minister, Parlamente, Presse und Leserschaft. In Wirklichkeit zahlten die Schuldnerländer die Zinsen nicht etwa mit Gold, sondern mit ihren Landes-Erzeugnissen, vornehmlich mit Getreide; dies führte also zu vermehrter Einfuhr und damit zu fortlaufender Verschlechterung der Handelsbilanz. Schuldnerstaaten mußten infolge wachsender Berschuldung steigend Getreidemassen auf den Weltmarkt bringen und dort um jeden Preis loswerden. zwangsmäßig sinkende Weltmarktpreis drückte auf die deutsche Landwirtschaft trot Schutzolls, das unverkäufliche deutsche Brotgetreide wanderte statt in die Mühlen in die Viehställe, und die Börsen-Gelehrten verfündeten als Dogma, daß die deutsche Landwirtschaft nicht imstande sei, die steigende Bevölkerung zu ernähren, daß also Deutschland ausländische Getreide-Cinfuhr brauche und daß es diese mit deutschen Industriewerten und mit immer weiteren Kapitalsanlagen im Auslande bezahlen müsse!

Thne Verschleudern deutschen Kapistals ins Ausland kein Neberangebot von Getreide auf dem Weltmarkt, kein sinstender Weltmarkt, kein sinstender Weltmarkts und Inlandspreis; vielmehr, bei Belassung der Kapitalien im Inland: sinkender Zinsfuß, billiger Kredit, erhöhter Anteil der schaffenden Stände am Arbeitsertrage, ausreichens der Preis für landwirtschaftliche Ersteugnisse, Blühen der Landwirtschaft,

Berstärfung und Steigerung der Aufnahme-Fähigkeit des Inlands-Marktes,
keine Landflucht, keine Neber-Industrialisierung, kein ungesunder Andrang in
die Großstädte, kein Bodenwucher, keine
Menschen-Berelendung und SeburtenRückgang, kein Proletariat, kein erbitterter Kampfum den industriellen Meltmarkt, kein Weltkrieg, kein Zusammenbruch!!

Diese ganze verhängnisvolle Entwicklungskette ist das ausschließliche Werk des jüdischen Kapitalismus! Auf Trümmern und Gräbern steht siegreich höhnend der Dämon des Berfalls.

Der Einzel-Nachweis, wie der internationale Kapitalismus gerade aus der Kriegsnot der Völker und Staaten unzählbare Milliarden herausgewuchert hat, würde den Rahmen diefes Buches weit überschreiten. Hier seien nur als unverdächtiges Gesamt-Urteil einige Šähe aus Salings Börsen-Jáhrbuch 1918/19 angeführt: "Das vierte Kriegsjahr hat die wirtschaftliche Aufwärtsbewegung (der kapitalistischen Unternehmungen — d. H.) fortgefett. Der ungeheure Heeresbedarf, deffen Befriedi= gung den hierauf eingestellten Betrieben die Milliar = den der Rriegsanleihen überlieferte,... erhöhte die Rentabilität der meisten Unternehmungen in außerordentlichem Maße, oft sogar derart, daß man bemüht war, die hohen Dividenden-Verteilungen durch die Zahlung eines sogenannten Bonus oder Gewährung von Gratis-Aftien weniger auffällig zu machen (also Bilanz-Fälschungen — d. H.)... Die Ausgabe neuer Aftien hat 1917 fast den Betrag einer halben Milliarde erreicht (während ungezählte Existenzen vernichtet wurden — d. H.) . . . Kaum je ist eine solche Fusions-Aera erlebt worden, und nur wenige Wirtschaftsgebiete sind hiervon ausgeschlossen gewesen. Den Versicherungs-Gesellschaften haben sich die großen Bank-Institute in der Aufsaugung konkurrierender Firmen angeschlossen." — Diese Entwicklung ersuhr in den der Revolution folgenden Kahren eine noch weitere Steigerung.

Diese Entwickelung ersuhr in ben ber Revolution folgenben Jahren noch eine weitere Steigerung, wie nachstehende Zahlen aus ben Jahresberichten 1921 von vier Berliner Großbanken zeigen. Die Zahlen von 1919 sind zum Vergleich in

Rlammern beigefügt.

|                                 | Deutsche<br>Bank                   | Bk. f. Handel<br>und Industrie<br>seit 1921 mit<br>Nation. Bank<br>vereinigt. | Discontos<br>Gesellschaft    | Dresdner<br>Bank           |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Grundkapital<br>Rücklagen       | 400 Min. (275)<br>45) Min (230)    |                                                                               | 610 Mil (310)<br>628 , (140) |                            |
| Gesamtumsat                     | 2100 Milliard.<br>(428)            |                                                                               | 1:20 Millard.<br>(3)0 , )    | 1166 Milliard.<br>(400 , ) |
| Reingewinn                      | 290 Min. (64)                      | 68 "                                                                          | 228 Mill (60)                | 207 Min. (50)              |
| Dividende                       | 24 % = 96 Mil.<br>(12 % = 33 Mil.) | 14%                                                                           | 20 % (10%)                   | ₹16 % (9 %)                |
| Gewinnanteil<br>d.Aufsichtsrät. | 120 000 (23 000)                   | 100 000                                                                       | 125 000 (25000)              | 100 000 (43 000)           |
| Zahl der Un=<br>gestellten      | 21000                              | <br>—                                                                         |                              | 15400 (9300)               |
| Zweigstellen<br>u. Dep.=Rass.   | 156 (108)                          | 326                                                                           | 130                          | 111 ( 32)                  |

Hierbei ist die Gelbentwertung zu berücksichtigen (Januar 1922: 1 Goldmark 117 Papiermark).

Bei dem außerordentlichen Anschwellen der Zahlen ist die Geldentwertung zu berücksichtigen (Januar 1922: I Goldmark = 117 Papiermark). Einige Säße aus den Jahresberichten werden aber zeigen, daß die Großbanken in der Zeit allgemeiner Berelendung ihr Wohler gegeben: Die entsachte Spekulationssucht des Publikums,

d. h. der Dummen, die man eine Zeit mitprofitieren läßt, um sie dann bei Krisen und Krachen gründlich auszuplündern: Banken und Börsen gehtes um so besser, je tieser das allgemeine Elend.

besser, je tieser das allgemeine Elend. Bank für Handel und Industrie, Geschätziahr 1920: Die lebhafte Geschäftstätigseit in allen Zweigen des Bankgeschäfts . . . steigerte sich in der ersten Hälfte des Berichtsjahres dergestalt, daß ihre Bewältigung nur mit Anspannung aller Kraft

unter großen Schwierigkeiten möglich war.

Bankengemeinschaft: — Darmstädter= Rationalbank 1921 weist auf "den drohenden Ubgrund unserer Veresendung" hin. "Der Begriff der großen Zahlen verursachte auch im Inlande vielsach Verwirrung und verstärkte das spekulative Element unserer Wirtschaft in einem fast unerträglichen Maße. Besonders die Entwicklung an den Effektenmärkten unterlag diesen Einflüssen und verursachte neben den berechtigten Umwertungen spekulative Ausschreitungen, die vor allen Dingen in einer ausgedehnten Beteiligung unberusener Kreise an der Börse zum Ausdruck kamen."

Dresdner Bank 1921: "... die um sich greifende Spekulation, das kritik- und wahllose Kausen des Publikums (führte) zu sprunghaften und zum Teil weit über das Ziel hinausschießenden Kursskeigerungen, die schließlich. mit einem plöglichen starken Rückschlag

und großen Kursverluften endeten."

De ut sche Bank 1920: "Das Aktienkapital aller deutschen Gesellschaften, das Ende 1913 rund 17 Milliarden betrug, war bis zum Schluß des Jahres 1920 auf 30 Milliarden gestiegen und ist zur Zeit (Mitte 1921) auf

mehr als 35 Milliarden zu schätzen."

1921: "Dem augenfälligen Luzus einer kleinen Schicht neuer Keicher... steht ... eine tief bedauerliche Berschlechterung der Lebenshaltung weiter Kreise der Bevölkerung, insbesondere des Mittelstandes gegenüber ... Das dauernde Sinken der Mark schuf im Inlande ein sieberhaftes Begehren nach Sachgütern und übertrug dieses auch auf den Börsenverkehr in Industrieaktien. Es brach eine Spielwut aus, die sich bis zur Siedehiße steigerte . . . "

(Eine besondere Form bank-kapitalistischer Volksausbeutung und Mittelstands-Vernichtung ist das Warenhaus. Ein Beispiel: Das Kapital der Warenhaus-Akt.-Ses. Kud. Karstadt, Sit Hamburg, beträgt 175 Millionen. Direktoren sind Althoss, Braunschweig, Karstadt, Schmitz, Schöndorff, Wehl. Aufsichtsrat — nur Juden. Die Gesellschaft besitzt über 40 Warenhäuser über ganz Deutschland. Zehntausende selbständiger Gewerbetreibende mußten vernichtet werden, damit diese Warenhäuser blühten: mitten im Frieden ein erbarmungsloses Morden — jüdischer Kulturanteil!)

Neber die Herren des Bankwesens und damit der Bolkswirtschaft urteilt Dr. A. Goldschmidt (Der Werdegang der Großbank, 1908): "So sehen wir denn, daß die sertig vor uns stehende Großbank eine ganze Reihe von anderen Instituten in ihre Abhängigkeit gebracht hat, die wie eine Schar von Planeten die Sonne umgeben . . Heute ist das Bankwesen so zentralisiert, daß ein Dupend Männer die Entwicklung Deutschlands dirigiert."

Die Wirtschaftssorm, mittels deren die jüdisch-kapitalistische Ausbeutung aller schaffenden Stände vor sich geht, ist die Attien-Sesellschaft. Tressend und scharfzeichnet Sombart den Unterschied in der Pflichten-Aufschlung und Leistung des deutschen Unternehmers und des jüdischen A.-S.-Direktors: "Wir können uns nicht vorstellen, daß Alfred Krupp anderes als Sußtahl, Borsig anderes als Maschinen, Werner v. Siemens anderes als Clektrizitätsgüter herstellten oder daß H. H. Meier etwas anderem als dem Norddeutschen Llohd vorsstand. Wenn Kathenau, Deutsch, Berliner, Arnhold, Friedländer, Ballin morgen ihre Stellungen vertauschen, würde vernutlich ihre Leistungsfähigkeit nicht sehr der trächtlich verringert werden. Weils is alle händ -

ler find, ist ihr zufälliges Tätigkeits.

gebiet gleich giltig."

Wenn der Direktorposten immerhin noch Arbeitsaufwand verlangt, so gibt es eine Bekeiligung am Bantund Industrieleben, die das Ideal des Schlaraffenlandes oder das Märchen vom "Tischlein deck dich, Cselein streck dich" nahezu vérwirklicht — áls Auffichtsrat, wo= möglich als recht vielfacher Aufsichtsrat. Wieder mal ein Schwindel gröbster Art, aber gesetzlich bestätigt. Rach § 246 des Handels-Gesethuches hat der Aufsichtsrat "die Geschäftsführung der Gesellschaft in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen und sich zu diesem Zweck von dem Sange der Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten." In Wirklichkeit ist davon gar keine Rede; die Tätigkeit der Aufsichtsräte besteht vielmehr darin, einmal jährlich die ihnen vorgelegte fertige Bilanz zu unterschreiben und der vorgeschlagenen Gewinnverteilung zuzustimmen. Für diese Mühewaltung beziehen sie Tantiemen, die selten unter 20 000 Mf. (natürlich Goldmark) liegen. Nach der Sombart'schen Auszählung haben in den größeren Industrie-Aktien-Gesellschaften Ruden ein Viertel aller Aufsichts= Die rats=Stellen inne (bei 1 Prozent Anteil an Gesamt=Bevölkerung). Da eine Auffichtsrats= Stelle ihren Mann doch nur mäßig ernährt, so vereinigen die Auserwählten — vor allem notleidende Bankdirektoren, dann Leute mit einflufreichen Berbindungen — gleich mehrere oder auch viele solcher Posten in einer Person, so daß es manche für ihre dreißig= bis fünfzigfache Unterschrift auf ein Jahreseinkommen von vielen Millionen bringen können. Von solchen viel= fachen Aufsichtsräten seien, für 1917, genannt: heimer Kommerzienrat Dr. Louis Hagen, geb. Levh, in Köln, mit 57 Aufsichtsratsposten. Dann folgt der Geschäftsinhaber der Berliner Handelsgesellschaft, Karl Fürstenberg, mit 56 Aufsichtsratsstellen. Weiter der Geschäftsinhaber der Diskonto-Gesellschaft Dr. Solmssen mit 52, Kommerzienrat Mammroth (von der A. E. G.)

mit 54 Posten. Weiter bekleideten der Mitinhaber des Bankhauses S. Bleichröder, Dr. von Schwabach 48, Sugo Stinnes in Mühlheim-Ruhr 45, Freiherr Oppenheim (Inhaber des Bankhauses Salomon Oppenheim jun. in Köln) 43, Dr. Walther Rathenau (A. E. G.) 40, Direktor Oskar Schlitter (Deutsche Bank) 38, Dr. O. Strack (Schaffhausen'scher Bankverein) 44, Kommerzienrat Peter Klöckner-Duisburg 30, Direktor Kurt Sobernheim (Kommerz= und Diskonto-Bank) 30, Dr. Hjalmar Schacht (Nationalbant für Deutschland) 28. General= konful Eugen Landau 28, Geheimer Kommerzienrat Georg Arnhold-Dresden 28, Dr. Mosler (Geschäftsinhaber der Diskontogesellschaft) 25, Dr. Salomonsohn (Geschäftsinhaber der Diskonto-Gesellschaft 22, Direktor Herrmann (Deutsche Bank) 27, von Strauß (Deutsche Bank) 24, Artur von Swinner 20, Geheimrat Eugen Sutmann (Dresdner Bank) 30, Geheimrat Strupp (Bank für Thüringen) 30, Geheimer Justizrat Kempner-Berlin 36, Bankier von Stein 34 und Generaldirektor Ballin 30 Aufsichtsratsposten. — Eine Höchstleistung auf dem Gebiete der Vielgewandtheit durfte Dr. Walther Rathenau verzeichnen, Präsident der riesenhaften Œ. "Generalstabs-Chef" der Rohstoff-Versorgung im Kriege, Berfasser zahlreicher Bücher tiefster Weisheit, der sich dabei noch die Zeit abgewann, nach § 246 H. G. B. die Geschäftsführung von 40 Aftiengesellschaften in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen.

Neber die Aktien-Gesellschaft urteilt einer der hervorragendsten deutschen Rechtslehrer, Ihering, im "Geist des Rechts": "Unter den Augen der Gesetzgeber haben sich die Aktien-Gesellschaften in organisierte Raub- und Betrugsanstalten verwandelt, deren geheime Geschichte mehr Niederträchtigkeit, Chrlosigkeit, Schurkerei in sich birgt, als manches Zuchthaus, nur daß die Käuber und

Betrüger hier in Gold statt in Gisen figen." — —

Die Mittel, der jüdisch-kapitalistischen Ausbeutung ein Ende zu machen, sind: Berstaatlichung des Kreditwesens mit berussgenossenschaftlicher Gliederung (Borbilder hierfür sind in den preußischen "Landschaften", genossenschaftlichen Bodenkreditbanken — die ersten von Friedrich II. gegründet — und in den Kaisseisen-Kassen vorhanden); Preißbildung auf Grundlage der Herstellungskosten; Beseitigung des Inhaber-Papiers und Ersah durch Kamensurkunden, wie z. B. die Anteilscheine der Keichsbank; Umgestaltung der Währung zum vollkommenen Tauschmittel für den Warenaustausch; Kational-Wirtschaft mit dem Ziel des möglichsten Selbstgenügens (geschlossener Handelsstaat); Förderung von Landwirtschaft und selbständigem Mittelsstand; Ausbau der Volkswirtschaft auf deutschrechtlicher und deutsch-seitslicher Ledensanschauung in genossenschaftslicher Form — auf diese m Grunde wird neues Leben hervorsprießen.



## Die Börse.

🌾ine verschlossene Burg — ein Buch mit sieben Siegeln ist den meisten das, was sich die Börse nennt. Der eine halt fie für eine harmlose Versammlungsstätte, wo Kaufleute ihre privaten Geschäfte abwickeln — ohne Bedeutung für die Allgemeinheit; der andere für ein segensreiches Institut, wo die Sachverständigen des Wirtschaftslebens mit Scharfblick die Markt-Bewegungen der Welt verfolgen und die gerechte Verteilung der Güter und Geldmittel über die Länder hin regeln. Sie treffen beide nicht das Rechte. Auch das Bild von der Spielhölle, das das Schlagwort von dem "Giftbaum Börje" entstehen ließ, erschöpft nicht den Sachverhalt; an der Spielbank kann jeder schließlich nur sein eigenes Vermögen verspielen, an den Vörsen von heute aber spielt man um fremdes Vermögen, um Slück und Reichtum der Nationen. Die Börse ist ein Machtfaktor im öffentlichen Leben geworden, der nicht nur in die wirtschaftlichen Bewegungen, sondern auch in die Politif der Staaten bestimmend eingreift.

Wohl war die Börse einst der Sammelpunkt der ehrbaren Großkausleute, die dort ihre Waren zum Kausausdoten und nach Angebot und Rachfrage den Preissestsehen. An Stelle der ehrbaren Kausseute sind aber andere Elemente getreten, denen es nicht mehr um rechtschafsene Handelsgeschäfte zu tun ist, sondern um "Spetulation", d. h. um fünstliche Preistreiberei und planmäßige Beeinflußung und Ausbeutung der Preisbewegungen — zugunsten verschworener Eliquen und zum Schaden der Allgemeinheit. Sine für jedermann verständliche Darstellung darüber sindet sich in Stoltheim's Buch "Das Kätsel des jüdischen Ersolges". (4. Aust.

S. 75 u. ffg.)

Den ersten tieseren Einblick in das Treiben dieser geheimen Börsen-Konsortien vermittelte der französische Gesandte im Haag, der im Jahre 1698 über die in Holland bestehenden jüdischen Körperschaften (Kongregationen) an seine Regierung berichtete. Er hob hervor, wie diese geheimen "Brüderschaften" über das ganze Europa verzweigt sind und in heimlicher Fühlung miteinander stehen, um das Börsengeschäft nach einem groß-

angelegten Shitem zu leiten. Er fährt dann fort:

"Diese Shsteme, die aus dem Feinsten und Spißssindigsten bestehen, was sie von Reuigkeiten während der Woche empfangen haben, durchsiebt und gesäutert durch ihre Kabdis und Schriftgesehrten, werden schon am Sonntag ihren jüdischen Börsenmaksern und Agenten zugestellt, welche die denkbar gerissenstern und Agenten zugestellt, welche die denkbar gerissenstern dieser Art sind. Rachdem sich diese nun untereinander besprochen haben, verdreiten sie einzeln noch am selben Tage solche für ihre Zwecke zurechtgesegte Nachrichten. Den nächsten Tag sangen sie sogleich an, sie ins Werk zu sehen, zum Kauf, Bertauf, in Wechseln und Aktien. Da sie immer große Summen und Borräte in allen diesen Artikeln bereithalten, sind sie stets in der Lage, richtig abmessen zu können, wann der beste Moment gekommen ist, um a la hausse, à la baisse, oder auch zugleich in beiden Richetungen ihre Coups auszussühren."

Das kennzeichnet in wenigen Sätzen das Geheimnis des Börsentreibens, wie es seit Jahrhunderten von jüdi-

scher Seite geübt wird.

Die Börse ist Instrument und Waltungsgebiet der internationalen Geldmächte. Durch wirtschaftliche Schiebungen und fünstliche Stimmungsmache mit Silse der Presse bewirkt sie ein beständiges Auf- und Niedersluten der Werte; diese Bewegungen werden von gewissen Zentralen aus planmäßig geleitet. Jede Preisschwantung verursacht einen Absluß der Mittel in die großen Behälter der goldenen Internationale. Die Börse ist also ein Schröpftops zu sortgesetzter Aussaugung der durch den

Fleiß der schaffenden Nationen erzeugten Wert-Ueberschüffe. Wenn die aufgewühlten Arbeitermassen erfahren wollen, wo der Mehrwert ihrer Arbeit verbleibt, so sollten sie an die Pforten der Börse Kopsen.

Ueber der Börsen-Spekulation in Wertpapieren ist das verbrecherische Spiel in Gütern, namentlich Lebensmitteln nicht zu furz gekommen. Durch Scheinkäufe und -verfäuse und sonstige Machenschaften werden Preissteige= rungen und Preisstürze verursacht, je nachdem die Händler teuer verkaufen oder billig einkaufen wollen. Nach den Ernten werden die Preise gedrückt; ist das Getreide in den händen der händler, werden die Preise erhöht; Erzeuger wie Verbraucher werden andauernd geschröpft; in jedem Bissen Brot steckt ein Tribut an die Spekulanten. Durch Ankauf und Einsperren sehr großer Mengen amerikanischen Weizens trieb der Chicagoer Börsianer Lebh Leiter den Weltmarktpreis für Weizen, der 1893—1898 durchschnittlich 169 Mt. die Tonne betragen hatte, im Mai 1898 auf 252 Mf. 1892 verdiente die Firma Cohn & Rosenberg durch Massenaufkäuse von Roggen, der von 140 auf 280 Mf. heraufgetrieben wurde, in wenigen Monaten 18 Millionen — aus den Taschen der Armen und Aermsten. Machten sich Beunruhigung und Empörung bemerkbar, so leitete die Börsenpresse sie stets auf die "begehrlichen Agrarier" ab; die ewig unbelehrbare Masse, die gutgläubige Leserin der judendienerischen Presse, siel regelmäßig darauf hinein. Die schaffenden Stände gerieten erbittert aneinander; inzwischen flossen die Millionen in die Geldschränke der wirklichen Ausbeuter. Sie wurden hierin durch die demokratischen Parteien unterstütt, die bewußt die wahren Gründe für den Getreidewucher verschwiegen, die Schuld auf den "Wuchertarif" schoben, obwohl seit Einführung der Schutzölle die Getreidepreise nicht gestiegen, fondern gefunten waren. Mis Graf Ranis seinen Antrag auf staatliche Regelung der Getreidepreise stellte, der auf einen stetigen, mittleren Ge= treidepreis hinzielte, der gleichmäßig Erzeugern und Berbrauchern genützt, die ganze Volkswirtschaft auf eine feste Grundlage gestellt und den Getreide-Wucher beseitigt hätte, lehnte die "Volksvertretung" ihn mit großer Mehrheit als "Brotwucher" ab — zugunsten des

echten jüdischen Getreide-Wuchers.

Wie bei Setreide, so hängt der Preis aller Massengüter, Fleisch, Baumwolle, Spiritus, Zucker, Kafsee, Petroleum nicht mehr vom Produktionspreis und nicht von Angebot und Nachfrage ab, wie die Börsenpresse der unwissenden Leserschaft noch immer vorredet, sondern ausschließlich von der Willkür und den Spielplänen der Börsianer.

Daß an den Börsen aller Länder die Juden fünf Sechstel bis neun Zehntel aller Börsen-Besucher bilden, hat bereits Glagau festgestellt, aber auch jeder Blick in Börsen-Räume und in Börsen-Seschäfte bestätigt es.

In einem Buche des Juden Max Nordau (Moses Südseld), das den Titel führt: "Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit", sindet sich solgendes

Urteil:

"Man hat es gewagt, die Börse als eine notwendige und nügliche Einrichtung zu berteidigen. Erstickt der Answalt nicht an der Ungeheuerlichseit seiner Behauptungen? Was, die Börse soll nüßlich und notwendig sein?... Die Börse ist eine Käuberhöhle, in welcher die modernen Erben der mittelalterlichen Raubritter hausen und den Borübergehenden die Gurgel abschneiden. Wie der Kaubritter bilden die Börsenschellanten eine Art Aristokratie, die sich von der Masse vos Bolkes reich ernähren läßt; wie die Kaubritter nehmen sie für sich das Recht in Anspruch, den Kaufmann und Handwerker zu zehnten."

Laster nannte die Börse eine Akademie für die

Laster nannte die Börse eine Akademie für die Nebertretung der Landesgesetze, eine Maschinerie für Auschebung wirtschaftlicher Natur= und sittlicher Kultur=

begriffe.

Ueber den Cinfluß der Hochfinanz schrieb der Minister Schäffle in "Bau und Leben des sozialen Körpers":

"Aus der kapitalistischen Periode wächst das Geldmagnatentum heraus, und dieses wird die erste Großmacht
des Staates, direkt durch Wahlvorrechte, indirekt durch
seine Partei-Ministerien, durch den Besitz der Presse,
durch Bestechung der Volksvertreter, Beamten und Journalisten. Kaiser- und Königreiche müssen der Geldmacht
huldigen; denn diese bestimmt die öffentlichen Bedarse... Es entsteht mit zunehmender Entwicklung des Kapitalismus eine Universalherrschaft des Geldes und der Spekulation über das soziale Gesamtleben. Krone, Regierung, Parlament, Verwaltung, Wissenschaft, Kirche,
Schule, Presse werden in materielle Abhängigkeit gebracht."

Die Börse in ihrer heutigen Form ist schlechtweg eine Erfindung der Juden. Ótto Slagau in seinem Buche "Der Börfen- und Gründungsschwindel in Berlin" (1876) stellte bereits damals fest, daß neun Zehntel aller Börsenbesucher in Berlin, Frankfurt, Breslau, Wien usw. dem Hebräertum angehörten. Er führte den Nachweiß, daß die großen unsauberen Gründungen in den fiebziger Jahren fast ausnahmslos von Juden ins Werk gesetzt waren und dazu dienen mußten, die von Frankreich an Deutschland gezahlte Kriegsentschädigung von 5 Milliarden fast restlos in jüdische Kassen zu leiten. Es war ein raffiniertes Blendwerk, als am 7. Februar 1873 der jüdische Abgeordnete Lasker im Reichstage seine "Enthüllungen" über den Gründungsschwindel vom Stapel ließ, um einige unvorsichtige Konservative, die sich zur Beteiligung an fragwürdigen Gründungen hatten verleiten lassen, an den Pranger zu stellen und dadurch die Aufmerksamkeit von den eigentlich Schuldigen abzulenken. -

Die Börse ist seit Jahrzehnten der eigentliche Beherrscher der Bölker, und die Fürsten haben nicht ohne eigene Schuld ihr hartes Schicksal der Entthronung erlitten, da sie blind genug waren, sich am lichten Tage von diesen tücksichen Mächten das Heft aus der Hand winden zu

lassen; ja, sie haben diese Verräter des Völkerglückes durch besondere Huld noch begünstigt und sind dabei gegen alle Warnungen taub geblieben. Dummheit und Blindheit sind sträslich, wenn sie sich bei denen sinden, die zu Führern der Völkergeschicke berusen wurden.

## Das Judentum im politischen Leben.

## Parlamente und Parteien.

Die fonstitutionelle Versassung der Staaten sollte dem Bolke die Möglichkeit einräumen, an der Sestaltung der öffentlichen Verhältnisse und der Sesetzgebung mitzuwirken. Sie gab daher dem Volke ein Wahlrecht, dasmit es seine Vertreter in die Parlamente entsende. Juda ist nun zu allen Zeiten eifrig für die Schaffung solcher Konstitutionen und Parlamente eingetreten und hat sich dahei immer den Anschein des Freiheitshelden und des Verteidigers der Volksrechte zu geben gewußt. Es vers

folgte dabei seine besonderen Absichten.

Wenn man den Juden ein Talent zugestehen muß, so ist es das der Dialektik, der rednerischen Sewandtheit. Sin Volk, das seit Jahrtausenden händlerisch tätig ist und sein Fortkommen ohne produktive Arbeit in der listigen Ausnuhung anderer Völker sucht, mußte notwendigerweise die Neberredungs-Kunst pflegen und in der Folge der Geschlechter durch Vererbung zu hoher Meisterschaft entwickeln. In Verdindung damit übte es die Kunst der Verstellung und die geschickte Behandlung der Kundschaft. Singegen ist es begreislich, daß Völker, die vorwiegend dem Ackerbau, der Jagd, der Schissaut, schwerfällig blieben. Ihre Arbeit sügte sich ein in die langsamen nud stetigen Prozesse der Katur; für Trug und Sist war hier kein Kaum. Das Denken und Empsinden solcher Völker mag vielleicht um so tieser sein, aber das leichte gewandte Spiel der Rede und der irreführen-

den Gedanken blieb ihnen versagt. An kaum einem Bolk zeigt sich das deutlicher als an dem deutschen. Es erzeugte ernste Denker und Dichter, Forscher und Selehrte, Künstler und Ersinder, Staatsmänner und Feldherren, aber der Glanz bestrickender Rede blieb ihm meist versagt. Geschwäßigkeit und Bielrednerei sind undeutsch. Bismarck rangen sich die Worte nur schwer von den Lippen,

und Moltke war groß im Schweigen.

Deutsche und Juden bilden auch hier die äußersten Pole der Entwicklungs-Reihe. Das Verhältnis zwischen Ssau und Jakob besteht bis auf den heutigen Tag. Darum war der Hebräer sicher, daß er überall die Oberhand gewinnen würde, wo die Entscheidung der Dinge auf ein Wortgesecht hinausläuft. Das ist nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in den Gerichts-Verhandlungen der Fall — und in gewissem Sinne in der Tagespresse. So sehen wir denn überall, wo es auf geschickte und betörende Worte ankommt, den Hebräer an der Spize, um unser naives Volk mit einem Phrasenschwall zu berauschen. Leider hat er sast noch immer dadurch die Massen auf seine Seite zu bringen gewußt.

Unter den Parteien waren es besonders die liberalen und demokratischen, die durch ihre Bekonung von Freiheit und Toleranz sich verpflichtet glaubten, dem Juden einen weiten Spielraum zu gewähren. Echter Freiheitssinn ist gewiß deutsch, aber das Wesen des Liberalismus hat unter dem jüdischen Einfluß eine Fälschung erlitten wie denn der Jude alles fälscht, was er unter die

Hände bekommt.

Die liberalen Parteien, deren Haltung während ihrer Blütezeit in den siedziger Jahren durch die Hebräer Laster und Bamberger saster unsschließlich bestimmt wurde, haben unter dem Einfluß dieser Vieleredner die "freiheitlichen" Gesetze durchgedrückt, die den Siegesmarsch des Judentums vorbereiteten und an deren Wirfungen unser nationales Leben zusammengebrochen ist. Dahin gehören die schrankenlose Gewerbe-Freiheit, die Freizügigsfeit, die Aftien= und Börsen-Gesetzgebung.

Sie haben der fapitalistischen Spekulation und planmäßigen Ausplünderung der Massen Tür und Tor geöffnet und das Entstehen jener Riesen-Kapitalien ermöglicht, die das wirtschaftliche und soziale Leben aus der Bahn ruhiger Entwicklung gerissen und eine Treibhaus-Industrie gezüchtet haben, die auf der Suche nach Absatzgebieten mit der englischen in einen Wettkampf geriet, der den Weltkrieg zur Folge hatte.

Aber die Parteien der Liberalen und Fort = schrittlichen haben durch die Judenkrankheit auch ihren Verfall erlebt. Bei den Reichstagswahlen von 1912 sielen die Freisinnigen in der Hauptwahl ganz aus und konnten erst in der Nachwahl in stark gelichteter Schar auf den Krücken anderer Parteien in den Reichstag

einziehen.

Die Linkslibera.len haben jenen demokratischen Kadikalismus großziehen helsen, der in der Sozial= Demokratie, d. h. in der mit Marxistischen Jdeen durchsetzten Arbeiterschaft, seinen vorläusigen Abschluß fand, dis er im Revolutions-Fieder sich zum Kommu=

n i 8 m u 8 und zur völligen Anarchie auswuchs.

Die treibenden Kräfte für diese politischen Bestrebungen sind wiederum im jüdischen Lager zu suchen, weil man dort zwar Bolfssreiheiten und andere schöne Schlagworte prägte, in Wahrheit bewußt auf die Untergrabung des Staates und die Auflösung und Enteignung der bürgerlichen Gesellschaft hinarbeitete. Auf jüdischer Seite konnte man das wagen, ohne selbst Gesahr zu laufen — auch wenn man Kapitalist ist; denn der kluge Hebräer hat sich stetse eine Außnahmestellung — auch im Augenblice des politischen Unsturzes — zu sichern gewußt. Er zahlt der Umsturz-Bewegung seinen Tribut und kauft sich damit los. So verwüsseten die Communarden und Betroleusen von 1871 in Paris allerlei Villen und Paläste, die kostdaren Besitztümer Kothschilds, des reichsten Mannes von Paris, aber blieben unangetastet.

In Wahrheit ist ja der Hebräer der heimliche Leiter der Umsturz-Bewegungen, und die blinden aufgereizten

Massen sind nur seine Wertzeuge. Er hat seine Sendlinge in allen politischen Lagern, vor allem in den radikalsten, und von ihm gehen alle Direktiven aus. Er gibt auch die Seldmittel für die Bewegung. Nur so läßt sich die geradezu dämonische Kraft und Zähigkeit erklären, mit der die anarchistischen Clemente ihr Ziel versolgen. Der bloße Massen-Fanatismus reicht dazu nicht aus. Sinter den Kulisen steht eine sest organisierte Macht, die mit teuslischer Verstandeskälte das Zerstörungswerk leitet, unbeschränkte Mittel dafür zur Versügung stellt, ihre Spione in allen Schichten hat und ihre Agenten mit weitzgehenden Vollmachten überallhin entsendet. Es gibt für sie keinerlei Schranken und Kücksichten; über Leichen geht ihr Weg.

So standen denn auch an der Spitze der jüngsten Pöbel-Ausschreitungen überall Hebräer: in Rußland, in

Ungarn, in München, in Essen, in Berlin.

Um in unserer Stellung zu den Parteien nicht mißverstanden zu werden, müssen wir eins vorausschicken: Wir unterscheiden zwischen der Arbeiter=Bewe= gung und der Sozial = Demokratie. Eine Or= ganisation des Lohnarbeiter-Standes zur Wahrnehmung seiner berechtigten Interessen muß jeder Verständige bil-Es ist nur zu begreiflich, wenn die organisierte Arbeiterschaft sich gegen die Uebermacht des Rapitals wendet und von den allgemeinen Kultur-Errungenschaften einen reichlicheren Anteil für sich beansprucht, als ihr bisher zuteil wurde. Die übermäßige Anhäufung des Befikes in einzelnen Händen ist ein gesellschaftlicher Krankheitg=Zustand, der nicht nur die Freiheit und Unabhän= gigkeit breiter Schichten gefährdet, sondern auch die wirtschaftliche und politische Macht in die Hände von Privat-Personen legt, deren Einfluß schließlich dem Staate selbst über den Kopf wächst.

In der Bekämpfung dieses Zustandes begegnen sich die ehrlichen Vertreter der Arbeiterschaft mit den bürger-

lichen Sozial - Reformern und Mittelstand 3 - Politikern. Sie trennt nur die Taktik. Während die Resormer ihr Ziel auf dem Wege einer schriktweisen Umgestaltung der Gesetzebung zu erreichen hofsten, erstrebten die Vertreter des "Proletariats" den gewaltsamen Umsturz. Nun, dieser Umsturz ist ins Werk gesetzt worden, die äußere Form des Staates hat sich verändert, aber die Frage der sozialen Neuordnung blieb ungelöst. Die Revolution konnte umstürzen und zerstören, den Neuausbau ist sie schuldig geblieben. Was nun noch zu vollbringen ist, das kann nicht mehr die Revolution, sondern nur die Resorm vollbringen. Und so wird die Zeit kommen, wo man auf die Sozial-Resormer hört.

Man hat die bürgerlichen Schichten eines überhebenden Vorurteils gegenüber dem Arbeiterstande beschuldigt; der Vorwurf läßt sich zurückgeben, denn es sehlt auch in Arbeiterkreisen nicht an Vorurteil und Neberhebung. Bei dem furchtbaren Ernst unserer heutigen Lage sollten aber alle solche schädigenden Spaltungen überwunden werden und alle Chrlichen sich zu gemeinsamer besreiender Tat zusammensinden: Schaffende gegen Kassende!

Die berechtigten Forderungen des Arbeiterstandes lassen sich ohne Verleugnung des nationalen Gedankens, ohne Klassenhaß und ohne Feindschaft gegen das eigene Volk und Vaterland erfüllen. Solche aber predigt die Sozial = Demokratie. Sie verließ damit den Boden der rechtschaffenen Arbeiter=Bewegung und wurde zum Werkzeug von Machenschaften, die auf etwas ganz anderes hinzielen als auf die Befreiung der arbeitenden Klassen. Die Sozial-Demokratie will international sein und lehnt jedes vaterländische Gefühl, jedes Gemein= schafts=Band mit den übrigen Volksgenossen ab; sie will den Arbeiter von nationalen und fittlichen Pflichten los-lösen. In seinem Werke über die Sozial-Demokratie schreibt der Sozial-Demokrat Mehring: "Der innerste Kern der Sozial-Demokratie ist Haß gegen das Vaterland." Die Früchte dieser ruchlosen Lehre hat der Krieg

gereift; fie bestanden in dem Berrat gegen das eigene Bolk.

Riemand hat es mit dem Traum von der roten Internationale so ernst genommen wie der deutsche Arbeiter. Er gab sein Baterland preis für das Wahngebilde der Arbeiter-Internationale; was aber taten die Sozialisten in anderen Staaten? Sind sie dem verratenen deutschen Volke zu Hisse geeilt, als der ruchlose Knechtungsfrieden über uns verhängt wurde? Außer einigen Anstands-Protesten haben sie nichts unternommen. Der nationale Egoismus der Arbeiter der seindlichen Länder war stärker als ihre internationale Shmpathie mit den

deutschen Standes-Genoffen.

Es ist also ein Unterschied zwischen rechtschaffener Arbeiter-Bewegung und Sozial-Demokratie. deutlich hervor in den extremen Auswüchsen der Partei: in den Spartakisten, Kommunisten und Bolschewisten. Sie fordern die "Diktatur des Proletariats", also eine neue Klassenherrschaft unter völliger Entrechtung aller anderen Stände. Nicht mehr — wie es früher als heiliger demokratischer Leitsatz verkündet wurde — die Mehrheit des Volkes soll über das Schicksal der Gesamtheit entscheiden, sondern eine Minderheit, ein besonderer Stand beansprucht für sich allein das Vorrecht der Serrschaft — und zwar der Sewaltherrschaft; denn diese Gruppe hält alle Mittel der Vergewaltigung für erlaubt, um ihre Vorherrschaft durchzuseßen. Treubruch, Verrat und tückischer Ueberfall erscheinen ihr als berechtigte Kampfmittel. Sie huldigt dem so viel ge= schmähten Grundsatz: Der Zweck heiligt die Mittel.

Unter dem Einfluß jüdischer Ratgeber waren die liberalen Parteien immer mehr zu Versechtern der großkapitalistischen Interessen geworden. Durch Begünstigung des Spekulanten-, des Bank- und Börsenwesens waren sie bemüht, die Uebermacht des Großkapitals gegenüber den Regierungen immer mehr zu stärken und die letzten Schranken nieder zu reißen, die der jüdischen Geld- und Geistesherrschaft noch im Wege standen. Sie fanden dabei die unentwegte Unterstützung der Sozial-Demokratie. Es ist selksam genug, daß letztere Partei angeblich die Interessen des Proletariats vertreten und daß Kapital bekämpsen will, daß aber weder in der sozial-demokratischen Presse noch in den Versammlungen jemals ein Wort gegen diesenigen Stellen geäußert wurde, an denen sich die Kapital-Anhäusung in geradezu wucherischer Weise vollzieht: gegen Banken, Börsen und Warenhäuser. Als Kapitalisten kennt die Sozial-Demokratie nur die "Agrarier" und die "Schlotbarone" und bemüht sich, alsen Unwillen der Masse auf diese abzuslenken.

Auch hier liegt des Kätsels Lösung in der jüdischen Führung. Die maßgebenden Männer des extremen Sozialismus sind allerwegen Hebräer. Sie wissen den ihnen blind ergebenen Massen den jüdischen Größenwahn zu suggerieren und alle Bedenken der Vernunft und der

Sittlichkeit in ihnen zu ersticken.

Vor dem Kriege und besonders in dessen späteren Berlauf verwischte sich jeder Unterschied zwischen "Berliner Tageblatt" und "Vorwärts". Das soz.-dem. und freisinnige Wahlbündnis von 1912 brachte 111 Sozial-Demokraten in den Reichstag. Sierzu schrieb das "Berliner Tageblatt": "Die Zukunst der Fortschrittlichen Volkspartei — und eine sehr große Zukunst — liegt in einer dauernden, sesten, wahltaktischen Verständigung mit der Sozial-Demokratie." Damals begrüßte die englische "Evening Times" das Wahlergebnis mit den Worten: "Jede Wahlstimme zugunsten eines deutschen Vorten: "Tede Wahlstimme zugunsten eines deutschen un ser zu Fe in de s". In der "Morning Kost" hieß es: "Auf alle Fälle wird es zu einem Bürgerkrieg in Deutschland kommen."

Wie die Folge gezeigt hat, ist die Hoffnung Englands auf den Bürgerkrieg in Deutschland in Erfüllung gegangen; die Sozial-Demokratie hat sich als wirksamste Bundesgenossin der Entente zur Zertrümmerung Deutschlands erwiesen. Im September 1916 konnte Lord Brhce, auf Grund der auf Deutschland wirkenden englischen Millionen, aussprechen: "Eines Tages, so hoffen wir, wird sich das deutsche Bolk seiner Regierung entledigen." Im "Scotsman" hieß es: "Unser Hauptziel muß die Entzweiung im deutschen politischen Lager sein, den Geist der Revolution werden wir innershalb der Mittelmächte entsachen." Dies ist mittels der 500 Millionen gelungen, die Llohd George im Frühjahr 1917 zu eben diesem Zwecke vom Parlament forderte und deren Verwendung er damit begründete: "Der Deutsche kann nur durch Deutsche besiegt werden."—

Der Erfinder des theoretischen Kustzeuges der Sozial-Demokratie und des Kommunismus ist der Hebraer Karl Marr. Wenn er die Jrreführung der Massen und ihren Einsat für jüdische Zwecke nicht unmittelbar und bewußt betrieben hat, so ist dies ihm jedenfalls dadurch gelungen, daß er den Klaffenkampf und Klaffenhaß und die unversöhnliche Feindschaft zwischen dem "revo= lution ären Proletariat" und der "reattio= nären Bourgevisie" zum Dogma des soz.=dem. Aberglaubens erhob. Haß erstickt Einficht und Vernunft, er verdummt. War der blindwütende Kampf zwischen den werteschaffenden Ständen entsesselt, so konnte das Judentum unbeachtet und ungestört sein Werk der Auspowerung und Zersetzung betreiben. Nur einem organischem Denken unfähigen Kopfe konnte der Gedanke entspringen, daß aus Kampf und haß der Stände eines Volkes gegeneinander ein neuer, besserer Zustand her= vorgehen könne; gegen die Spaltung in Arm und Reich wußte die geistige Unfruchtbarkeit Marrens keinen anderen Kat, als die Entwicklung bis zum äußersten an-schwellen zu lassen, um dann durch die "Expropriation der Expropriateure" und die "Diktatur des Proletariats" eine neue kommunistische Gesellschaft zu begründen.

So war die politische Sozial-Demokratie durch ihren Begründer von Anfang an jüdisch ausgeprägt, konnte und durste nicht anders als verneinend und zersetzend wirken. Sierin begegnete sie sich mit dem jüdischen Kapitalismus und seiner unmittelbaren politischen Ausfor= mung, der bürgerlichen Demokratie in ihren mannig= fachen Schattierungen; sein Ziel war nur zu erreichen durch Entfesseln der nationalen Einzelkräfte gegen= und durcheinander. Die Sozial-Demokratie wurde, gewollt oder ungewollt, unter dem Einfluß ihres jüdischen Gründers und der zunehmenden Zahl judischer Führer und Redakteure die Schrittmacherin des jüdischen Kapitalismus. Sie förderte die rein kapitalistische Entwicklung, indem sie alle gesetzgeberischen Eingriffe gegen die Auswüchse des Börsenschwindels ablehnte, untergrub die mittelständische und landwirtschaftliche Entwicklung durch Gewerbefreiheit, Freizügigkeit, Freihandel, die die Entfaltung des Großbetriebes begünstigten. Marr er= flärte schon 1849: "Das Freihandelsspftem wirkt zer-störend. Es zersetzt die früheren Nationalitäten und treibt den Gegensaß zwischen Proletariat und Bourgeoisie auf die Spite. Mit einem Wort, das Shitem der Handelsfreiheit beschleunigt die soziale Revolution. Und nur in diesem revolutionaren Sinne stimme ich für den Freihandel" (Rede, gehalten 9. 1. 1849 in Brüffel).

Er und die jüdischen Führer der Sozial-Demokratie wußten, daß der Freihandel wie die anderen "Freiheiten" den Kapitalismus und damit die Proletarisierung fördern und steigern, die Lage der arbeitenden Klassen verschlechtern, de shalb waren sie da für. Der jüdische Kapitalismus erstrebte ebenfalls durch den Freihandel die Zerstörung der nationalen Selbständigkeit und der nationalen Volkswirtschaft zugunsten des jüdischen Weltshandels. Beide, das kapitalistische Judentum und die Sozial-Demokratie, die angebliche Todseindin des Kapitalismus, bahnten Schulter an Schulter dem internatios

nalen Kapitalismus den Weg. —

Wie sich die deutsche Arbeiter-Bewegung ohne jüdische Irreführung entwickelt hätte, zeigt die Sewerfschaft da f t = Bewegung; von der Wirklichkeit außegehend, versucht sie schrittweise, der Arbeiterschaft bessere und würdigere Lebens-Bedingungen zu erringen; sie

wäre, aus deutscher organischer Denkweise heraus, im Rahmen des nationalen Staates geblieben und hätte der Arbeiterschaft den ihr gebührenden Anteil am Arbeitsertrag und an den Lebensgütern verschafft. Dieses Bestreben auf Verbeiser jerung der Lage der Arbeiter lief dem soz.-dem. Grundplan zuwider, der die weitere Verelendung und Vermehrung des Proletariats zur Voraussehung hatte. Die jüdische Sozial Demokrafie ist auf jeder Stufe ihrer Entwicklung Gegnerin des Arbeiter wohls gewesen, — angeblich des herrlichen Endziels wegen: der sozialen Revolution und der Distatur des Proletariats! Beides ist erreicht, und die enttäuschte Arbeiterschaft muß erkennen, daß sie von ihren Führern

schmählich betrogen worden ist.

Das Judentum hat in der Sozial-Demokratie niemals einen Gegner als vielmehr eine Schrittmacherin und Schuttruppe erblickt; freilich ift es nicht immer so unvorsichtig offenherzig gewesen wie in der Aeußerung des Jüdischen Volksblattes vom Juli 1899: "Fördern wir die Sozial-Demokratie, wie es nur angeht, aber seien wir hierbei vorsichtig, damit die breiten Massen es nicht merken, daß die Sozial-Demokratie nur eine Judenschutzuppe ist." In der Allg. Zeitung des Judentums vom 23. 5. 13 wurde auf eine Stelle im "Weg" hingewiesen: "Za, es geschieht auch heute fast an allen Orten und allerwegen, daß friedfertig des Weges gehende Juden . . . mit unflätigen Worten beleidigt und angerempelt werden. Wenn das heute doch seltener vor= kommt, als noch vor ein paar Jahrzehnten, so ist das nur dem guten erzieherischen Einfluß der Sozial = Demofratie zu verdanken."

Wie fest das Judentum sich mit der Sozial-Demokratie verbündet fühlt und sie als Schrittmacherin für seine Pläne ansieht, sagt Kautsky in "Rasse und Juden-tum" (S. 106): "Nur noch das siegreiche Proletariat kann dem Judentum volle Emanzipation bringen; an seinem Siege ist das gesamte Judentum interessiert, so-

weit es nicht am Kapitalismus hängt." Der Führer der Unabhängigen und Sauptmacher der Revolution Oscar Cohn sagte am 17. 6. 20 in einer Versammlung der jüdisch-sozialistischen Arbeiter-Organisation Poale Zion: "mit der Durchführung der Weltrevolution würden auch die jüdischen Wünsche in Erfüllung gehen." Diese Wünsche sind: Die kapitalistische Weltherrschaft — für diese sollen die Arbeiter kämpfen und bluten.

In einer Versammlung des Zentral-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Danzig (1919) bezichtete der Kedner Dr. Marx: Von allen Parteien verwerse allein die Sozial-Demokratie den Antisemitismus auss schärste. 90 sozialistische Tageszeitungen würden vom Zentral-Verein regelmäßig mit jüdisch orientierten

Artikeln gespeist. (Danz. Allg. Itg. Nr. 295.)

Wie völlig die Soz.-Dem. selbst sich als Judenschutztruppe betrachtet, beweist eine am tliche Bekannt= machung des "Vollzugsrats des Arbeiter- und Soldatenrats" Berlin v. 13. 12. 18: "In der letten Zeit find in großen Mengen anonyme Flugblätter verbreitet worden, die in unverhülltester Form zur Judenhete aufforderten. . . Wenn diese schamlose Flugblattheze fortdauert, muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß wir auch in Deutschland die Schmach der Judenpogrome erleben. Der Vollzugsrat des Arbeiter= und Soldaten= rates sieht sich daher genötigt, sich aufs schärfste gegen das reaktionäre ("reaktionär" ist also jede Kritik am Judentum, d. H.) antisemitische Treiben zu wenden, das er hiermit öffentlich und vor aller Welt brandmarkt. . . Richard Müller — Molkenbuhr." — Der Vollzugsrat war die höchste Stelle der Revolution3=Regierung. die Revolution, wie eben gezeigt, das Werk von Juden für Juden war, so war das Berhalten der Revolution3= Regierung als Organ der soz.-dem. Judenschutzruppe in diesem Falle nur folgerichtig und selbstverständlich. Wertvoll ist, daß diefer Zusammenhang amtlich zugegeben worden ist. Er murde befräftigt durch das Verhalten derselben Revolutions=

Regierung gegen ihr Mitglied Ströbel: ohne weiteres aus dem Vollzugsrat ausgeschlossen, weil er in einem Flugblatt an das deutsche Volk die Frage gestellt hatte: "Kannst du es über dich ergehen lassen, daß man dich zum Schweigen verurteilen will, daß achtzig Prozent Führer in der Regierung Semiten sind?" — Der Vorsitzende der Soz.-Dem. Partei Otto Wels sagte — nach der "Chemnitzer Bolksstimme" 28. 9. 22 — einem Vertreter der Zentralvereins=Zeitung: "Die soz.=dem. Partei ist entschlossen, dieser Wühlarbeit (der judengegnerischen — D. H.) mit allen Kräften entgegenzutreten. Dazu ist eine umfangreiche schriftliche und mündliche Propaganda notwendig" — mit judischem Gelde natürlich, für den jud. Kapita-lismus, gegen den antikapitalistischen Antisemitismus durch die angeblich auch antikapitalistische Sozial-Demokratie! — Auch gegen den Zentrums-Antrag vom Herbst 1916 auf eine konfessionelle Auszählung der Mitglieder der Kriegs= (Wucher)=Gesellschaften hatte sich neben der bürgerlichen Demokratie die Sozialdemofratie am meisten (vor allem Herr Scheidemann) ereifert — selbstverständlich im Interesse der deutschen Arbeiterschaft. — Daß beide Parteien einträchtig für die Belange des Judentums wirkten, geht weiter daraus hervor, daß Vertreter der Proletarier, namentlich Heine und Scheidemann, wiederholt die Spalten des Berliner Tageblatts zu Auslassungen benutten. — Der "Borwärts" Nr. 60 v. 2. 2. 20 stellte dem Juden= tum das Tugendzeugnis aus: "Antisemitismus ist Be= fämpfung einer Volksminderheit, die es als ihre vornehmste Aufgabe ansieht, genau so zum Nuten Ganzen beizutragen wie alle übrigen Staatsbürger." Während er am 1. 12. 21 zu den damaligen Börfenkrachen unvorsichtig schrieb: "Uns erscheint viel wichtiger, daß geheimnisvolle, aber immer noch frei schaltende Mächte es erreichten, Deutschland innerhalb weniger Wochen in einen Abgrund zu ftürzen." Geheimnisvoll waren diese Mächte durchaus nicht: es waren diejenigen,

die dem "Vorwärts" diktieren, was er über die Juden

zu schreiben hat. —

Es wäre ein Akt der Undankbarkeit gewesen, wenn das Judentum diese unschätzbare soz.=dem. Judenschutz= truppe nicht mit allen Mitteln, vor allem mit Geld, ge= fördert hätte — eine Hand wäscht die andere. In der "Zionistischen Welt" (1906) heißt es hierzu: "Bei ihrer chronischen Geldnot war den österreichischen Sozialdemofraten die jüdische Hilse doch ganz erwünscht. Heute geht schon fast keine Wahl ohne Schnorrerei bei der jüdischen Bourgevisie vorüber. Erst anläßlich der letten Wiener Gemeinderatswahlen konnte "der jüdische Arbeiter" ein vertrauliches Zirkular des soz.=dem. Wahlkomi= tees an reiche Juden veröffentlichen, in dem unter Sinweiß, "auf den verrohenden Antisemitismus" um Un = terstützung des Wahlfonds gebeten wird. Die sozialistische "Arbeiter-Zeitung" ist das Lieblingsorgan vieler wohlhabender Juden und wurde schon einmal durch jud. Kapital vor dem Zusammenbruch gerettet."-

Die Aktien der Jaures'schen "Humanite" waren zu drei Vierteln in den Händen von 15 Personen, darunter 12 Juden. — In der Erinnerung sind noch die reichen Spenden, die im "Vorwärts" unter dem "Mann im Monde" usw. quittiert wurden. Als dieser Mann im Monde wurde später "Genosse" Dr. Arons, Schwiegersohn S. Bleichroeders, genannt. Der Sozialdemofrat Dr. Süde fum ist der Schwiegersohn des vielfachen jüdischen Millionars Cafar Wollheim, der feine Millionen ehrlich und im Schweiße seines Angesichts durch eine Monopolifierung des schlesischen Kohlenhandels erworben hatte und nun auf dem Wege über seinen Schwiegersohn von seiner Geldfülle der Parteikasse des Proletariats spendete. — Der Kommunist Liebknecht hatte die Tochter des jüdischen Börsen-Spekulanten Paradies zur Frau.

In einer sog.-dem. Bersammlung in Dabergot (Kreis Kuppin) am 2. 10. 21 sagte der sog.-dem. Landtagsabgeordnete Jahnke-Spandau: "Die Parteiarbeit, die Wahlfeldzüge, die Presse ersordern riesige Gelder; diese seien nicht durch die regelmäßigen Parteibeiträge zusammenzubekommen, vielmehr würden sie zum größten Teil durch Spenden der reichen jüdischen Geldgeber der Sozial-

demofratie gedectt."

So führen die Fäden von der Hochfinanz unmittelbar ins Proletariat, das angeblich diese selbe Hoch= finanz unschädlich machen will — am Nimmermehrs= Tage. Jahrelang bis zu seinem Tode übte der durch Ausbeutung seiner Näherinnen zum mehrfachen Millio-när gewordene Jude Paul Singer die Alleinherr= schaft in der soz.=dem. Partei. Fast jede Rede und jeden Parteitag schloß er mit einem Hoch auf die "revolu= tionare Sozialdemokratie" — das ist des Budels Kern: nicht weil diese eine Interessen=Vertretung der Arbeiterschaft war, sondern weil sie das nur durch Revolution ereichbare Ziel der jüd. Geld-und Weltherr= schaft förderte, deshalb erfreute sie sich des jüdischen Bei= standes. Dieses Ziel, die Revolution, ist vornehmlich durch Hand-in-Hand-Arbeiten der jüd. deutschen und russischen Revolutionäre und durch unmittelbare Geldunterstützung der Umstürzler in Deutschland durch die jüd. bolschewistische Regierung erreicht worden. Bermittler war der ruffisch-jud. Botschafter Joffe in Berlin, den die Mehrheits-Regierung unbehindert schalten ließ und erst abschob, als es zu spät war. Dieser richtete am 19. 12. 18 folgenden Funkspruch an den sozialistischen Reichstags-Abgeordneten Cohn:

"Ich möchte diesen Anlaß benutsen, um dem Rechtsbeistand der Aussischen Botschaft in Berlin, Herrn Reichstags-Abgeordneten Dr. Oskar Cohn, mitzuteilen, daß jene 560 000 Mk. und 150 000 Aubel, die er von mir in der letzen Nacht vor der Ausweisung, und zwar als Mitglied der U. S. P. (Unabhängigen Sozialistischen Partei) zur Förderung der deutschen Kevolution erhalten hatte, in jener Nacht, als er gemeinsam mit uns im Botschaftsgebäude verhaftet jaß. daß er diese Summen zurzeit nicht an die U. S. P. außzuzahlen braucht. Das gleiche gilt von dem in Deutsche sach den de ponierten Fonds von 10 Milliosnen Kubel, worüber ich Herrn Cohn Dispositionszecht im Interesse der deutschen Revolution eingeräumt habe. Auch diese Gelder sind nicht mehr zur Verfügung der U. S. P. zu stellen." Die 10 Millionen Kubel lagen beim Bankhaus Mendelssohn.

Den Anteil der Juden an der Kevolution gibt Dr. K. Kahser ofsen zu: "Der größte jüdische Anteil an der heutigen revolutionären Bewegung steht sest — er ist Auswirkung des jüdischen Wesens in eine moderne politische Kichtung". (N. Jüd. Monatsheste Dez. 1919.) —

Die Arbeiterbewegung ift nicht immer frei von antijemitischen Regungen gewesen; unter vier Augen gesteht
dies mancher Genosse zu. Hätte der Antisemitismus auf
die Arbeiterschaft übergegriffen, so wäre er unwiderstehlich angewachsen. Dies zu verhindern war mit ein Hauptgrund sür das massenhafte Einschwenken des Judentums
in das soz-dem. Lager. Wo ein Jude anwesend ist, darf
kein Wort der Kritit gegen Juden austommen. Diese
planmäßige Durchsehung der Arbeiterbewegung mit zid.
Elementen hat nicht nur diesen Zweck erreicht, sondern
teilweise eine fanatische Parteinahme der Arbeiter für
die Juden zur Folge gehabt: das Erwachen der betrogenen Arbeiterschaft aus dieser Betäubung wird für die
Juden ein Ende mit Schrecken sein.

Daß die Arbeiterschaft, soweit sie sich zur Sozialdemokratie bekennt, alle Zustände und Geschehnisse nur
in jüdischer Belichtung erblickt, von Judengeist genährt
wird und durchtränkt ist, daß sie demnach, wenn auch
unbewußt, nicht ihren, sondern jüdischen Zwecken dient,
beweisen nachstehende Angaben: Eduard Bernstein
leitete schon in den 80er Jahren den züricher "Sozialdemokrat", Paul Singer etwas später die erste, bedeutendere Berlangsanstalt soz.-dem. Schriften in Berlin.
Kurt Sisner war im Ansang dieses Jahrhunderts Hauptschriftleiter des "Borwärts"; Rosa Luzemburg neben

Parvus-Helphand und Karsti-Marchlewsti an der "Leipziger Volkszeitung" tätig. Später wirkte beim beim "Borwärts" der öfterreichisch-jüdische Arzt Hilferding. Karl Kautsth wurde von Eckstein und Wurm bei der Leitung des wissenschaftlichen soz.-dem. Organs "Neue Zeit" unterstützt. Dr. Arons gab die "Sozialistischen Monatshefte" heraus, die er dann Dr. J. Bloch anver= traute. Heinrich Braun, der Schwager des österreichisch= jüdischen Sozialistenführers Victor Adler, gründete sein "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitit", das er später an seinen Rassegenossen Jaffé weitergab, um dann die "Unnalen für soziale Politik und Gesetzgebung" herauszubringen. Zu ungefähr derselben Zeit entstand das "Archiv für die Geschichte des Sozialismus" unter der Leitung des Wiener Universitätsprofessors Carl Grünberg im Verlage von Hirschfeld in Leipzig. -- Die sozialistische Unterhaltungs-Zeitschrift "Neue Welt", die heute unter dem Litel "Volk und Zeit" erscheint, leitet Salomon, der sich lieber Lessen nennen hört. Das Witblatt der "Wahre Jakob" gab B. Hehmann herauß, Landauer den "Sozialist" und Erich Mühsam den "Kain". Neben dem "Vorwärts-Verlag" standen unter jüdischer Leitung die Verlage Birk & Co. in München (Cohn), Kaden & Co. in Dresden (Walfisch).

Die maßgebenden Probinzzeitungen waren furz vordem Kriege ebenfalls von Juden geleitet. In Leipzig saß Block, in Chemnitz Heilmann, in München Eisner, in Mürnberg Adolf Braun, in Königsberg Julian Borchardt, in Oresden Gradnauer, in Erfurt Prager. Daneben wurden die Jugendlichen in der "Arbeiterzugend" von Korn und die Anti-Alfoholiter von Georg Davidsohn versorgt. Von "Korrespondenzbüros" waren bei der Sozialdemokratie Deutschlands von zwanzig nicht weniger als zehn in jüdischen Händen. Ein Blick in den letzten Vorkriegs-Verlagskatalog der Vorwärts-Buchhandlung zeigt mehr als 80 v. H. in- und ausländische Juden als Versasser. Von rund 250 Mitarbeistern der "Keuen Zeit" waren in den Kahren 1908—1912

die eine hälfte Ausländer; ein Drittel läßt fich nach-

weislich als Juden feststeilen.

Der Krieg und der Zusammenbruch brachten durch die Spaltungen in den sozialistischen Fraktionen neue Personen in die leitenden Stellen, aber eins blieb sich gleich: die Juden blieben obenauf; ja fie erlangten zu ihren alten Stellungen noch neue hinzu. Hacse wurde im Parteivorstand durch Adolf Braun ersett. Anstelle Hilferdings trat in die Hauptleitung des "Borwärts" der österreichische Jude Stampser, der gleich mehrere jüdische Redakteure nach sich zog: Kuttner, A. Bernstein, Peiser. Von neun "Vorwärts"=Redakteuren sind sechs Juden. Hilferding übernahm die "Freiheit". Er hatte nicht nur den russischen Juden Alexander Rubinstein mitgebracht, sondern nahm die Herren Herz und Stößinger neu auf. Auch die S.P.D. zog neue Kräfte heran. Herr Beer tam aus London, Seeligmann irgendwoher aus Russisch-Helphand-Parvus beschäftigte sie und andere im "Berlag für Sozialwissenschaft". Die Kommunisten wurden von Jogiches und seinen "Spartakusbriefen", von Radek-Sobelsohn, dem Herausgeber des "Boten der russischen Revolution" unterrichtet, bis die "Rote Fahne" fie alle vereinigte: Paul Levi, Ludwig Alexander, Tals heimer u. a. m. Herr Herzog gründete daneben die "Republik", A. Goldschmidt die "Kätezeitung", Warschawski die "Kätekorrespondenz", Herzseld die "Pleite", Frieß-land-Keuter den "Sowjet" (jest "Keuer Weg") usw. Abwechselnd kommen bei der "Koten Fahne" ans Kuder: Rosa Luxemburg, Jogiches, Talheimer, Levi, Herzog, jest leitet sie ein ausländischer Zionist Heinrich (Süß-

Beilmann übernimmt die S.P.D. Parteipresse-

Rorrespondenz, Herz die der U.S.P., Rosenberg die der R.P.D., Adolf Braun statt Baake die Parlaments-Korrespondenz. Die Internationale Presse Korrespondenz besorgt ein ungarischer, die polnische (beide für die 3. Internationale) ein galizischer Jude, Jezzower, die russellen der Bescher Beite Beite Die Rechen die Respondenz der Rechen der R

stifche Herr Nachimson. Im Verlag dasselbe Bild. Die Leitung des vereinigten Dieß- und Vorwärts-Verlages übernimmt ein polnischer Jude Jakobowitsch. Herr Seehof macht zusammen mit Laub den Berlag Seehof & Co. für kommunistische Literatur auf. S. fliegt dort hinaus und gründet nach einigen Wechselfällen zusammen mit Fräulein Kosalie Wolfsstein den K. P.-Verlag "Viva",

— Herz spielt die Hauptrolle bei der Verlags-Genossensschaft "Freiheit", Frau Friederike Friedländer (Kuth Fischer) bei Carl Hohm Nach., Hamburg. Nach der Revolution pflegt der Verlag Paul Cassirer die U.S.P.-Autoren, Verlag Kurt Wolf, München die K.P.-Autoren, für die er den "Vulkan-Verlag" gründet, Herr Briniper die S.P.D.-Schriftsteller. Die Hauptstelle des russischen Staatsverlages in Deutschland leitet Grünberg.

Die Autoren-Verzeichnisse der großen sozialistischen Verleger zeigen heute solgendes Bild: bei Hohm Nachs., Hamburg sind unter 116 Versassern mindestens 56, bei

Diet unter 96 mindestens 48 Juden.

Sozialrevolutionäre Gedichte werden gedruckt von Lessen, Einstein, Kubiner, Wolsenstein, Leonhard und anderen. Sally Fischer und der Verlag Kurt Wolsbringen sie herauß; die moderne, revolutionäre Kunst machen Pechstein, Lesser-Uri, Philipp Frank, Liebermann; Cassirer bringt sie an den Mann. Selbst daß sozialistische Antiquariat ist in jüdischen Händen: Calvary, Friedländer, Prager in Berlin, Baer in Franksurt, Fock in Leipzig.

Nicht einmal die freisinnige Volkspartei (nach der Kevolution "Deutsche Demokratische Partei") hat es gewagt, ihren jüdischen Charakter nach außen so unverhüllt zu zeigen. Die sozialdemokratische Keichstags-Partei von 1912 hatte 13 jüdische Mitglieder, davon 12 Akademiker, während in der Freisinnigen Volkspartei nur der Jude Waldstein, bei den National-Liberalen Schwabach (i. F. Bleichroeder) saß, der sich seine Wahl 120 000 Mk. hatte kosten lassen; von den Abgeordneten der Unabhängigen zur Nationalversammlung war sast ein Drittel Juden. Mit dem Ausbruch der Revolution schien dem Judentum die Stunde gekommen, seinen Einfluß, Anteil und

Sieg vor aller Welt kundzutun.

Nach eigenem jüdischen Eingeständnis hatte die Revolution für das Judentum den Erfolg, die Spuren der jüdischen Verbrechen im Kriege zu verwischen. Es wurde von der Vermögens-Abgabe gesprochen, aber jede wirtsame Magregel unterlassen, um die Bermogen und Kriegsgewinne festzuhalten, obwohl z. B. in Preußen der Unterstaats= sekretär im Finanz-Ministerium, Simon, Inhaber eines Bankgeschäftes und Mitglied der Unabhängigen sozial-demokratischen Partei, hierfür gewiß Fachmann war. Inzwischen meldeten Blätter aus der Schweiz und Holland, daß die Banken dort mit deutschen Geldern überfüllt wären: die Juden haben die ihnen von der jüdischen Revolutions-Regierung gewährte Frist benutt, um ihre Kapitalien ins Ausland zu flüchten. Auch in diesem Fall hat sich die sozialistisch-demokratische Revolutions-Regierung als zuberlässige Judenschutzruppe bewährt und mit dieser absichtlichen Unterlassungssunde dem Judentum den höchsten Liebesdienst erwiesen.

Die Politik des über alle Staatsverbände hinausreichenden, eng verbundenen All-Judentums wird von ihm nur unter dem Gesichtswinkel des alljüdischen Gemeinwohls betrieben und fann nur so verstanden werden; die Politit der Staaten ift ihnen aus= schließlich Mittelfür die Zwecke Alljudas. Diese Politik kann nur gelingen, wenn die Völker darüber getäuscht werden; das sicherst wirkende Mittel hierzu ist die dauernde inner= und außenpolitische Unruhe, Krisen= Die Revolutionen und Kriege sind die stimmuna. draftischsten, aber auch erfolgreichsten Formen dieser Krisen-Politik. Im Oktober 1915 erließ die pariser Zentrale der Alliance Israélite Universelle einen Aufruf mit dem Schluß: "Die französische Revolution (1789) hat die Juden des Westens befreit; der Sieg der Alliierten wird den Juden im übrigen Europa die Freiheit bringen. Ver= rücktheit wäre es, wenn sie ihre Befreiung durch einen, glücklicherweise unmöglichen Sieg der vereinigten Unterdrücker-Gewalten, des antisemitischen Alldeutschtums und des preußischen Militarismus, erhofsten."

Wie hierin zugegeben wird, hat die französische Revolution von 1789, die Frankreich bis auf den Tod erschöpfte und in ihren Auswirkungen Europa verwüstete,
allein den Juden den sicheren Gewinn der Sleichberechtigung gebracht: die erste große, moderne Kevolution hat den Grund zur jüdischen Weltherrichaft gelegt. Hierus solgt, daß auch
sie hinter den Kulissen von Juden geleitet und für Juda
veranstaltet worden ist.\*) Bei den solgenden Kevolutionen ist dieser Sinsluß urkundlich nachweisbar. Die
Kevolution von 1848 in Deutschland, Oesterreich und
Frankreich war jüdisches Machwert; die Namen hier

aufzuführen verbietet Kaummangel.\*\*)

Neber den Anteil der Juden an der ruffischen Revolution 1905 ichrieb der Sozialist Bernstein in den "Sozialistischen Monatsheften": "Welche große Rolle das jüdische Element in der ruffischen Revolution gespielt hat und noch spielt, ist bekannt . . . Man braucht nur den Jüdischen Arbeiterbund zu nennen, um ein Bild von der Bedeutung dieses Reservoirs zu geben. Denn diese Or= ganisation . . . ist heute anerkanntermaßen die leistungs. fähiaste aller Revolutionskräfte, denen die zarische Kegierung sich gegenübersieht." Diese jüdische Revolution. die zur selben Zeit ausbrach, als Rußland im Entscheidungskampf mit Japan stand — (wem drangt fich nicht die Uebereinstimmung m i t deutsch=jüdischen Rovember=Revolution auf?) - fand ein jähes Ende, als das ruf=

<sup>\*)</sup> Richt ohne Absicht nannten sich die Leiter der französischen Revolution "Jakobiner", wenn auch dieser Rame auf den Bersammlungsort im Jakobiner-Kloster zurückgeführt wird.

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Memoiren des Regierungsrats Schneider in der Kreuz-Itg. von 1887.

fische Volk aus Notwehr umfangreiche Pogrome veranstaltete. — Die russische Re= volution von 1917 wurde von dem Juden Kerenski mit englischen Geldern veranstaltet, um das kriegsmüde Nubland bon neuem in den Kampf für die Entente zu zwingen — Alljuda wollte deren Sieg, der auch sein Sieg war; ihm wurden Hundertausende Russen und Zehntausende Deutsche in der wahnwißigen Brussilow-Diffensive geopsert. Die russische Revolution von 1918 ist rein jüdisches Werk; alle Urheber und Machthaber find Juden, die meist ihre echten Juden-Namen mit slavischen vertauschen: Josse (Winkeladvokat und Leih-haußbesitzer); Kameneff (Kosenseld), Brabow (Nathansohn), Frimann, (vorher Friseur, Stadthauptmann von Petersburg, wurde durch ausgedehnten Paßhandes, 15 Rbl. bis 20 000 Rbl. das Stück. in kurzem mehr= facher Millionär): Betrow, Arhlenko (Abr. Aron), Zinowieff (Isaak Apfelbaum), Vorstand aller Sowjets, an deren Spize überall wieder Juden standen; Trogki (Bronstein); Steckloff (Nachamkeff), vormaliger Bordellbesitzer; Radek (Zobelsohn); Steinberg, Justizminister: Sanetti (Fürstenberg), sonst Wucherer, macht Banknoten; Frau Borzensko (Kunda), Hebamme, mit Zuchthaus bekannt; Frau oder Fräulein Kollontaj, Vizeministerin des Innern, 45jährig, die es durchsetzte, daß ein richtiger Russe Großadmiral wurde: ihr 25jähriger Geliebter, der Matrose Onbenko.

Das Vielsache der 10 Millionen Todesopfer, die der Weltkrieg gefordert hat, hat die Moskauer Blutregierung dem russischen Bolke auserlegt; Rußland ist ein Trümmer= und Leichenfeld, auf dem die jüdischen Sowjets ein Schlemmerleben führen. Säbe es ein Weltgewissen, so müßte ein Kreuzzug das russische Bolk von zeinen Folkerstnechten befreien. Statt dessen erscheinen diese auf den europäischen Konserenzen, als Gleichberechtigte anerstannt: die alljüdische Solidarität sordert es, und ihre Diener, die europäischen Staatsmänner, gehorchen.

Neber Millionen von Leichen, von Blutströmen umsflossen, schreitet Mijuda dem Weltherrschaftsthron entsgegen: "Es wagte ungeheueres Berbrechen, das es mit dem Tode wird fühnen müssen."

So verfündet die Weissagung vom Rloster Lehnin.

("Israel infandum scelus audet, morte piandum.")

Welches ist die Stellung Alljudas zum Weltkrieg? Auf dem 4. Zionistenkongreß in London am 13. 8. 1900 sagte Theodor Herzl, der Begründer des Zionismus: "Das mächtige England . . . wird unsere Aspirationen (auf Palästina als öffentlich-rechtliche Heimstätte des. Judentums, d. H.) verstehen. Mit England als Ausgangspunkt können wir sicher sein, daß die zionistische Idee mächtiger und höher steigen wird als je zubor." D. h. das All= Zudentum verknüpftefortan feine Politit und damit seine Welt= Rapitals=und Pressemacht mit dem Schick= fal Englands. Ein ungeheurer Jubel ging nach der Eroberung Palästinas durch die Weltpresse; in einer Schrift: "Von der Gründung des Judenstaates" schrieb der deutsche Jude Dr. L. F. Pinkus: "Der Fall von Ferusalem und die Regierungs-Deklaration (die Juden der alliierten Welt Palästina zusprach) haben England zur größten jüdischen Macht der Welt gestaltet." "Tief in die Seelen der Juden gebrannt ist der Sat der russischen Zionisten, daß . . . die Interessen der jüdischen Nation identisch sind mit denen des britischen Boltes."

Rahum Sokolow schreibt in seiner Geschichte des Zionismus während des Arieges: "Es wurde plöglich flar, daß England dazu bestimmt war, in der zionistischen

Politik eine überaus wichtige Rolle zu spielen."

Diese Weltpolitik hat zu dem erstrebken Ziel geführt: Palästina, der künstige Schlüssel und Durchgang für den englisch = mesopotamisch = arabisch = indischen Verkehr, das Land mit unbegrenzten Handels-Möglichkeiten, jüdisch! Mit dieser Erklärung der alljüdischen Politik, ist es nicht schwer, ihre Kichtlinien zu erkennen. Hätte Juda ein deutsch-englisches Einvernehmen gewollt, so wäre dieses erreicht worden. Es entschied sich gegen Deutschland: nächst Kußland das ihm verhaßteste Land. So mußte der Welttrieg kommen — Juda's Wille und Werk. Alle vorbereitenden Schritte Englands, die Einkreisung, die Verleumdung Deutschlands als kriegslüstern, das Abetrünnig-Machen Italiens und Kumäniens, das Eingreisen Amerikas, konnten vollen Ersolg nur durch die einmütige Mitwirkung der jüdischen Weltpresse haben.

Konnte sich das Judentum in Deutschland der Weil politik des Gesamt-Judentums entziehen? Wenn diese Frage verneint wird, so heißt das nicht, daß alle Juden in die Plane dieser Weltpolitik eingeweiht waren; das Verhalten vieler Juden widerspricht dem. Wie aber die deutsche Politik nicht von allen Deutschen, sondern nur von wenigen Männern der deutschen Regierung gemacht wird und tropdem "deutsche Politik" heißt, so kommt 28 für die Richtung der alljüdischen Politik nicht auf die Masse der Uneingeweihten, sondern auf die verhältnis= mäßig geringe Zahl der wissenden Führer an; sie sind in Börse und Presse und in und hinter den Spiken der alljüdischen Geheimbunde zu suchen. Was erstere getan hat, um die deutsche wirtschaftliche und finanzielle Kriegsbereitschaft zu schwächen, ist unter "Banken und Börsen" dargelegt. – Die Haltung der jüd. Presse in Deutschland war unverhüllt deutschseindlich, darauf abzielend, Deutschland vor der Welt herabzuseben, im Innern durch Parteihaß zu zerklüften, das Regierungsansehen zu untergraben, der revolutionären Propaganda Wasser auf ihre Mühlen zu leiten, die Wehrvorlagen zu bekämpfen, ihre Verkeidiger als Kriegsheter zu denun= zieren, das deutsche Volk über die heraufziehende Gefahr zu täuschen — kurz, zu handeln, als wenn sie von Enaland bezahlt würde.

Was das Judentum vom Weltkriege erhofft und welche Hoffnungen dieser erfüllt hat, sagt die "Jüdische Kundschau" (Nov. 1919): "Kür das jüdische Volk war dieser Krieg das elementarste und revolutionärste Ereignis seiner Geschichte seit der Zerstörung des Tempels. Das, was die Bäter durch zwei Jahrtausende hindurch als höchstes Ideal sahen, hat der Krieg mit ungeahnter Schnelligkeit auf den Weg der Erfüllung gebracht." Unverhohlen gab der "Pazisist" A. H. Friedenswarte" vom Dezember 1918 seiner Genugtuung über die deutsche Kiederlage Ausdruck: "Freudigen Herzens müssen wir (wer? d. H.) den Demokratien des Westens dafür danken, daß sie gesiegt haben. Sie haben auch

uns befreit." —

Alle Schlagwörter, wie "Militarismus", "Junker= herrschaft", "Kastenregierung", "das reaktionäre Preu-Bentum" usw., die im Kriege die Entente-Regierungen gegen Deutschland ausspielten, haben "Berliner Tage-blatt", "Franksurter Zeitung" und "Vorwärts" dem feindlichen Ausland geliefert. Durch eine verlogene Darstellung der deutschen Verhältnisse erweckten sie den Eindruck, als wenn Deutschland, verrottet, vor dem Zu= sammenbruch stände. Mit höchster Spannung, Genugtuung und Hoffnung nahm das feindliche Ausland Kenntnis von den maßlosen Entstellungen der Judenpresse über die Zaberner Vorgänge 1913, denen ent= nommen werden mußte, daß das deutsche Heer — die einzige deutsche Einrichtung, die Deutschlands Feinde fürchteten — verroht, morsch, zügellos, eine "blutgierige Soldateska" sei, daß zwischen ihm und dem Volke eine tiefe Aluft bestände. Diefes Berunterreißen des deutschen Heerwesens war ein nicht mibauverstehender Wint an das feind= liche Ausland und hat deffen Entichei= dungen mitbestimmt - der Sache, wenn auch nicht der Form nach, bereits versuchter Sochverrat. — Der Ausbruch der einmütigen Begeisterung des deutschen Volkes bei Kriegsbeginn war für die Leiter der judischen Politik eine schwere Enttäuschung; Th. Wolf, den Chefredakteur des "Berliner Tageblattes", überlief dabei, wie er später erklärte, ein "Frösteln";

nach Ausbruch der Revolution fand er den Mut, jenen unvergeßlichen Geist als "Begeisterungs-Rummel" zu verhöhnen. Zunächst galt es, gute Miene zum bösen Spiel zu machen: die judische Presse, "Berliner Tageblatt" und "Frankfurter Zeitung" voran, übertraf die nationale Presse an starken Worten und Eroberungs= zielen. Lettere, die späterhin von "weiser Mäßigung" zum vollen Verzichtsfrieden überwechselte, schrieb 23. 8. 14: "Der Weltteil wird ein anderes Antlit haben, wenn das Urteil gesprochen ist"; am 31. 8. 14: "Wie die Karte Europas gestaltet werden muß, wie man die bri-tische maritime Zwingherrschaft beseitigt, die französische Unruhe und die ruffische Beutegier an die Kette legt, sind Sorgen, die erörtert werden müssen, sobald einmal der Ausgang des Krieges feststeht;" am 28. 9. 14: "Ein halber Frieden wäre nur ein unterbrochener Krieg." Auf denselben "annexionistischen" Ton war die gesamte Judenpresse notgedrungen abgestimmt. Allmälig, vorsichtig, planvoll wurde die Verständigungs= und Ver= zichtsstimmung geweckt, bewußte Flaumacherei Diensteder Entente, wie sie die "Kölnische Volkszeitung" im Februar 1916 kennzeichnete:

"Um die Kreise vom "Berliner Tageblatt" und der "Frankfurter Zeitung" gruppieren sich heute in Deutschsland jene kleinen, aber rührigen Gruppen, die aus innerpolitischen und sogar konfessionellen Gründen, aus ideologischen und pazisistischen Motiven gegen Annexionen und Gebieks-Erweiterungen Deutschlands durch diesen Kriegsind. Es vereinigt sich um diese Kreise all das, was in Deutschland flau macht. Das sind die Leute, die eine Verschärfung des U-Bootkrieges nicht wünschen. Das sind jene Politiker, die Angst vor einem Sonderfrieden mit Kußland haben, weil sie aus innerpolitischen Gründen keinen Frieden mit Kußland haben, weil sie aus innerpolitischen Gründen keinen Frieden mit Kußland, aber Freundschaft mit England wünschen. Das sind jene Jdeologen, die sich Pazisisten nennen und den Traum vom Weltsrieden träumen, die um des Khantoms eines ewigen Weltsriedens willen das deutsche Volk um alle Gebiets-Erwer

bungen, um den Preis dieses Krieges für all das ver-gossene Blut und verlorene Gut bringen wollen. Das find alle jene Clemente, denen der Krieg letten Endes eine Geld- und Kapitalfrage ift. Das find jene Ueberklugen, die ängstlich auf jedes Wort vom Ausland horchen und doch selbst vor dem Kriege jahrzehntelang die schmutzige Wäsche des deutschen Volkes mit Wollust vor jenem Austand gewaschen haben. Rurz, das sind die fleinen Gruppen der Pazifisten, der Flaumacher, Miesmacher, der England-Freunde und Amerika-Sucher; das find alle die Elemente, die im Börsengeist den Krieg und den Friedensschluß betrachten, die kein Verständnis für die Vergrößerung von Deutschlands Grenzen und Deutschlands Macht aufkommen lassen wollen. Alle diese Elemente sind Geistesgenossen und Kostgänger jener beiden Blätter seit Monaten. Ihr Geist sindet in diesen Blättern den Ausdruck. Darin liegt die Gefährlichkeit der rührigen, aber kleinen Flaumachergruppen, die man natürlich auch im Auslande kennt."

Schließlich, Anfang Dezember 1916 hielt Th. Wolff die Stunde für gekommen, mit einem Friedensvorschlag herauszukommen, der, vom jüd. Standpunkt genehm, das deutsche Volk um seine Erwartungen prellen sollte; er nannte ihn einen "Geschäftsfrieden" und kennzeichnete ihn als einen Frieden, "bei dem man mit nahen und fernen Tauschgütern operiert und die Dinge so lange hin und herschiebt (!), dis schließlich jede Regierung ihrem Volke irgend (!) einen Gewinn vorzeigen (!) kann" — Schiebergeist und Volksbetrug in ernsteften

Lebensfragen.

Alls diese Flaumacherei noch nicht genügend zermürbend wirkte, wurde die Zersetzung im Innern und im Seere unmittelbar betrieben und so die Kevolution vorbereitet, die dem Judentum inzwischen wohl als das einzige Mittel erschien, die jüd. Kriegsverbrechen zu versecken. Das Zeichen zum Bruch des Burgfriedens und zum Entsachen des Bruderzwistes im Kücken unserer Heere und im Angesicht des Friedens gab auch hier wies

der das "Berliner Tageblatt"; das Stichwort hieß: Parlamentarisierung. In einem Aufsatz v. 8. 11. 16 "Eine Verständigungs-Grundlage für den Liberalismus" forderte es als Mindestprogramm "für die Parteien der gesamten Linken, also natürlich auch der Sozialdemokraten, gegebenenfalls mit dem Zentrum", "die flare und unzweideutige Umwand= lung des bureaufratischen (gemeint ist des monarchischen d. S.) Regierungs= shstems in ein parlamentarisches" — also die Beseitigung der Monarchie! Der erste Schritt zur Revolution war getan; der zweite führte zum Wahlrechtstampf in Preußen, vor deffen Austrag der demokratische Reichskanzler v. Bethmann Hollweg mit den Worten warnte, "daß diese Keform, die unzweifelhaft zu schweren inneren Kämpfen führen wird, nicht zu einer Zeit in die Hand genommen werden kann, wo wir noch von außen vom Feinde berannt werden, weil wir während diefer Zeit innere Rämpfe nicht vertragen können." Grade deswegen wurden diese inneren Kämpfe entfesselt; unaufhaltsam, gradlinig führt die jud. Taktik von hier zum 9. November 1918. Am 18. 8. 18 schrieb die Frankfurter Zeitung: "Trot äußeren Rampfes muß der innere Rampf um die Rrise fortgesett werden"; im Sept. 1918, als unsere Heere in den schwersten Kämpfen standen, schrieb das Berl. Tagebl., daß die Bildung eines parlamentarischen Ministeriums im Reich die "dringend= ste Forderung der Stunde" sei - gewiß, um ein zerrüttetes Deutschland wehrlos dem alljüdischen und Entente = Vernichtungswillen auszuliefern. Klarer tonnte diese Absicht des deutschen Judentums als Glied All=Juda's nicht ausge= fprochen werden.

Daß diese jüd. Pressetätigkeit nicht nur in der Seismat, sondern auch im Seere den vollen Ersolg, den Zussammenbruch Deutschlands, gehabt hat, bekräftigt ein

Telegramm des Kronprinzen an seinen Vater schon v. 2. 1. 18: "Ich bitte Dich, die drei Zeitungen Frant-furter Zeitung, Berliner Tageblatt und Vorwärts an der Front zu verbieten. Das Unheil, welches diese drei Blätter während der letten Monate in den Köpfen unserer Mannschaften angerichtet haben, ist bedauerlich; für uns Führer ift es nicht gleichgültig, in welcher Stimmung Offiziere und Mannschaften in große Entscheidungskämpfe eintreten." Die jüd. Drillings= blätter wurden nicht verboten, ihr Werk war die "glor= reiche Revolution". Einen wesentlichen Anteil daran haben die Hunderte von Millionen englischer Gelder ge= habt, die von dem Leiter des englischen Presse-Wesens Lord Northeliffe so genial verwandt worden sind, daß diesem Lloyd George öffentlich erklärte: "Ich habe viele Beweise von der Wirkung, mit der Ihre Arbeit zu dem dramatischen Zusammenbruch der feindlichen Kraft in Deutschland und Oesterreich geführt hat." Welcher Art diese Arbeit gewesen ist und von wem sie geleistet worden ist, beleuchtet ein Ausspruch Kurt Cisners (Salomon Kosmanowsth): "In keinem Landeist so gegen den Krieg gearbeitet worden wie in Deutschland." Richard Müller auf dem 2. Rätekongreß 16. 12. 18: "Ich kann Ihnen mitteilen, daß die Vorbereitungen zur Revolution schon im Juli 1916 getroffen worden find." In einem Flugblatt der Leipziger Volkszeitung von Ende März 1921 steht: "Unter Einsetzung ihrer ganzen Kraft hat sie (die u. S. B. — d. H.) dauernd gegen die Militärdittatur angefampft und planmäßig auf ben Bufam = menbruch des alten fluchbeladenen Ob= rigfeitsstaates hingearbeitet." Ebenso das Zeugnis des Mitglieds des Soldatenrats Magdeburg, namens Vater, der triumphierend erklärt hat, daß seit dem 25. Januar 1918 — gleichzeitig brach der mit Auslandsgeld vorbereitete Munitionsarbeiter-Streif aus — der Umsturz planmäßig vorbereitet worden sei. haben unfere Leute, die "W i r

Front gingen, zur Fahnenflucht veranslaßt. Die Fahnenflüchtigen haben wir organisiert, mit falschen Papieren außegestattet, mit Geld und unterschriftselosen Flugblättern (die zum Teil mit den von seindlichen Flugzeugen abgeworfenen inhaltlich, oft sogar wörtlich übereinstimmten d. S.) versehen. Wir haben diese Leute nach allen Simmelserichtungen, hauptsächlich wieder an die Front geschicht, damit sie die Frontsoledaten bearbeiten und die Frontzermürsen sollten. Diese haben die Soldaten bestimmt, überzulausen. Und so hat sich der Zerfall allmälig aber sicher vollzzogen."

Der Umsturz brachte folgende Juden in herrschende

Stellungen:

In der "Keichsregierung" vom 9. 11. 18 erschienen die Sozialdemokraten Cohn, Haase, Kautsky, Wurm, Landsberg, zu denen sich von den Demokraten Preuß und Schiffer gesellten. Minister-Präsident von Bahern wurde Curt Eisner, mit dem eigenklichen Kamen Salomon Kosmanowsky. Er wurde abgelöst durch die Kommunisten Levin, Mühsam, Landauer, Sondheimer, später Leviné. Die höchste Würde in Sachsen nahm Dr. Gradnauer ein.

Die nachstehenden Angaben haben nur den Wert

von Stichproben.

Außer den oben Genannten hatten folgende Juden

maßgebende Stellungen inne:

Arndt (Pressechef im preuß. Kultusministerium), Sduard Bernstein (Reichsschatamt), Fulda (Min. d. Innern in Reuß), Dr. Max Grünwald (Pressedienstim Reichswirtschaftsamt), Haas Grünwald (Pressedienstim Reichswirtschaftsamt), Haas (Win. d. Innern in Baden), Prof. Jasse (baher. Min. des Auswärtigen), Dr. Herz (Vorsisender der Justizkommission des A.sund S.-Rates in Hamburg-Altona), Heimann, Rossenberg und Wehl (Volksbeaustragte für Berlin), Henmann (wttbg. Kultusminister), Hirsch (preuß.

Minister-Präsident), Dr. Landsberg (Keichs-Justizminister), Dr. Laufenberg (ehemals Vorsizender des Arbeiterrates in Hamburg), Lippmann (Oberpräsident von Pommern), Dr. Loewe (Keichsamt für wirtschaftliche Demobilisation), Dr. Hugo Preuß (Staatssetretär des Jnnern), Dr. Kurt Kosenselle (preuß. Justizminister), Schiffer (Halbiude, Staatssetretär d. Keichsschafzamtes), Rachfolger Dernburg; Schlessinger der nburg; Schlessinger in ger (als Beaustragter des A.= und S.-Kates dem Kriegsministerium zugeteilt), Simon (Direktor der Kechtsabteilung des Ausw. Amtes), Simon (preußischer Hinausminister), Dr. Sinzheimer (Polizeipräsident in Frankfurt a. M.), Stadthage in Certreter für Lippe auf dem Kongreß der deutschen Bundesstaaten in Berlin am 25. November 1918), Thalheimer (württembg. Finanzminister).

Ju beachten ist, daß die bürgerliche demokratische Partei in das erste republikanische Kabinett den Juden Preuß und den Halbinden Schiffer schiecke; ersterer, dessen Wirken in der Berliner Verwaltung der National-Dekonom v. Schmoller noch kurz vor seinem Tode als bedenklich bezeichnete, wurde der Verfasser der deutschen Reichs- und der preußischen Verfasseng, die bestanntlich die Zerstücklung Preußens herbeisühren sollte.

In der ersten National-Bersammlung waren unzweifelhaft 24 Abgeordnete jüdischer Abstammung; sie gehörten ausschließlich der demokratischen und den sozial-

demokratischen Parteien an. —

Künftig wird es unmöglich sein, den Einfluß des Judentums im politischen Leben zahlenmäßig zu ersassen, weil die Reichsversassung, das Werk des Juden Preuß, niemand zur Angabe seiner "Konsession" verpflichtet. Da auch die Ramensänderungen noch leichter als bisher werden ersolgen können — wenn die Juden dies überhaupt noch für notwendig halten — so würde Deutschland in einem Jahrzehnt, von obenher gesehen, ein ziemlich reiner Judenstaat sein, der in jeder Kichtung

von jüdischem Geist und Willen bestimmt sein würde; der Untergang des Deutschtums als Staats- und Kultur-

macht wäre damit besiegelt. — Jüdische Revolutions = Politik, engli=
sches Geld und deutsche Schufte in Massen
haben das größte Verbrechen der Weltgeschichte vollbracht.

## Die Sozial-Demokratie vor und im Rriege.

Das durch Jahrhunderte in harter, ehrlicher Arbeit na-tional aufgebaute monarchische Preußen-Deutschland war für das All=Judenfum-das schwerfte, lette Sindernis gegen die Verwirklichung seiner Weltherrschaft über die politisch und sittlich vertrottelten Bölfer der Erde. Deutschland konnte diesem jüdischen Endzweck nur durch einen unglücklichen Krieg oder durch Revolution, am sichersten durch beides zugleich unterworfen werden. Dasselbe Ziel verfolgte die Entente; zwischen beiden bestand Einvernehmen. Wenn die Sozial Demofratie ihrer Bedeutung und Aufgabe als Juden = schuttruppe gerecht werden wollte, muffen ihre Handlungen dieselbe Zielrichtung zeigen. In der Tat ist ein dem alljüdischen und Entente = Vorgehen gleichgerichtetes vor und im Kriege nachweisbar: Um ft urz, und damit Bernichtung Deutschlands durch Arieg, Revolution oder beides zu= gleich.

In einem vom Vorwärts 7. 8. 1901 veröffentlichten nachgelassenen Schriftstück "Die Verwirklichung des Sozialismus" erklärte Liebknecht Bater, daß die Sozialdemokrație nur durch irgendeine nationale Ratastrophe, etwa infolge eines unglücklichen Krieges an's Kuder kommen könne. — Auf dem internationalen Kongreß Amsterdam 17. 8. 1904 äußerte Bebel, zu den französischen Sozialisten gewandt: "Die deutsche Reaktion, die euch ein Sedan verschaffte ..., gab euch die Republik. Ich wäreganzzufrieden, wenn wir auf dieselbe Beise gur Republit tamen." Liebknecht Sohn 15. 1. 1911: "Wir werden (im Kriegsfalle) alle Machtmittel aufwenden, um der Reichs= regierung in die Arme zu fallen;" d. h. durch Revolution Deutschlands Niederlage herbeizuführen. Scheidemann im März 1912 in Paris: "Die regierenden Klassen sollen sich in acht nehmen. Wenn sie alles auf die lette Karte eines europäischen Krieges setzen, so beschwören sie die allgemeine Revolution herauf." In den Einladungen zu Massenversammlungen in deutschen Großstädten, die noch für den 28. Juli 1914 angesetzt waren, wurde von einem geplanten Ueberfall auf die Entente gesprochen; weiter stand darin: "Unsere Herrschenden sollen aufgefordert werden, den frevelhaft entfachten Brand zu löschen, wenn sie nicht gewärtigen wollen, daß die Flammen über ihrem Dach zusammen= schlagen." — Hiermit ist der seste Entschluß der "deutschen" Sozialdemokratie bekundet, bei Ausbruch des Arieges, mochte dieser von Deutschland verschuldet fein oder nicht, die Revolution zu entfesseln. Siermit rechnete auch das feindliche Ausland best immt. Ob die französischen, englischen oder belgischen Sozialisten den deutschen ein gleiches Vorgehen zugesagt haben, ist nicht nachweißbar. Haben sie es getan, fo haben sie damit die deutschen Sozialisten in eine Falle gelockt; in jenen Ländern dachte kein Sozialistenführer daran, seinem Vaterlande in den Rücken zu fallen; von den deutschen Sozialisten erwartete man es mit Sicherheit. — Die Volkserhebung 1914 vereitelte den Plan; die deutschen Sozialistenführer mußten, um nicht die Massen hinter sich zu verlieren, vaterländische Gefinnung heucheln; es wird zugegeben, daß einzelne von ihnen ebenfalls von der Wucht und Wahr= heit der Ereignisse mitgerissen wurden. Wie schwer dieser Amfall der deutschen Genossen bei der "Internationale"enttäuschte, zeigen wütende Aeußerungen sozialistischer Führer aus den Entente-Ländern; sie lehnten späterhin sogar jede Aussprache mit den deutschen Sozialisten ab; der Belgier Brouckere warf ihnen in der Humanité Febr. 1916 vor, daß sie den Kriegsgelüsten des Deutschen Kaisers, der Junker und des Kaubkapitals die Anleihen, ihr Blut und ihre Arbeit nicht verweigert hätten. Er forderte sie auf, dieses Verbrechen durch eine Revolution wieder gutzumachen. Die sozialistische "Franksurter Bolksstimme" erklärte damals hierzu: "Baterlandsverrat ist also die Aufgabe, die der deutschen Sozialdemokratie

zugedacht wird." — Vaterlandsverrat, der nur so lange unterblieb, als man sich der Gesolgschaft der Massen noch nicht sicher war; sobald dies der Fall war, wurde er verübt. — Zu der Berner internationalen Konserenz Januar 1919 wurden die deutschen Sozialisten erst nach langen Auseinandersetzungen zugelassen. Die EntentesGenossen der Internationale, die sich als selbstverständslich für ihre Länder eingesetzt hatten, waren entrüstet, das die deutschen Sozialisten ihr Versprechen, an Deutschslands Vernichtung mitzuwirken, nicht gleich zu Ansang

erfüllt haben.

Der Vorwurf, die Führer (d. h. die wenigen eigent= lichen) der Sozialdemokratie hätten ihr Verhalten bei Kriegsbeginn nicht durch vaterländische, sondern durch partei-taktische Gründe bestimmen lassen, bedarf weiterer Beweise. In einer Sammlung von Reden und Auffäten, fozialdemotratische Reichstags-Abgeordnete Beine, meist in der "Frankfurter Zeitung" und im "Berliner Tageblatt", veröffentlicht hat, gibt er zu, daß eine Partei, die bei Kriegsausbruch nicht den Staatsfredit bewilligt und so das Vaterland im Stich gelassen hätte, den Boden im Volk verloren hätte — also parteistaktische Erwägungen. — In der Schrift "Vor und nach dem 4. August 1914" hat der sozialdemokratische Abg. Borchardt die wahren Gründe für die Haltung der Sozial= demokraten zum Kriege dargelegt: "Wenn also die sozial= demokratische Fraktion, um das Prinzip zu wahren, die Kredite abgelehnt hätte . . ., was wäre unweigerlich die Folge gewesen? Auflösung der Wahlvereine und Gewerkschaften, Verbot der Zeitungen, das Standrecht gegen alle irgendwie bekannten Führer, vielleicht sogar gegen die Abgeordneten. Was wäre dann aus der Sozial= demokratie geworden? Böllige Vernichtung wäre ihr Los gewesen! Wie bereits erwähnt, hat diese's Argument den eigentlichen Ausschlag gegeben." Alfo wieder: Rühle Berechnung, nicht Ge= finnungswechsel. Das Wunder ihrer Rettung und infolge davon der Ausammenbruch Deutschlands ist ausschließ=

liches Verdienst Bethmann Hollwegs. — Nichts wäre der Sozialdemokratie ungelegener gewesen als deutscher Sieg. Der Abg. Ströbel verriet des-halb kein Geheimnis, wenn er schon am 23. 2. 1915 erflärte: "Ich bekenne ganz offen, daß ein voller Sieg des Reiches den Interessen der Sozial = Demokratie nicht entspre= chen würde." Cohen=Reuß im November 1918: "Eine Erhebung des Proletariats nach einem errungenen Sieg ist schlechterdings eine Unmöglichkeit." Da der Krieg nach Absicht der sozial-demokratischen Führer die Revolution bringen sollte, diese nach einem siegreichen Kriege unmöglich war, so mußte sie den Sieg verhindern; dadurch wurde der Rrieg Die Vernichtung Deutschlands war die verloren. Voraussetzung für den Sieg der revolutionären Sozial-Demokratie. Auf der Wiener internationalen Sozialisten-Konferenz März 1921 erklärte der Führer der öster= reichischen Sozial-Demokratie Bauer: "In der Zeit, in der Desterreich und Deutschland im Kriege gegen die Entente standen, war es die Pflicht der Sozialdemofraten, Ententisten zu sein und Illusionen gegenüber der Entente zu wecken." Offener kann Hochverrat nicht ein= gestanden werden.

Ju den Mitteln, eine deutsche Niederlage herbeizusführen, gehörte die Behauptung der deutschen Schuld am Kriege. Freilich mußte die SozialsDemokratie bei Kriegsbeginn der Wahrheit die Chregeben, daß der Krieg für Deutschland ein Verteidigungskrieg sei — ein solcher schließt eine Schuld am Ausbruch auß. Später gebrauchte man, um die Massen irrezusführen und aufzureizen, die umgekehrte Lesart. In Streiksflugblättern April 1917 hieß es denn auch: "Das gegenwärtige Unheil ist über das deutsche Bolk durch die Keiserung gebracht worden, die im Interesse durch die keiserung gebracht worden, die im Interesse der Kapistalistens und Junkerklasse den mörderischen Krieg angesettelt hat, um fremde Länder zu rauben, fremde Völker zu unterjochen." Genau dasselbe, mit denselben Worten,

stand in den Blättern, die von Entente-Flugzeugen über deutschen Front abgeworfen wurden.

Scheidemann hatte schon 1913 in Paris den französischen Genossen bündig versichert: "Wir werden in einem

fommenden Kriege nicht schießen." -

Sier ist die Wirfung der Entente-Bestechungsgelder deuklich wahrnehmbar. Daß diese sozialdemokratische Behauptung wider besseres Wissen, da der Krieg durch= aus Berteidigungskrieg war, gab felbst die "Leipzi= ger Volkszeitung" zu; sie schrieb am 25. 8. 14: "Wenn jekt die Chaubinisten-Blätter in Paris und London ihren Lesern erzählen, die Deutschen hätten plan= mäßig in voller Absicht das nicht gerüstete Frankreich überfallen, so empfinden wir das als eine verbrecherische Sete." Noch am 30. 11. 18 erklärte der Volksbeauftragte Šcheidemann in einer Versammlung von 4000 Unteroffizieren gegenüber dem Versuch des baherischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, die Schuld auf Deutschzu schieben, daß nach seiner Ansicht irgend eine Perjon oder Perjonen=Ge= meinschaft an dem Ausbruch des Krieges nicht schuld sei. Der Krieg sei vielmehr entstanden durch das Bestreben des Kapitalismus, sich auszudehnen und ein größeres Feld für seine Tätigkeit zu suchen. — Die "Schuld der verbrecherischen Regierung" am Kriege ist eine bewußte Lüge, mit ihr sollte das Kecht auf Revolution begründet werden! Wie unmöglich jeder Berfuch eines Schuldbeweises des Deutschen Reiches ist, beweist am nachdrücklichsten der Umstand, daß Kautsky, der im November 1918 von der Revolutions-Regierung beauftragt war, die Akten des Auswärtigen Amts nach Schuldbeweisen zu durchforschen, trot vielwöchigen Suchens nicht das geringfte Belaftungs= Material auftreiben konnte. Er mußte vielmehr — nachdem er zuerst in seiner Schrift "Wie der Weltkrieg entstand" eine Schuld Deutschlands ausgesprochen und damit glänzende Geschäfte gemacht hatte — später der Wahrheit die Chre geben und in der Schrift

"Delbrück und Wilhelm II. (S. 37) erklären: "Ich kann das Geständnis machen, daß es eine Zeit gab, wo ich der deutschen Regierung Unrecht tat. Ich war sehr über rascht, als ich Einsicht in die Akten bekam. Meine ursprüngliche Aufsassung erwies sich als unhaltbar. Deutschland hat auf den Weltkrieg nicht planmäßig hingearbeitet, es hat ihn schließlich zu vermeiden gesucht."— Auch hier, in der Schuldfrage, Entente und deutsche Sozial=Demokratie einig gegen

Deutschland.

Ebenso gelogen wie der Vorwurf gegen die deutsche Regierung, den Krieg verursacht zu haben, ist der, ihn verlängert zu haben, und zwar auf Drängen einer Kriegspartei. Von dem Einfluß einer solchen bei Raiser und Reichskanzler kann bei beider Charakter gar keine Rede sein. Sie haben dadurch schwere Schuld auf sich geladen, daß sie sich ihre Politik völlig der Sozial Demokratie diktieren ließen, durch Aufnahme des sozialdemokratischen Vérständigungs-Gedankens und ihre Friedensangebote die feindliche Hoffnung auf deutsche Mutlosigkeit belebt, diese Mutlosigkeit dadurch erst im Innern geweckt, das sozialdemokratische revolutionäre Treiben geduldet und so den schließlichen Zusammenbruch mitverursacht haben. Der Franzose Hervé, vor dem Kriege Anti-Militarist, mit Kriegsausbruch Muster eines Chauvinisten, antwortete auf die demokratische "Friedens-Resolution" des Reichstages vom 19. 7. 1917: "Es ist klar, daß Deutschland und Desterreich nicht an allen Glockenzügen Europa's anläuten würden, um einen Frieden ohne Entschädigung und Unnexionen zu erbetteln, wenn fie fich nicht für unrettbar verloren hielten." Dies war das einmütige Urteil des feindlichen Auslandes; das in Frankreich tief gefunkene Kriegs-Barometer stieg außerordentlich. Der Reichskanzler äußerte 9. 12. 1915 autreffend: "Solange diese Verstrickung von Schuld und Unkenntnis bei den feindlichen Machthabern besteht, . . . märe jedes Friedensangebot von unferer

Seite eine Torheit, die nicht den Rrieg verfürzt, sondern verlängert." Genau ein Jahr fpäter machte derfelbe Reichs= tangler, oder vielmehr Scheidemann durch Bethmann, das erfte öffentliche Friedensange= bot! Den Geift aus dem heraus das Friedensangebot entstanden war, kennzeichnete Scheidemann dem berüchtigten Wort: "Ein Narr, wer an den Sieg glaubt", Ende 1916 im Vorwärts. In der Firma Bethmann=Scheidemann führte letterer den Vorsitz und ist verantwortlich für die Regierungshandlungen Innern und nach außen. Dies bestätigte die "Internationale Korrespondenz" mit den Worten: "Nur Verblendung oder politischer Unverstand kann die einseitige Behauptung aufstellen, daß diese unsere aktive Verbindung mit Herrn v. Bethmann in einer ausschließ= lichen Annäherung von uns bestanden habe, vielmehr wird eine spätere Beurteilung der inneren (und äußeren d. Holitik während des Krieges weit eher das Gegenteil feststellen können." - Dem Verftändigung&-Gedanten durfte deutscherseits öffentlich nicht nähergetreten werden, bevor nicht auf der Gegenseite die Bereitwilligkeit festgestellt war, darauf einzugehen; ohne dies konnte seine Veröffentlichung nur als Schwäche-Beweis gelten und mußte den feindlichen Siegeswillen steigern. Für eine solche Bereitwilligkeit der Entente zu einem Berständigungs-Frieden in irgendeinem Abschnitt Krieges ist niemals das leiseste Anzeichen erkennbar gewesen: Scheidemann konstruierte sich gegnerische Geneigtheit, als er April 1917 einem Bertreter des Neuen Wiener Journal's erklärte, er fehe in allerlei Vorgängen "ein deutliches Zeichen dafür, daß die Vernunft auf dem Wege ift, daß man einander allmälig verstehen lernt." Auf diese pwephetisch erschaute anmarschierende europäische Vernunft hin — wie sie dann so ausdrucksvoll im Friedensvertrage von Versailles und seinen Folgen zutage trat wurde die deutsche Regierung unter dauernden Druck

genommen und schließlich — ohne jede vorherige Fühlungnahme mit der Gegenseite - zur Annahme der Friedens-Resolution des Reichtags gezwungen. Wirkung mußte von jedem Zurechnungsfähigen voraus-Das sozial=demokratische gesehen werden. "Hamburger Echo" schrieb zu der Scheidemann'schen Friedenspolitif: "Wenn der Druck der letzten Wochen auf die Regierung anhielte, ohne daß — wie bisher die feindlichen Bölker und Sozialisten auf ihre Regierungen den entsprechenden Druck ausüben, so ist die un = ausbleibliche Folge nicht, daß man dem Frieden nüßt, fondern daß man dem (Ende Vaterlande ichadet. Schon jest Juli 17) fann man nachteilige Wirkun= gen unferer einfeitigen Friedenspoli= tit auf unfer Land erkennen." Diese Wirfungen waren Entmutigung im Innern, neue Zuversicht im feindlichen Auslande — also unmittelbar friegs= verlängernd. Trot dieser verhängnisvollen, sofort wahrnehmbaren Wirkung der Friedens-Resolution, trop der höhnischen Ablehnung seitens der Entente, log der sozial-demokratische Partei-Borstand in einem Aufruf Ende September 1917: "Was ist die Wahrheit? Daß ber allseitigem Verständigungswillen der Völker ein baldiger Frieden möglich ift." Diese Worte sollten bei den Parteigenoffen den Cindruck wecken, daß diefer Verständigungs= wille bei allen Bölkern tatsächlich vorhanden wäre. Tatsächlich war hieran nicht eine Spur mahr; der Partei-Borftand fprach oie bewußte Unwahrheit aus. Der in Aussicht gestellte "Bölkerbund" und "Weltfrieden" war ein das die sozial=demokratischen Täuschungsmittel, an Führer selbst nicht glaubten; darauf berechnet, das äußerste Kräfte-Aufgebot als zwed- und sinnlos erscheinen zu lassen.

Die nationale Gefinnung der deutschen Arbeiterschaft erlag erst allmälig dem von der Sozial = Demokratie gezüchteten Berständigungsfriedens-Wahn. Dieser und

die immer ftärker einsetzende Revolutionierung stütten sich auf die Autorität des Präsidenten Wilson, eines feindlichen Staats-Oberhauptes, der schon während der amerikanischen Neutralikät durch Verwandlung der Vereinigten Staaten in eine riesige Kriegsmittel-Werkstatt feine Absichten genügend enthüllt hatte und der, nachdem seine 14 Punkte die Wehrlosmachung, damit die Revolution und die Vernichtung Deutschlands besorgt hatten, bescheiden in den Hindergrund trat und Clemen= ceau die Auslegung des Wilson-Programms überließ. Auch in diesem Falle Fluten von Schmähungen über die, welche von vornherein die plumpe Falle erkannten. einer wiener foz.-dem. Bersammlung v. 28. 12. 16 prieg Victor Adler Wilson als den "einzigen Europäer". "Als Adler, im Einvernehmen mit dem Parteivorstand, der Bersammlung vorschlug, an Wilson einen Gruß zu entbieten, da braufte ein Sturm durch den Saal. . .. (Wiener Arbeiterzeitung v. 29. 12. 16.) Die Demokrati= fierung wurde nach eingeholten Befehlen Wilsons durchgeführt. Bernstein erklärte: "Wilson lehnt es ab, mit denen zu verhandeln, die jetzt an der Spitze des Reiches stehen. Dem müssen wir entgegen-kommen." Der "Borwärts" 31. 4. 1918 nannte den Sat in der Wilson-Note, Amerika wolle am deutschen Volk keine Vergeltung üben, da das in Deutschland herrschende Regierungsspstem an allen Greueln Schuld trage, "meifellos eine fehr richtige Be= merkung." "Sollen wir Deutschen (!) ung nach = sagen laffen (von unsern Feinden! d. H.), daß man mit uns nicht verhandeln könne, weil wir ein Selotenvolk seien, das gar nicht imftande sei, seinen eigenen Willen zur Geltung zu bringen? Soll nur ein einziger von uns mit Rucksack und Flinte hinausgehen . . . in dem Gedanken: das alles brauchte nicht mehr zu fein, wenn wir uns nur den Regie= rungsformen der ganzen übrigen Welt anpassen wollten?" Die Sozial-Demokratie als Vorkämpferin für die Entente, die hinter der Maske des

Wilfon-Friedens durch ihre Helfershelferin die letzten Wälle gegen den Bernichtungs-Frieden, Monarchie und Heereswesen, wegreißen ließ! Entente, All-Judentum und deutsche Sozial-Demokratie im engsten Tusammenwirten! — Die von der Judenpresse geistig abhängige Masse des deutschen Volkes glaubte den Lügnern drüben und hüben und beging Selbstmord. Heuchelei war es, wenn der "Bormärt3" 18. 12. 19 weimerte: "Dagdeut= sche Bolk trauert darüber, daß all die fchillernden Redensarten über die Böl= terversöhnung und Gerechtigteit3=Frie= den Seifenblafen find und daß jede boffnung darauf zerftort ift, daß die junge Republik Deutschland von den siegreichen Feinden wenig mildere Bedin= gungen erlangen wirb, die dem alten triegsschuldbeladenen Shftem auferlegt wurden." Richt mildere Bedingungen, sondern Bernichtung, und zwar weil die "junge Republit" das deutsche Volk wie ein gefesseltes Schlachtopfer wehrlos unversöhnlichen Feinden preisgegeben hat!

Was ist die Wahrheit? Daß die Entente den Neberfall auf Deutschland in der Soffnung auf die Mithilfe der Sozial = Demo = fratie vorbereitet und ausgeführt hat und daß diefe daß in fie gefette Bertrauen vollauf gerechtfertigt hat, mitschuldig des Ausbruchs, der Verlängerung und des Ausganges des Krieges: Meuchel=

mörderin Deutschlands.

Diese Feststellungen gehören in ein Handbuch der Judenfrage, da die Sozial = Demokratie durchaus ein

Werkzeug und Mundstück des Judentums ist.

## Menschen= und Mädchenhandel.

er Gegensatz der Rassen beruht nicht so sehr auf Unter= schieden des praktischen Denkens als auf der Willensrichtung, dem Charafter. Mit dem Begriff "Charakter" verbinden wir ohne weiteres seine fittliche Bestimmtheit; Charakter ist sittliches Wollen. Religion dient der Festigung des sittlichen Wollens. Un der judischen Religion vermiffen wir die Lebens-Auffassung als Charakter-Bildung. Der Begriff "sittlich" als Loslösung, Gegensatz und Ueberwindung von allem Persönlich= Eigennützigen fehlt im Bewußtseins-Inhalt des Judentums. Damit ift die Entwicklung der Selbstsucht bis in die äußersten Folgerungen unvermeidbar. Unser Volk ist nicht frei von Ausartungen der Selbstsucht, die uns mit Grauen erfüllen, wie das Dirnen- und Zuhälterwesen, aber wir empfinden sie als Schandsleck und sind bemüht, sie zu bekämpfen und auszurotten. Im Mäd = chenhandel äußert sich der denkbar tiefste Grad der Berkommenheit, oder das Fehlen sittlichen Empfindens überhaupt. Óas lettere muß angenommen werden, wenn einmal der Mädchenhandel als ein ausschließlich jü= discher Erwerbszweig festgestellt ist und wenn anderer= seits die Stellung der Judenschaft ihm gegenüber nicht tiefste Empörung, sondern lediglich prattische Ruchsichten Nun beweist das Berhalten besonders der juzeiat. dischen Presse nicht den festen Willen, dieses Gewerbe ju bekämpsen als vielmehr das Bestreben, es als ausschließ= lich jüdische Sonderart zu verschleiern. Zugegeben kann werden, daß der Mädchenhandel fast ausschließlich von polnischen, russischen, galizischen Juden betrieben wird, ein Grund mehr für unsere Juden, ihn und seine Träger abzuschütteln. Wenn dies dennoch nicht geschieht, so ergibt sich daraus auf jüdischer Seite ein Fehlen des Bewußtseins von der Berwerflichkeit des Mädchenhandels. Wir erkennen andererseits, welcher weiteren sittlichen Berderbnis zu allen schon wirkenden jüdischen Schädi= gungen unfer Bolk ausgesetzt wurde, wenn der Zustrom

oft-jüdischer Clemente, wie er unzweiselhaft schon bisher erfolgte, auch weiterhin andauerte. Die Ost-Judenfrage ist die ernsteste Seite der Judenfrage, und unsere Judenschaft, die diesen Zustrom nicht nur nicht hemmt, sondern

fördert, wird mitverantwortlich. —

Gelegentlich entfährt auch einer jüdischen Feder ein Eingeständnis, während es im allgemeinen entweder verheimlicht oder unentwegt geleugnet wird. The Jewish Chronicle v. 2. 4. 1910 schrieb: "Der jüdische Mädchenhändler ist der fürchterlichste aller Ausbeuter menschlichen Wenn die Juden ausgeschieden werden Lasters . . . fönnten, so würde der Mädchenhandel zusammen= schrumpfen und verhältnismäßig geringen Umfang annehmen." — "Leider ist vieles daran wahr", bestätigte Kabbiner Kosenak auf einer Kabbiner-Verbands-Verssammlung in Franksurt a. M. — Wie unbefangen man auf jüdischer Seite dem Mädchenhandel gegenübersteht, zeigte der Vorschlag des Rabbiners Cohn aus Kattowik, den Mädchenhändlern größere Geldsummen zu schenken, damit sie sich einem redlichen Gewerbe zuwenden könnten, denn sie wendeten sich nur aus Not diesem häßlichen Gemerbe zu! —

In dem 62. Bericht der Petitions-Kommission des Reichstages vom Jahre 1896 wird eine Denkschrift des Auswärtigen Amtes über den Mädchenhandel angeführt, worin es heißt: "Die schlimmsten Mißstände treten in dem Mädchenhandel nach Südamerika, besonders nach Argentinien zutage. Es ist bekannt, daß eine weit = verzweigte, mit großen Mitteln guten Berbindungen arbeitende Rupp= lerbande, die fast durchweg aus galizi= ichen oder ruffischen Juden besteht, fortmährend in europäischen Ländern, besonders in Deutschland, Defterreich-Ungarn und der Schweiz, Mädchen unter falschen Vorspiegelungen nach Südamerika lockt und sie dort an die Bordelle verkauft. Es hält indessen außerordentlich schwer, diesen Leuten, die mit größter Vorsicht arbeiten und in raffiniertester Weise ihr Treiben zu verbergen wissen, nachzuspüren und sie unschädlich

zu machen."

Da die Namen der in zahlreichen MädchenhandelsProzessen Angeklagten keinen Zweisel über ihre Stammes-Zugehörigkeit ließen, griff das Judentum zu dem
bei jüdischen Verbrechen üblichen Mittel, ihre Namen in
der Presse zu unterdrücken; statt sie an den Pranger zu
stellen, werden sie auf diese Weise geschützt. Mit Recht
verlangen wir Deutschen, daß Verbrecher, auch wenn
sie deutschen Blutes sind, öffentlich genannt und gebrandmarkt werden; das Judentum verhindert die Namensnennung der jüdischen Mädchenhändler, weil es die Rückschlüsse fürchtet, die von diesem gemeinsten, zugleich ausschließlich jüdischen Erwerbszweig auf die jüdische Rasse

überhaupt zu ziehen sind. —

Der jüdische Handel mit Menschenfleisch stammt nicht erst aus jüngerer Zeit. Von jeher waren Juden Stla= venhändler, und auch in Deutschland spielten sie zuerst als händler, die friegsgefangene Stlaven exportierten, eine Rolle. Schon zur Zeit Ludwigs des Frommen war ihnen der Sklavenhandel mit Christen unbeschränkt erlaubt. Es ist also eine Verdrehung der Tatsachen, wenn die Juden jest sich darauf ausspielen, als sei ihnen der Mädchenhandel von jeher durch ihre Religion verboten und von ihnen daher verabscheut worden. In der Pragis ist von solchem Abscheu keine Spur zu finden. ferner von judischer Seite darauf hingewiesen wird, daß die Mädchenhändler auch Jüdinnen verkaufen, so ent-lastet sie dieser Umstand nicht, sondern beweist, daß sie in ihrer Geldgier auch des letzten, leifesten menschlichen Gefühls bar find. Daß der Mädchenhandel etwas einbringt, bezeugt nachstehende Angabe:

Der Erste Staatsanwalt Mr. London in New York erklärte anläßlich der Stiftung Rockefellers zur Bekämpfung des Mädchenhandels, daß an dem Mädchenhandel nach seinen langjährigen Berechnungen und Beobachtungen jährlich ungefähr die gewaltige Summe von 60 Millionen Dollar verdient würde! Die Zahl der in New York auf dem Wege des Mädchenhandels abgesetzten Frauenspersonen beliefe sich auf über 265 000 Weiße; dazu kämen noch eine Unmenge Schwarze, die meistens an Privathäuser abgesliefert würden.

Welchen Umfang dieses Gewerbe hat, beleuchtet eine Angabe der Nowoje Wremja 1913, wonach kurz vorher aus Südamerika 1000 "Ruffen" wegen Mädchenhandels ausgewiesen worden waren, die sich in ihrem Heimatort Warschau als waschechte Juden entpuppten. Es konnte festgestellt werden, daß alle diese Mädchenhändler ihr schmukiges Geschäft durch Sunderte von Unter= agenten und Schleppern sowie Zuhältern in großem Maßstabe betrieben. — Zu einer kennzeichnenden Begleit-Crscheinung des Mädchenhandels gehört die weitestgehend geübte Bestechung von Beamten im Polizei=, Gerichts- und Verwaltungsdienst. Ein Musterberspiel hierfür lieferte der Prozeß gegen den Menschen- und Mädchenhändler Samuel Lubelsti, der im Webruar 1914 in Beuthen zu 9 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. — Der Vorsitzende kennzeichnete in der Urteilsbegründung Lubelsti als einen Mann, der gegen die Auswanderer geradezu unbarmherzig war, in dessen ganzer Eristenz nur das Geld eine Kolle spielte, der den Handel mit Menschen so betrieb, daß er über diesen Handel mit "lebender Ware" vergaß, daß er es mit Menschen zu tun hatte und der über Myslowis eine Flut von Korruption gebracht habe. —

In einem Prozeß in Lemberg in den 90er Jahren gegen 27 jüdische Mädchenhändler erklärte der 64jährige Angeklagte Schäferste in, am Mädchenhandel sinde er nichts Anstößiges; es sei ein Geschäft wie jedes andere. Der eine handle mit Obst, der zweite mit Kleidern, er habe mit Mädchen gehandelt.

Die Rassegenossen dieser Bestien haben sich zu Hunderttausenden auf Deutschland gestürzt, unter ihren Krallen windet sich das tödlich ermattete deutsche Volk, von den Regierungen im Stich gelassen. Die deutschen Mitjuden bekämpfen jede Beschränkung der Einwansderung dieser Hhänen als Verlehung der Menschenrechte mit allen Mitteln.

## Bur Berbrecher=Statistik.

er auf gewisse häufig vorkommende jüdische Vergeben hinweist, erhält leicht die Antwort: "Es gibt auch Deutsche (oder "Christen"), die so etwas tun." Läßt doch auch Goethe den nicht sehr gedankentiesen und bequemen Königs Ahasverus auf die Anschuldigungen Hamans antworten:

"Ich weiß das nur zu gut, mein Freund, ich bin nicht blind; Doch das tun andre mehr, die unbeschnitten sind."

Das ift die wohlseile Art, einer ernsten Beurteilung aus dem Wege zu gehen, sich das Nachdenken zu ersparen und von einer satalen Tatsache abzulenken.

Darum bedienen sich denn auch die Juden mit Borliebe dieses ausweichenden Einwandes. Es ist nun an sich schon ein eigentümliches Verfahren, ein Vergehen damit entschuldigen zu wollen, daß es auch von anderen verübt werde. Es gibt in jedem Volke sittlich Gebrechliche und Verwahrloste. Die Missetat eines einzelnen kann daher nicht einer Gesamtheit zur Last gelegt werden, solange es sich eben um eine vereinzelte Ausschreitung handelt, die bon der Gesamtheit migbilligt und verurteilt wird. Es gibt jedoch gewisse jüdische Vergehen, die etwas Thpisches besitzen und durch die häufigfeit ihres Vorkommens in die Augen springen. sonders kennzeichnend aber ist es, daß solche Bergehen von der jüdischen Allgemeinheit nicht verurteilt, sondern unter Umständen sogar in Schutz genommen werden. Der "christliche" Verbrecher wird verabscheut und aus der Gesellschaft ausgestoßen; dem jüdischen Berbrecher widerfährt in der judischen Gemeinschaft nicht das Gleiche — es sei denn, daß er sich gegen judische Intereffen und Gesetze vergangen hat. Nach unserer Kenntnis der talmudischen Lehren kann diese Erscheinung nicht befremden.

Ein besonderes Maß von Oberslächlichkeit verrät es, wenn einem jüdischen Verbrechenssall ein gleichartiger nichtjüdischer gegenübergestellt und damit das beiderseitige Schuldkonto als ausgeglichen betrachtet wird. Die Juden bilden heute innerhalb der deutschen Gesellschaft rund e in Prozent der Bevölkerung. Wäre also für eine gewisse Vergehensart in beiden Völkern die gleiche Anlage vorhanden, so müßten jedem jüdischen Vergehen hundert gleichartige deutsche Vergehen gegenzüber stehen; erst dann wäre auf beiden Seiten die gleiche Schuldhaftigkeit und Anlage zur Unsittlichkeit erwiesen. Es dürste bei den meisten jüdischen Vergehen aber schwerfallen, auch nur annähernd diese berechtigte Forderung zu ersüllen.

Run sind es freilich nicht die groben, handgreislichen und leicht erweisbaren Berbrechen, wie Mord, Totschlag, Einbruch, Diebstahl\*) usw., die von Juden verübt werden, sondern die schleichen die von Bergehen, die schleichen und oft juristisch sicht listig verbergen, schwer zu entdecken und oft juristisch saum faßbar sind. Wucher, Betrug, gewerbsmäßiger Bankrott, Meineid, Hellerei, Kahrungsmittel-Fälschung, Bersührung, unzüchtige Handrungen und andere auf Wist und Trug gestellte Untaten können so sein eingefädelt sein, daß sie nur in seltenen Fällen an's Licht kommen und selbst im Falle der Anzeige ost nicht genügende Handhaben zu einer Berurteilung bieten. In vielen Fällen wird der Geschädigte durch sein Schamzgesühl verhindert, eine gerüchtliche Bersolgung zu beantragen.

Die durch die Statistik ersaßbaren Fälle geben daher kein hinlängliches Bild von dem Umfange der jüdischen Strastaten überhaupt; sie bilden sicher nur einen geringen Brüchteil der wirklichen Uebeltaten.

<sup>\*)</sup> Seitbem die Oftjuden Deutschland überfluten, nehmen Ginbruche und Diebstähle reigend gu.

Wenn in den vorangehenden Abschnitten der Nachweis erbracht ist, daß das Judentum, soweit sich seine
Geschichte zurückversolgen läßt, stets von einer sich gleichbleibenden Sonderart gewesen ist, daß in seinem Denken,
Fühlen, Handeln Züge vorwiegen, die es schars von
anderen Volks-Charakteren abheben, so kann es nicht
befremden, daß auch die Statistik der Vergehen und Verbrechen diese besondere Veranlagung bestätigt. In
schrankenloser Cigensucht und gewissenloser Anwendung
aller Mittel zur Vereicherung — hierin stimmen die
Urteise aus allen Völkern und Zeiten überein — ist diese
jüdische Sigenart hauptsächlich zu suchen. Jedoch reicht
die ungezügelte Selbstsucht nicht aus, um alle jüdischen
Vergehen zu erklären; es gesellt sich ihr noch ein andrer
Trieb hinzu: die unverkennbare Tücke, die eine Vestriedigung in der Schädigung der nichtzüdischen Menschen
sindet. Ja, die rabbinische Lehre macht eine solche Sandlungsweise zur Pflicht und erhebt sie zum religiösen Sesex.

Rach der Reichs-Statistift der Jahre 1900—1903 waren im Jahresdurchschnitt die Juden beteiligt gegenüber den Christen\*) an: Betrug doppelt so stark, Urkundenfälschung 2½ mal so stark, Hehlerei 3½, Hehlerei im Kücksall 4½, Wucher 17, einfacher Bankerott 17½, betrügerischer Bankerott 6, andere Konkursvergehen 6, Rahrungsmittelsversälschung 3½, strafbarer Sigennut (bei Pfandleihe, Iwangsvollstreckung usw.) 12½, Berletung der Borschriften zum Schutze weiblicher und jugendlicher Arbeiter 8, Vergehen gegen das geistige Sigentum 13, Verletung fremder Geheimnisse 4½, Aergernis durch unzüchtige Handlungen, Verbreitung unzüchtiger Schriften 2½, Besandlungen, Verbreitung unzüchtiger Schriften 2½, Besandlungen, Verbreitung unzüchtiger Schriften 2½, Besandlungen, Verbreitung unzüchtiger Schriften 2½, Besandlungen,

<sup>\*)</sup> Bir muffen bei diesen statistischen Angaben notges drungen die unzutreffende Gegenüberstellung von "Christen und Juden" beibehalten, da die amtliche Statistik eine andere Unterscheidung nicht kennt.

amtenbestechung 3½, Münzbergehen ½½ mal so stark als die übrige deutsche Bevölkerung.

Dagegen an Mord nur 1/2, Totschlag 1/3, schwerer Körperverletzung 1/3, Schlägerei mit schwerem oder töd= lichem Ausgang 1/4 so stark. Die Ergebnisse der Statistik bestätigen demnach vollauf die Erfahrungen aller Zeiten: in allen das Eigentum und den Erwerb von Gigentum, sachlichem und geistigem, angehenden verbrecherischen Handlungen übertreffen die Juden weit die übrige Bevölkerung. Es wird dem entgegengehalten, daß die Ber= gehen und Verbrechen nicht im jüdischen Kassencharakter, sondern in der vorwiegenden Betätigung der Juden in kaufmännischen Berufen ihren Grund hätten und daß ja bekanntlich Gelegenheit Diebe mache. Run skammen aber die Anklagen wegen Betrugs und Wuchers gegen die Juden zu allen Zeiten vorwiegend aus dem Raufmannsstande; wäre dieser von gleicher Wuchergesinnung erfüllt wie der jüdische Händler, so wären diese Eigenschaften ihm nicht aufgefällen und er hätte geschwiegen. Der deutsche Kaufmannsstand war, ehe er von jüdischer Ge-/ schäftsauffassung durchsett war, wegen Chrlichkeit und Treue weithin anerkannt und geachtet. Betrug, Wucher, besonders im Rückfall, sind nicht notwendige Begleit= Erscheinungen des kaufmännischen Berufes, sondern ent= stammen der Gefinnung, dem Charafter. Oder ist die Hehlerei ein kaufmännischer Betriebszweig? Wie läßt sich die achtsach stärkere Beteiligung der Juden an den Verletzungen der Vorschriften zum Schutz weiblicher und jugendlicher Arbeiter, die 21/fache Beteiligung an unzüchtigen Handlungen, die 3½ faché an Beamtenbestechung anders als durch Charafter-Anlage und jüdische Lebens-Auffassung erklären?

Mit den Verurteilungen, die allein von der Statistift ersaßt werden, ist der Anteil der Juden an Verbrechen nicht erschöpft. Es werden den jüdischen Verbrechern nur die Bekenner des mosaischen Glaubens zugerechnet, die getausten Juden und Mischlinge werden als "Christen"

gezählt. Ferner: in zahlreichen Fällen, besonders bei Wucher, scheuen die Opfer die Anzeige, um nicht in der Deffentlichkeit genannt zu werden. Bekannt und weit verbreitet ist die Scheu, sich überhaupt mit Juden vor Gericht einzulassen, da bei der Gerissenheit der jüdischen Gegner und judischen Anwälte der Ausgang mindestens stets zweifelhaft ist. Unzählige bittere Erfahrungen in dieser Hinsicht hatten es schon vor dem Kriege dahin ge= bracht, daß der Glauben an die Gerechtigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte im Volke tief erschüttert war. Endlich, wie Richter und Staatsanwälte es wiederholt öffentlich ausgesprochen haben, geht man gerichtsseitig gegen jüdische Verdächtige nur ungern vor, weil sie strafbare Handlungen so umsichtig vorbereiten und durch= führen, daß trot schwerer Belastung ein schlüssiger Schuldbeweis nicht zu erbringen ist. Bei einer Gerichts= Berhandlung am 14. Dezember 1889 zu Breslau, in welcher der jüdische Hausbesitzer M. Chrenfried wegen Betruges und Urkunden-Fälschung angeklagt war, sagte der Kgl. Staats-Anwalt Kobligk u. a.:

"Statistisch ist nachgewiesen, daß von den wegen Betrugs angeklagten Juden 50 Prozent, von den Christen dagegen nur 20 Prozent frei= gesprochen werden. Diese Tatsache ist im hohen Grade frappant. Der Grund dieser sonderbaren Erscheinung in der Strafrechtspflege liegt aber nicht etwa darin, daß gegen jüdische Betrüger die Anklagen leichter erhoben werden, als gegen die christlichen, — im Gegenteil, da eben die Staatsanwaltschaft weiß, wie schwer die jüdischen Betrüger zu fassen sind, geht sie destovor= sichtiger und umständlicher zu Werke. Der Grund liegt vielmehr darin, daß unter den jüdischen Betrügern ein ganz bestimmter Thpus zu erkennen ist, der mit Zähigkeit und unentwegt nach einem bestimmten Plane in der verbrecherischen Tätigkeit handelt. Diese Art Menschen ist in den weitaus überwiegenden Fällen im Besike von Geldmitteln, kann deshalb auf eine passende

Selegenheit warten, sich das Opfer aussuchen und bestimmt umgarnen. Ist an und für sich dieser Betrügerschpus seinem Opfer schon an Schlauheit und Gerissenheit bei weitem überlegen, so gehört es noch außerdem zu der Geschäftsprazis solcher Uebeltäter, andere Personen durch Gefälligkeiten, ja sogar durch Wohltaten sich zu verpslichten, um im Falle der Not sich auf gute Aussagen berusen zu können, kurz, sich das Renommee zu wahren. Diese Sorte von Betrügern könne man, hoffentlich ohne mißverstanden zu werden, als jüdische Betrüger speziell bezeichnen. Diese Sorte ist es, die sich nur beschränkte und ungebildete Leute zu Opfern aussucht. Man hört so oft sagen: "Ja, gegen diese Leute ist nichts zu machen, die sind zu gerissen" und dergleichen mehr. Er halte es aber für seine Pflicht, solche Uebeltäter zu entlarven. Sine Schande sür die Strafrechtspflege wäre es, wenn es nicht gelingen sollte, diese Betrüger, troß all der angewandten Schlauheit und Gerissenheit, am Kragen zu nehmen."

Bringt man alle diese Umstände in Ansat, so ergibt sich daraus, daß die statistisch ersaßten Berurteilungen der Juden im Verhältnis zu den "christlichen" Berurteilungen ein nicht annähernd richtiges Bild vom jüdischen Anteil an straßbaren Handlungen geben.

Zählungen jüdischer Straftaten in anderen Ländern ergeben das gleiche Bild: der Jude war zu allen Zeiten und überall derselbe; zäher als jede andere Rasse widerssteht die jüdische den ummodelnden Einflüssen der Zeit und der Umgebung; jede Hoffnung auf ihre Anpassung ist nichtig.

Da nach der neuesten, von dem jüdischen Minister Preuß erdachten Reichs-Verfassung nirgends mehr die Angabe des Bekenntnisses gesordert werden kann — die einzige Möglichkeit, die Straffälligkeit der Juden festzustellen — und da die herrschende, jüdische Presse die Namen jüdischer Gesetzellebertreter zartsühlend vers

schweigt,\*) so geht das Judentum der glücklichen Zukunst entgegen, wo von jüdischen Vergehen und Verbrechen nicht mehr die Rede sein wird — auch ein Ersolg der glorreichen Revolution.

<sup>\*)</sup> Wenn bei Zeitungs-Nachrichten über Gerichtsverhandlungen und Vergehen die Namen der Beschuldigten ungenannt bleiben, so läßt sich in den meisten Fällen darauf wetten, daß es sich um Juden handelt. Sinflußreiche jüdische Vereine haben vor Jahren eine Beisung an die großen Zeitungen ergehen lassen, die Namen jüdischer Missetter nicht zu nennen, da ja meist schon am Namen die Rassen-Zugehörigkeit erkenndar ist.



# Die Juden im Kriege.

ollte man jüdischen Zeitungen glauben, so hätten die Hebräer im letzten Kriege nicht nur vollauf ihre Schuldigkeit getan, sondern sogar Wunder der Tapferfeit verrichtet. Jene Blätter werden nicht müde, die großen Blutopfer des Judentums zu betonen und auf deren zahlreiche Auszeichnungen hinzuweisen. Nach der Meinung von Männern aber, die draußen waren, wurden die Hebräer an der eigentlichen Kampffront und im Schützengraben selten gesehen, um so häusiger in den Schreibstuben, den Ctappen und Sarnisonen. Ungemein groß war daheim unter ihnen die Zahl der "Unabkömmslichen". Besonders in den Kriegsgesellschaften hatten viele rüftige, junge Juden Unterschlupf gefunden, um dem Frontdienst zu entgehen.

Bereits im Serbst 1915 kamen diese Tatsachen im Keichstage zur Sprache. Zur Beruhigung der Gemütersollte eine Statistik veranskaltet werden, die die Beteiligung der Juden an der Front, in den Kriegsgesellschaften usw. sesktlete. Diese Statistik ist Mitte Dezember 1915 aufgenommen "aber — bis heute amtlich nicht veröffentslicht. Sie muß wohl wenig rühmlich für die Hebräer

ausgefallen sein.

Zahlen aus einzelnen Berufsständen bieten einigen Anhalt für die Beteiligung der Juden an Blut- und Lebensopfern. In Berlin gibt es rund 1000 jüdische und 500 deutsche Rechtsanwälte. Nach einem Bericht der Anwaltskammer fielen dabei in den beiden ersten Kriegsjähren 28, und zwar von den Deutschen 20, von den Juden nur 8, während das Berhältnis doch eher hätte umgekehrt sein müssen. Die Juden waren also in Andestracht ihrer Zahl an den Opfern nur den fünsten Teil so

start beteiligt als die Deutschen. Bei den Deutschen kam auf 25 Unwälte ein Gefallener, bei den Juden erst

auf 125.

In Oesterreich sielen 13 328 Offiziere. Da die Juden in Oesterreich-Ungarn rund 5 Prozent der Bevölkerung ausmachen (2 Millionen) und im Offiziers-Korps noch weit stärker beteiligt waren, so hätten unter den Gefallenen etwa 666 jüdische Offiziere sein müssen, es waren aber nur 196.

Lie von jüdischer Seite immer wiederkehrende Behauptung, die Juden hätten im gleichen Maße Blutopfer gebracht wie andere Nationalitäten, ist also unbegründet.

Ein Dr. Jakob Segall kommt in seiner Schrift "Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914/18" zu

folgenden gewaltigen er logenen Zahlen:

Jüdische Feldzugs-Teilnehmer 100 000
davon Frontfämpser 80 000
Sefallen 12 000
Deforiert 35 000
Besördert 23 000
31 Offizieren besördert 2000

zu Offizieren befördert
Diese Statistik erinnert an frühere Selbskeinsschäungen jüdischer Heldentaten. Im rheinischen Landetage behauptete am 13. 7. 1843 ein Abgeordneter, im Besreiungs-Kriege seien 6000 Juden gefallen. Das Militär-Wochenblatt Kr. 44/1843 berichtigte diese Jahl dahin, daß nach amtlichen Listen 1815 günstigstenfalls 731 Juden im preußischen Heere ged ient hätten. — Ein jüdischer Schriftsteller gab 1816 — ein Jahr nach dem Ende des Feldzuges von 1815 — an, daß bei Bellealliance 55 jüdische Offiziere gefallen seien. Die preußische Armee hatte in dieser Schlacht inßgesamt 24 Offiziere verloren. (Treitsche "Deutsche Geschichte", 2. Bd., S. 418/9.)

Rabbiner Rosenack beziffert den Prozentsatz der Feldzugs-Juden auf 20 v. S. der jüdischen Sesamt-Bevölkerung. Jrreführend legt er dabei die Volkszählung von 1907 zugrunde, wonach es im Deutschen Reiche 567 000 Juden gab, während für 1914 mindestens 650 000 Juden

gezählt werden muffen. Die rabbinische Prozent=Berech=

nung ist also falsch.

Die "Deutsche Judenzeitung" kommt bei ihrer Kriegs= juden-Zählung auf 6000 gefallene Juden — wer hat nun Recht?

Nach der amtlichen Zählung, die auf Wahrheit mehr Anspruch haben dürfte und deren Veröffentlichung. darum hintertrieben wurde, standen Anfang 1917

beim Feldheer 275154 752 bei der Etappe beim Heimatheer (Garnison) 30 005

zusammen 62 272 Juden.

Sonach sind von der jüdischen Bevölkerung noch nicht 10 Prozent eingezogen gewesen, wovon aber mir ein kleiner Teil an die Front gelangt und dort mehr in den Bataillons=Schreibstuben als im Schützengraben schäftigt war.

Die jüdischen Zahlen sind also Blendwerk. Ueblicher Weise wurde jeder dritte Jude, der kurze Zeit eine Uni= form trug — "wegen Tapferkeit vor dem Feinde" dekoriert, jeder vierte befördert, jeder zwanzigste zum Offizier gemacht und jeder achte foll angeblich gefallen fein.

Bei der Flotte wurden August 1916 bei einer Mannschaftsstärke von 300 000 Mann — 134 Juden gezählt:

Wasser hat keine Balken! —

Unzweifelhaft ist die hervorragende Betätigung der Juden auf anderen Gebieten während des Krieges, fo an den Heereslieferungen, dem Ariegswucher, dem Schieber= und Kettenhandel und anderen einträglichen Dingen.

Als der plögliche Ausbruch des Krieges gewaltige Material=Lieferungen für Heereszwecke erforderte, fiel es auf, daß die Angebote von Fabrikanten, Fachverbänden, Innungen und anderen Selbsterzeugern seitens der Intendantur=Aemter vielfach abgewiesen wurden, während jüdische Kommissionäre und Agenten die Aufträge er= hielten. Dabei wurden oft jüdische Händler bevorzugt, die in dem betreffenden Geschäftszweig ohne jede Kenntnis waren. Ss entstand der Sindruck, als hätte die Judenschaft gleich bei Ausbruch des Krieges die Bedingung gestellt, daß sie den Löwenanteil aller Lieserungen erhalten müsse; wie sich denn überhaupt Juden sosort der gesamten inneren Verwaltung bemächtigten. Sin Industrieller, der im Kriegs-Ministerium Lieserungen anbieten wollte, erzählte: Ich war erstaunt, in diesem hohen Amte statt Offiziere und Militärbeamte sast nur Juden anzutreffen. An einem Diplomaten-Schreibtisch in einem großen Saale saß Herr Walter Kathenau und disponierte — er vergab die Heres-Lieserungen. —

Walter Rathen au hatte sosort nach der Kriegserklärung der Regierung seine Dienste angeboten und sich zur Organisation der Material-Beschaffung bereit erklärt. Die betreffenden Regierungs-Organe haben ihm willig diese Umt eingeräumt. Er organisierte nach und nach einige hundert Kriegs-Gesellschaften, dorwiegend unter Oberleitung den Hebräern. Ihr Iwed war es, den natürslichen Sang der Kohmaterial- und Waren-Lieferung über- all zu unterbinden, alles zu monopolisieren und auf Umswegen durch die Hände der Kinder Juda zu leiten. Für seine Leistungen ließ sich Kathenau in jüdischen Blättern als "Generalstabschef hinter der Front" verherrlichen und deutlich durchblicken, daß ohne sein Eingreisen der Krieg überhaupt nicht hätte geführt werden können.

Ginen gefinnungsverwandten Kompagnon fand er in Ballin, der durch den Kriegsausbruch mit seiner Hamsburg-Amerikanischen Paketsahrt-Aktien-Gesellschaft (Haspag) völlig lahmgelegt worden war und mit seinem Büropersonal nach Berlin übersiedelte, um eine amtliche Zentral-Ginkauß-Gesellschaft (Z.-E.-G.) daraus zu machen. Gin leitender Mann in dieser Gesellschaft war Herr Jac = que & Meher, bis dahin Vertreter der jüdischen Getreide-Spekulanten-Firma Goldschmidt in Paris (!), der noch während des Krieges Geschäfte seines pariser

Haufes regulierte. Wie diese talentvollen Leute den Krieg vorbereiteten, zeigt der Umstand, daß sie fertig brachten, noch einige Monate vor Kriegsausbruch 2 Millionen Doppelzentner deutsches Getreide nach Frankreich und England auszuführen — wobei obiger J. Meher hersvorragend beteiligt war — aus Deutschland, das selber eine starke Getreide-Einfuhr vom Auslande brauchte!

Das merkwürdige Schalten und Walten der Kriegs= Gesellschaften ist oft genug in der Presse, in Stadt-Parlamenten usw. Gegenstand der Verwunderung und Empörung gewesen. Besonders beliebt war das Spazieren= fahren der Lebensmittel auf den Eisenbahnen. Zeder Be= zirk wurde möglichst vom anderen Reichsende her versorgt und das Erzeugnis der eigenen Gegend nach weiten Entfernungen verfrachtet. Damit wurde dreierlei erreicht: eine Verteuerung der Waren, ein teilweises Verderben derselben und eine Neberlastung der Eisenbahnen. gehört die ganze Harmlosigkeit deutscher Gehirne dazu, um die Planmäßigkeit dieses Gebahrens nicht zu durch-Die judisch geleiteten Ariegs-Gesellschaften schauen. haben bewußt an der Erschwerung des deutschen Wirt= schaftslebens gearbeitet — im Interesse unserer Feinde, und sie tragen einen wesentlichen Teil der Schuld an unserem Zusammenbruche. Der deutsche Sieg sollte verhindert werden. Das haben "Frankfurter Zeitung" und wiener "Neue Freie Bresse" unverblümt ausgesprochen.

Befonders hervorgetan hat sich die von Ballin geleitete Z.-E.-S. Sie besaß das alleinige Recht zu Einküusen im Auslande. Als Einkäuser, Kommissionäre und Agenten hatte sie fast ausschließlich Juden angestellt. Sie kausten geringe Waren — natürlich wiederum von jüdischen Vermittlern, füllten sich dabei zunächst die Taschen und lieserten den deutschen Verbrauchern schlechte Waren zu teuren Preisen. Wo deutsche Sroßkausleute versuchten, mit Hilse ihrer alten ausländischen Beziehungen gute und billige Waren heranzuschafsen, wurde von der Z.-E.-S. die Einsuhr untersagt. (Der "Hammer" von 1915—18

enthält eine Fülle von Mitteilungen über solche Vor-kommnisse.)

Standalös war befonders das Gebaren der jüdischen Einkäuser in Dänemark und Holland, worüber die "Deutsche Zeitung" (1918—19) wiederholt lehrreiche Bezrichte brachte.

Ueber das Spazierenfahren von Getreide durch die Reichs-Getreidestelle (R.-G.) und die ungerechte Verteilung der Mahlleistungen hat das Fachblatt "Deutscher Müller" in Leipzig eine Fülle von Tatsachen verzeichnet. Die Vermahlung wurde vorwiegend judischen Großmühlen zugewiesen, während viele Mittel= und Kleinmühlen beschäftigungsloß blieben. Die Mühle von Kathan Cohn in Oranienburg wurde derartig mit Getreide=Zuwei= sungen überschüttet, daß die Vorräte nicht unterzubringen waren, verdarben und in die Havel geworfen wurden. (Vergl. Stadtverordneten-Versammlung in Oranienburg vom 2. 7. 1916.) Aehnliche Vorgänge spielten sich anders= wo ab. Die berliner Kriegszentralen verlangten, daß alles durch ihre Hände ginge und ließen leicht verderb= liche Nahrungsmittel von den äußersten Reichsenden erst den Umweg über Berlin machen, ehe sie — oft verdorben — in die Sände der Abnehmer kamen. —

Der maßlose Schieber= und Kettenhandel, der allen Lebensbedarf unsinnig verteuerte und den Schiebern Millionen-Verdienste zuführte, war in der Hauptsfache ein Werf der Hebräer, wenn auch andere unsaubere Elemente, durch das jüdische Beispiel angespornt, sich ebenfalls diesem Wucher zuwendeten. Ungezählte Serichtsverhandlungen bestätigen diese Tatsache. Wan lasse sich nicht durch den Sinwand irre machen, daß doch auch "Christen" an dem Wucher sich beteiligt hätten. Auf das Zahlenverhältnis kommt es an! Wenn die Neigung zu unsauberen Seschäften in der deutschen Bevölkerung ebensostart wäre, wie in der jüdischen, so müßten jedem jüdischen Wuchersall hundert "christliche" gegenüber gestellt werden. Die Rechnung ist also nicht damit ausse

geglichen, daß man einem jüdischen Fall auch einmal einen deutschen gegenüberzustellen weiß.\*)

Wer — ohne alle Statistit — erkennen wollte, wo die Kriegsgewinnler saßen, der brauchte sich nur seine Umgebung anzusehen. Während die ehrlichen Leute, auch die wohlhabenderen, unter den Entbehrungen, Sorgen und seelischen Bedrückungen des Krieges darbten, abmagerten und erkrankten und oft in recht abgenutzter Kleidung einhergingen, sah man allerwegen die Sebräer mit vergnügten, wohlgenährten Gefichtern und die Judinnen nur zu oft in einem herausfordernden Brunt, mit Gold und Brillanten beladen. In den Sommer= frischen und Luxusbädern aber drängten sich die jüdischen Familien in forglosem Jubel um gefüllte Tafeln und Sektgelage, während das deutsche Volk in den Mühen des Kampfes und der Arbeit sich aufrieb. Holländer und Schweizer, die in ihren Ländern solches Gebaren mit ansehen mußten, fragten sich verwundert, Reichsangehörige solche maßlose Vergnüglichkeit an den Tag legen konnten, während das Vaterland daheim in tieffter Bedrängnis feufate. Das deutsche Ansehen ist dadurch schwer geschädigt worden. —

In einigen Kriegsgefellschaften war die Beteiligung nichtjüdischer Firmen so aut wie ausgeschlossen, so z. B. in den Gesellschaften für Wolle und Rohhäute. Mit dem Auffauf der letzteren waren 52 Firmen im ganzen Keiche beauftragt, darunter nur eine einzige nichtsüdische. Die Firma Adler & Oppenheim besaß das Monopol zur Verwertung der Häute aller für das Heer geschlachteten Tiere; sie erübrigte dabei im Jahre 1918 einen Gewinn von 14 Millionen. Unter den 36 Kommissionären für

<sup>\*)</sup> Eine Zusammenstellung frasser Wucherfälle enthält der "Hammer"-Sonderdruck Nr. 184: "Wer waren die Kriegs-wucherer?" — darunter der Fall des österreichischen Heeres-Lieferanten Bernh. Pollack, der in Przemysl ganze Eisenbahnsüge mit Getreide unterschlug bezw. sich zweimal bezahlen ließ. So viel Gannertalent wird man bei Deutschen vergeblich suchen.

Dele und Fette für die Provinz Schlesien befanden sich 26 unzweiselhafte Sebräer. (Vergl. Hammer Ar. 381.)

Nach Mitteilungen in berliner Blättern waren 80 % der leitenden Beamten in den Kriegsgesellschaften Hebräer. Besonders verhängnisvoll für Handel und İnstustive wurde der Umstand, daß Hebräer als Bertreter der Kriegsgesellschaften — gleichsam als amtliche Funktionäre — das Kecht erlangten, in alle Betriebe die genauesten Einblicke zu gewinnen, die Bezugsquellen, die Fabrikations-Methoden, die Absahgebiete genau kennen zu lernen und sogar in die Buchführung Einsicht zu nehmen.

Wie aber noch auf anderen Gebieten die Hebräer daheim ihren Eroberungszug fortsetzten, dafür zeugt u. a. die Universitäts-Statistik. Während die arischen jungen Männer ins Feld eilten, um das bedrohte Vaterland zu berteidigen, besetzten daheim die Hebräer die einträglichen Posten. Der Weg dazu führt zum Teil über die Universität. Nach einer Statistik des "Stuttg. Neuen Tagebl." vom September 1918 (Nr. 414) betrug in Preußen auf je 100 000 männliche Personen die Zahl der

Studierenden:

|      | evangelische | fatholische | israelitisch |
|------|--------------|-------------|--------------|
| 1915 | 83           | 66          | 556          |
| 1916 | 88           | 73          | 587          |
| 1917 | 132          | 91          | 662          |

Sonach find die Jsraeliten am Studium 6 bis 7 mal

stärker beteiligt als die anderen Bekenntnisse.

Noch auffälliger stellten sich die Berhältnisse an der Universität in Wien, wo die Studierenden folgende Zahlen ausweisen:

arische Hörer jüdische Hörer

Winterfem. 1913/14 6167 2736 (30 % d. Gefamth.) 1914/15 3249 2668 (45 % d. Gefamth.)

In den nächsten Kriegsjahren haben sich die Verhältnisse noch weiter zugunsten der Juden verschoben, jedoch liegen darüber sichere Zahlen nicht vor.

Noch fehlt es zur Zeit an umfassenden Nachweisen

darüber, in welchem Maße Volk Juda an der Urhebersichaft des Weltkrieges und der Kevolution beteiligt war.\*) Während des Krieges verhinderte eine peinliche Zenfur die Bekanntgabe aller für Juda abträglichen Tatsachen, so daß nun erst allmälig das Kötige zusammengetragen werden kann.

<sup>\*)</sup> Bichtige Beiträge zu dieser Frage liesert das amerikanische Buch von Henry Ford: "Der internationale Jude — ein Beltproblem." (Hammer-Berlag, Leipzig). Es enthält die Nachweise, daß amerikanische Judenfirmen die eisrigsten Schie rer zum Eintritt Amerikas in den Krieg bildeten, daß ganze Kriegsgeschäft in die Hand nahmen und riesige Gewinne einheinsten. — Die fleine Hammer-Schrift "Die verborgene Nacht" sührt den Nachweis, daß der Beltkrieg durch die vom Judentum geleitete Entente-Freimaurerei vorbereitet und inzeniert wurde.

# Bemerkenswerte Bibelftellen.

Wir fönnen dem Volf Frael eine rühmliche Seschichte zugestehen; nur soll man mit der konventionellen Seschichtsdarstellung brechen, die unsere Augen mit Scheuklappen bedeckt hat. Das alte Testament enthält allerdings die Seschichte Fraels, aber das "Bolk Frael" ist nicht identisch mit der hebräische Masselund Juda zwei rassisch verschiedene Völker, die sich allerdings mehrere Jahrhunderte hindurch zusammen durch's Veben geschlagen haben, aber —wie Schissprüchige auf einem Brett: Jeder suchte den anderen hinunter zu stoßen, und derzenige, den dies Schicksal tras, ist eben wenigstens als Ration, untergegangen. Nicht Freundschaft und Liebe hat zwischen diesen "Brudervölkern" geherrscht. Sie haben sich bekämpst, wie sich Feuer und Wasser bekämpsen.

In des alten israelitischen Kriegshelden Abner zornigem Ausruf: "Bin ich denn ein jüdischer Hundskopf?"
(2. Sam. 3, 8)\*) spiegelt sich die namenlose Verachtung der Israeliten gegen den Hebräer. Und diese Stimmung ist vollständig übergegangen auf die halb-arabisserten Rachtommen Israels im heutigen Palästina, die ausspeien, wenn ein Hebräer vorübergeht.

Das Volk Förael hat als geordneter Staat in Palästina bestanden, lange bebor die Sebräer in größerer Anzahl dahin gelangten. Einzelne Versprengte mögen schon sehr früh dort verweilt haben. Die Abrahams-Geschichte der Genesis

<sup>\*)</sup> Bon Luther ungenau überfett. Bergl. neue Bibel=Ueber= fetung von Kautich.

läßt darauf schließen, daß in den Euphrat-Ländereien in grauer Borzeit Austreibungen stattgefunden haben müssen, die dann auch für Kanaan nicht ohne Folgen blieben. Aber wirklich sesten Fuß saßten die Hebräer dort erst zur Zeit Mosis, zirka 1200 Jahre vor Christi Seburt..."

"... Es handelt sich hier um das weltgeschichtliche Meisterstück der Schmaroger-Kunst. Ein Polhp hat den frästigen Körper eines füchtigen kleinen Bolkes umstlammert trop seines Sträubens; seine Saugnäpfe haben ihm die Lebenskraft ausgesogen. Der Polhp hat verstanden, sich mit dem Umstrickten zu identifizieren, dessen Leistungen für die seinigen auszugeben. Israels Taten und Dichtungen sind der Geleitsbrief einer Rasse geworden, die selber zu Derartigem nicht die geringste Besähigung besaß ..."\*)

Jüdisches Wesen und jüdische Moral offenbaren sich

in den folgenden Bibelftellen\*\*):

\* \*

# Berheißungen und Gesetz gegen die nichtjüdischen Birtsbölfer.

Ich will dir und deinem Samen geben das Land, darinnen du ein Fremdling (!) bist, nämlich das ganze Land Kanaan, zu ewiger Besitzung.

1. Moj. 17, 8.

Deinen Samen will ich segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie Sand am Meere, und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde.

1. M o f. 22, 17.

<sup>\*)</sup> Siehe: Juda und Jsrael als weltgeschichtliche Doppelsgänger. Vom Verf. d. "Weister Josephus". Verlag v. Dr. W. Giese, Berlin W 35. — 1897.

<sup>\*)</sup> Mit den berichtigten Uebersetzungen nach der Textbibel von Prof. D. E. Kautssch und D. Th. Beizsäcker.

Bleibe ein Fremdling (!) in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben. 1. M v s. 26, 3.

Höute dich, daß du nicht einen Bund machest mit den Einwohnern des Landes, darein du kommst, daß sie nicht zum Aergernis unter dir werden, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen, ihre Götter zertrümmern und ihre heiligen Haine ausrotten.

2. Mos. 34, 12—13.

Und wenn sie (die fremden Bölker) Jahwe dein Sott dir preisgibt, daß du sie schlägst, so sollst du sie umbringen, daß du keinen Bund mit ihnen machest, noch ihnen Sunst erzeigest. Und sollst dich nicht mit ihnen befreunden; eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen euren Söhnen.

5. Mos. 7, 2. Seutigen Tages lege ich Furcht und Schrecken vor dir auf alle Völker unter allen Simmeln, daß, wenn sie von dir hören, ihnen bange und wehe werden soll vor der Zustunst.

5. Mos. 2, 25.

Du wirst alle Bölker fressen, die dein Herr dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihre Götter nicht anerkennen, denn das würde dir eine Schlinge sein.

5. Moj. 7, 16.

An den Fremden magst du wuchern, aber nicht an deinem Bolksgenossen, auf daß Jahwe dich segne in allem, was du vornimmst in dem Lande, dahin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. 5. Mos. 23, 20.

Du sollst aber aus deinen Volksgenossen einen zum König über dich setzen; du kannst nicht einen Frem = den, der nicht deines Stammes ist, als König an = erkennen.

5. Mos. 17, 15.

Ihr Juden follt kein Aas effen; dem Fremdling in deinem Tor magst du es geben, daß er es esse; oder verkaufe es einem Nichtjuden, denn du bist ein heiliges Bolk.

5. Mos. 14, 21.

Denn welche Richtjuden oder Königreiche dir nicht dienen wollen, die follen umkommen, und ihre Bölker verwüftet werden. Zesaias 16, 12. Er wird dir ihre Könige in deine Gewalt geben und du sollst ihr Andenken vernichten auf Erden. —

5. Moj. 7, 24.

Fürchte dich nicht vor dem Volke dieses Landes, denn sie sind dir zum Fraß gegeben.

... Dir zu geben große, schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser, alles Guten voll, die du nicht gefüllt hast, und Weinberge und Oelbäume, die du nicht gepslanzt hast — und du wirst dich satt darin essen.

5. Moj. 6, 10—11.

Und die Könige sollen deine Pfleger und die Fürstinnen deine Säug-Ammen sein. Sie werden vor dir niedersallen auf das Angesicht und den Staub von deinen Füßen lecken. Jesaias 49, 23.

Fremde (Nichtjuden) werden deine Mauern bauen und ihre Könige werden dir dienen . . . und deine Tore sollen stets offen stehen Tag und Nacht, daß die Güter der Völker zu dir gebracht werden unter der Führung ihrer Könige. Jesa ias 60, 10—12.

Das Volk Juda im Land übet Gewalt und raubet getrost, und schindet die Armen und Elenden, und tut den Richtjuden Gewalt und Unrecht. Hesselse 22, 29.

#### Die Erzväter Judas und jüdischen Stammeshelden.

Abraham verkuppelt seine Frau Sarah an den äghptischen König als Kebsweib gegen Geschenke. "Aber der Herr Jahwe plagte darauf den Pharav mit großen Plagen um Sarais, Abrams Weibes willen."

1. M o f. 12, 11—20.

Später verkuppelt Abraham sein Weib auch an Abimelech und heimst Geschenke dafür ein.

1. Moj. 20, 1—18.

\*

If a a f tut mit seinem Weibe desgleichen.

1. Mof. 26, 7.

#### Cfau und Jacob.

Zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe\*); und ein Volk wird dem andern überlegen sein, und der Größere wird dem Kleineren dienen. 1. Mo s. 25, 23.

Der Erste, der geboren ward, war rötlich (blond) und mit dichtem Haarwuchs; und sie nannten ihn Sau. Der zu zweit kam, hing sich an die Ferse des Ersteren (daß er ihn mit vorwärts bringe). Daher nannten sie ihn Jacob (der Listige, der Schelm).

Und da nun die Knaben groß wurden, ward Sau ein Jäger und Ackersmann, Jacob aber ein glatter Mann,

der in den hütten der Menschen blieb.

1. Moj. 25, 25—27.

(Der blinde Vater spricht zu Jakob:) Siehe der Geruch meines Sohnes Cfau ist wie der Geruch des Feldes, darauf der Segen des Herrn ruht. 1. Mt o s. 27, 27.

(zu Cfau:) Dein Bruder ist hinterlistiger Weise gekommen und nahm dir den Segen hinweg. — Und Csau sprach: Er heißt mit Recht Jacob (Schelm), denn er hat mich nun zweimal hintergangen. Meine Erstgeburts-Rechte nahm er mir, und nun nimmt er auch meinen Segen.

1. M o f. 27, 35—36.

Mit deinem Schwerte wirst du (Csau) dich erhalten, doch deinem Bruder dienstdar sein. Aber es wird gesschehen, wenn du dich anstrengst, wirst du dich wieder zum Herrn machen und sein Joch von deinem Halse abschütteln.

1. Moj. 27, 40.

Die Kinder Labans sprachen: Jacob hat all unseres Vaters Gut an sich gebracht und von unseres Vaters Gut

<sup>\*)</sup> Sfau, der Stamm der Aderbauer und Arieger (Arter) und Facob, ber Stamm der Handler u. Bucherer (Semiten).

solchen Reichtum zuwege gebracht . . . Und Rahel stahlihres Baters Hausgötterbilder und Jacob überlistete Laban.

1. Mo f. 31; 1, 19, 34.

#### Joseph in Aegypten.

Potiphars Weib spricht zu ihrem Gatten:

"Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, fam zu mir herein und wollte mich schänden. Da ich aber ein Geschrei erhob und um Hilfe rief, ließ er sein Kleid zurück und entstoh."

1. Mos. 39, 14—18.

Da nahm sein Herr (Potiphar) ihn (den Joseph) und legte ihn ins Gefängnis . . .; aber Jahwe ließ ihn Gnade sinden vor dem Amtmann (durch Bestechung?), daß er ihm unter seine Hand befahl alle Gesangenen im Gestängnis, auf daß alles, was da geschah, durch ihn gehen mußte.

1. Mr o s. 39, 20—22.

In den sieben üppigen Jahren zwingt der Finanz-Minister Joseph die Aeghpter zur Abgabe des Fünstels

ihrer Ernte:

... "Und schaffe, daß er Amtleute anstelle im Lande und nehme das Fünftel (von aller Ernte) in den sieben reichen Jahren (ohne Bezahlung!)"... "Also schüttete Joseph das Getreide auf über die Maßen viel, wie Sand am Meer, so daß er es nicht mehr zählen konnke."

1. M v j. 41, 34 u. 49.

Schließlich brachte Joseph alles Geld an sich, das es in Aeghpten und Kanaan gab, für das Getreide, das sie

von ihm kaufen mußten . . .

Als aber das Geld in Aeghpten und Kanaan außgegangen war, kamen alle Aeghpter zu Joseph und riefen: Schaff uns Brot! Oder sollen wir vor deinen Augen sterben?

... Joseph sprach: Tretet eure Herden ab, so will ich euch für das Bieh Brotkorn geben, da ihr kein Geld mehr habt. .. Wir wollen nicht verschweigen, daß nicht nur alles Geld, sondern auch schon alles Vieh in beinen

Händen ist, wir haben nichts mehr übrig als unsere Leiber und unsere Aecker . . Also kauste Joseph das ganze Aegypten . . . und machte das Bolk zu Leibeigenen . . .

... Jörael aber, Josephs Brüder, blieben in Aeghpten im Lande Gosen wohnen, und sie beherrschten es und mehrten sich sehr.

1. Mos. 47, 14—27.

es und mehrten sich sehr.

1. Mo s. 47, 14—27.

Und Mo s es schaute sich nach allen Seiten um, und da er sah, daß kein Mensch da war, erschlug er heimlich den Negypter und verscharrte ihn in den Sand.

2. M o f. 2. 12.

#### Auszug aus Aegypten.

Die Kinder J\$raels nahmen überhand und zeugten viel Kinder und mehrten sich und wurden so viele, daß daß ganze Land von ihnen voll war. Da kam ein neuer König über Aeghpten, der erkannte (die Vorrechte, die) Joseph (seinem Stamme gesichert hatte) nicht an und sprach zu seinem Volke: Siehe, die Kinder J\$raels werden mächtiger und zahlreicher als wir. Wir müssen aus Vorsicht ihnen Schranken sehen, daß ihrer nicht zuviel werden. Denn auf sie ist kein Verlaß; wenn sich ein Krieg erhöbe, könnten sie sich zu unseren Feinden schlagen und gegen uns streiten und sich von unserem Keich lossagen.

Und man setzte Bögte über sie und zwang sie zur Arbeit, sie mußten beim Bau der Städte helsen. Aber wie man sie auch einschränkte, sie vermehrten sich doch und wurden den Aeghptern eine Plage. so daß sie vor den Föraeliten Angst bekamen.

2. Mo s. 1, 7—12.

Und die Kinder Fsraels seufzeten über die Arbeit und schrien laut und ihr Schreien über ihre Arbeit kam vor Gott! 2. Mos. 2, 23.

Ich will euch aus dem Lande Aegyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoniter, Pherefiter, Geviter und Jebusiter; in das Land, darinnen Milch und Honig fließt.

2. Mos. 3, 17.

Und ich will diesem Volke S ven Aegyptern, damit, wenn ihr ausziel, wi mit leeren Händen wegzieht. Sondern ein jeguches Weib soll von ihren Nachbarinnen und Hausgenossen ausbitten, daß sie ihr silberne und goldene Geräte und Kleider leihen, die sollt ihr auf eure Söhne und Töchter legen und den Negyptern entwenden (!) 2. Mos. 3, 21—22 u. 11, 2.

Run sollst du sehen, was ich Pharao tun werde; er wird nicht nur gezwungen werden, sie ziehen zu lassen, sondern er wird gezwungen werden, sie durch eine starke Hand aus dem Lande zu treiben.

2. Mos. 6, 1.

Und die Aegypter drängten das Bolf und trieben es aus dem Lande. Denn sie sprachen: Wir gehen sonst alle zugrunde. 2. Mos. 12, 33.

Und die Juden hatten getan, wie Moses es gesagt hatte und von den Aeghptern geborgt silberne und goldene Seräte und Aleider. Dazu hatte Jahwe dem Bolke Inade gegeben . . . und sie stahlen es den Aeghptern . . . und es zog mit ihnen viel Pöbelvolk und Schafe und Kinder und viel Vieh. 2. Mos. 12, 35—38.

#### Eroberung Ranaans.

... einzunehmende Völker, die größer und stärker sind als du ... Ein großes, hochgewachsenes Volk, die Kinder Enaks (Arier), ... von denen du auch schon gehört hast: Wer kann wider die Kinder Enaks bestehen? So wisse denn jest, daß Jahwe, de in Gott, es ist, der als ein verzehrendes Feuer dir vorangeht; er wird sie vertilgen und vor dir niederwersen, so daß du sie rasch aus ihrem Besit vertreiben und vernichten kannst.

5. Mos. 9, 2—3.

te Spione gen Jaefer; die machten Töchtern der Amoriter und über-'lfe) alle, die darinnen waren.

4. Moj. 21, 32.

then einen Mann aus der Stadt u ihm: Weise uns doch, wo wir ın die Stadt kommen; so wollen wir es

tämen, schlugen sie die Stadt mit der Schörfe des Schwerts; aber den Mann und all sein Geschlecht ließen sie gehen. Richter 1, 24—25.

So gewannen wir zu der Zeit alle Städte und schlugen mit dem Bann (töteten) alle Männer, Weiber und Kinder und ließen niemand übrig bleiben. Kur das Vieh raubten wir für uns und die Beute, die wir in den Städten fanden.

5. Mos. 2, 34—35.

### Kinanzielle Unterjochung der Bölker.

Jahwe wird dir Gewinn geben, wie er dir versprochen hat, daß du vielen Völkern leihen wirst, aber du wirst von niemand zu borgen brauchen.

5. Moj. 15, 6 u. 28, 12.

Da aber Jsrael mächtig ward, machte es die Kanaaniter z in s b a r (!), doch vertreiben konnte es sie nicht... Und die Einwohner zu Kitron und Nahahol . . . und zu Beht Semes und Beth Anath wurden z in s b a r . . . Aber die Amoriter blieben auf dem Gebirge Heres wohnen, doch die Hand des Hauses Joseph ruhte schwer auf ihnen, denn sie waren alle z i n s b a r geworden.

1. Kichter 1, 28—35. Höret dies, die ihr die Armen unterdrücket und die Notleidenden im Lande ausbeutet und dabei sprechet: Mann wird der Salbath ein Ende haben daß mir mieder

Wann wird der Sabbath ein Ende haben, daß wir wieder können schachern mit Korn und können das Maß verringern und den Sekel steigern und die Wage fälschen, auf daß wir die Armen um ihr Geld und die Dürstigen um ihr lettes Paar Schuhe bringen und ihnen Spreu für Korn verkaufen? Amos 8, 4—8.

Denn man findet unter meinem Volke Gottlose, die den Leuten auflauern, und Fallen zurichten, sie zu fangen, wie die Vogker tun mit Kloben.

Und ihre Häuser sind angefüllt mit betrügerischem Erwerb wie ein Bogelbauer voller Lockvögel ist. Daher werden sie gewaltig und reich, dick und glänzend von Fett.

Aber ekliche sprachen: Laßt uns unsere Aecker, Weinberge und Häuser versehen und Getreide nehmen in der Teuerung.

Etliche aber sprachen: Laßt uns Geldentlehnen auf Zinsen dem Könige, auf unsere Aecker und Weinberge. Rehemia 5, 3—4.

Des Handels der Aeghpter und des Gewerbes der Mohren und der langen Leute zu Seba wirst du dich bemächtigen; sie werden dir gehören, von dir in Fesseln geschlagen, und auf den Knien vor dir slehen . . .

Refaias 45, 14.

Du wirst aufsaugen die Milch der Völker und der Könige Brüste sollen dich säugen. Resaus 2 es a. 2 60, 16.

Fremde werden stehen und eure Serden weiden und Ausländer werden eure Ackersleute und Weingärtner sein . . . und ihr werdet die Güter der Bölker verzehren und in ihren Reichtum werdet ihr eintreten.

Jesaias 61, 5-6.

Und Joab (der Feldherr Davids) sprach zu Amasa: Friede mit dir, mein Bruder! Und Joad sasset mit seiner rechten Hand Amasa bei dem Bart, daß er ihn küssete. Und Amasa hatte nicht Acht auf daß Schwert der Hand Joads; und er stach ihm (meuchlings) dam it in den Wanst, daß sein Eingeweide sich auf die Erde schüttete.

2. Samuelis 20, 9—10.

Sehet, dies ist das Haupt Holosernes, des Feldmarschalls der Assprer, und sehet, das ist die Decke, darunter er lag, als er trunken war. Da hat ihn Jahwe. unfer Gott, durch Weibeshand umgebracht. —

Buch Judith 13, 19. Und die Kinder Juda fingen ihrer zehn Tausend lebendig; die führeten sie auf die Spize eines Felsens und stürzten sie von da herab, daß sie alle zersich metterten. 2. Chron. 25, 13.

Und David erwürgete der Shrer siebenhundert Wagenführer und vierzigtausend Reiter. 2. Sam. 10, 18.

... und David führete aus der Stadt sehr viel Raub. Aber das Bolf darinnen führte er heraus und legte sie unter eiserne Sägen und Stacheln und eiserne Stampsen und berbrannte sie in Ziegelösen. So tat er in allen Städten der Kinder Ammon. 2. Sam. 12, 30—31.

#### Efther und die Ermordung der Perfer.

Und Esther verschwieg dem Könige ihre Abstammung und Sippschaft, denn Mardochai hatte ihr geboten, sie

sollte es nicht ansagen.

Und Haman sprach zum Könige Ahasveros: Es ist ein Bolf zerstreut unter alle Bölfer in deinen Landen, dessen Sitten und Gesetze sind anders denn aller Bölfer, und sie hintergehen die Gesetze des Königs. Der König kann nicht länger dulden, daß es so bleibt. Buch Est her 3, 8.

Da sprach der König Ahasveros zu Esther und Mardochai, dem Juden: Siehe, ich habe das Haus Hamans in
Esthers Hand gegeben, und man hat ihn an einen Baum
gehenket, weil er seine Hand gegen die Juden erhob. So
schreibet nun zugunsten der Juden, wie es euch gefällt,
in des Königs Kamen und siegelt es mit des Königs
Kinge . . damit es niemand widerrusen könne. — Da
wurden gerusen des Königs Schreiber . . . und wurde
geschrieben wie Mardochai gebot, an alle Juden und
Fürsten, Landpsseger und Hauptseute in allen Landen
von Indien bis zu den Mohren . . . einem jeglichen
Bolke nach seiner Sprache . . . Und er sandte die Briese

durch reitende Boten . . ., darin der König den Juden hieß, sich in den Städten zu sammeln und zu stehen für ihr Leben und zu vertilgen, zu erwürgen und umzustringen alle ihre Gegner samt den Kindern und Weibern und ihr Gut zu berauben — an einem Tage in allen Ländern.

Mardochai aber ging aus von dem Könige in königlichen Kleidern, gelb und weiß und mit einer großen goldenen Krone, angetan mit einem Leinen- und Purpur-Mantel . . .

Und in allen Ländern und Städten, wohin des Königs Gebot gelangte, ward Freude und Wonne unter den Juden, Wohlleben und gute Tage, so daß viele Leute zum Judentum übertraten, denn die Furcht vor den Juden fam über sie. Buch Cst her 8,7—17.

Also schlugen die Juden alle ihre Feinde mit Erstechen und würgten und brachten um und taten nach ihren Gelüsten an allen, die ihnen seind waren . . . And Esther sprach: Gefällt es dem Könige, so lasse er auch morgen . . . die zehn Söhne Hamans an den Baum henken.

... und die 10 Söhne Hamans wurden gehenkt ... und sie erwürgten ihrer Feinde fünfundsiedzig Tausend. Buch Est her 9, 5—16.

Und die Juden machten es zur Satzung für sich und ihre Kachkommen und alle, die sich zu ihnen taten, daß sie nicht versäumen sollten, zu seiern diese zween Tage jährlich, wie es bestimmt wurde . . . Es sind die Tage Purim, die nicht sollen übergangen werden unter den Juden, und ihr Gedächtnis nicht umkommen bei ihrem Samen.

Buch Est her 9, 27—28.

Aber Mardochai, der Jude, war der Zweite nächst dem König Ahasveros, und mächtig und angesehen unter den Juden, weil er seinem Bolke große Vorteile gebracht und stets zugunsten redete seiner Stammesgenossen.

Buch Esther 10, 3.

#### Berfluchung und Miffetaten.

Und du wirst ein Abscheu, ein Sprichwort und ein Spott sein unter allen Völkern. 5. M o s. 28, 37.

Dazu wirst du unter den Bölkern kein bleibendes Wesen haben und deine Fußschlen werden keine Ruhe sinden. Und Jahwe wird dir dort ein banges Herze geben, scheue Augen und eine verdorrete Seele. Und Jahwe wird dich in vollen Schiffen wieder nach Aeghpten führen . . . und ihr werdet euren Feinden als Knechte und Mägde verkauft werden — doch wird sich kein Käuser finden.

5. Mos. 28, 65 u. 68.

Sch brachte euch in ein fruchtbares Land, daß ihr genösset seine Früchte und seine Güter. Und da ihr hinein kamet, berunreinigtet ihr mein Land und machtet mir mein Erbe zum Greuel. Jerem. 2, 7.

Ihr fresset das Fette und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schase wollt ihr nicht hüten. He ie L 34, 3.

Sié achten keines Rechtes und sammeln Schätze von Frevel und Kaub in ihren Palästen. Amos 3, 10.

Ich schalt den Ratsherren, und die Vornehmen, und sprach zu ihnen: Wollt ihr einer gegen den andern Wuch er treiben? Rehemia 5, 7.

Sehet durch die Sassen zu Jerusalem, und schauet, und ersahret, und suchet auf ihrer Straße, ob ihr jemand sindet, der Recht tue und nach Treu und Slauben frage. Und wenn sie schon sprechen: Bei dem lebendigen Sott! so schwören sie doch falsch... Run ich sie gefüllet habe, treiben sie Chebruch und laufen ins Hurenhaus. Sin jegslicher wiehert nach seines Rächsten Weibe, wie die vollen müßigen Hengste. Pere mias 5; 1, 2, 7—8.

Wehe dem fündigen Volk (der Juden), dem Volk von großer Missetat, dem boshaften Samen, den schändlichen Kindern, die von Sott abgewendet sind . . . Von der Fußsohle bis zum Haupte ist nichts Gesundes an ihnen, sons dern Wunden und Striemen und Citerbeulen . . .

Sefaia 3 1, 4-6.

Deine Großen sind Abtrünnige und Diebesgesellen, sic nehmen alle gerne Geschenke und trachten nach Bereicherung. Den Waisen schaffen sie nicht Recht und der Bitwen Elend sindet kein Gehör. Jesaia 1, 23.

Jahwe hat Ursache, die Kinder Fraels zu schelten, denn es ist keine Treue, keine Liebe und kein Wort des Guten im Lande; sondern Gotteslästern, Lügen, Morden, Stehlen und Chebrechen hat überhand genommen, und kommt eine Blutschuld nach der andern. Ho o se a, 4, 1—2.

Sie blößen die Scham der Bäter, und nötigen die Weiber in ihrer Krankheit. Und treiben unter einander, Freund mit Freundes Weibe, Greuel, sie schänden ihre eigene Schwiegertochter mit Unzucht; sie notzüchtigen ihre eigenen Schwestern, ihres Vaters Töchter. Sie nehmen Bestechung an, um Blut zu vergießen; sie wuchern, und übersetzen einander, und treiben ihren Geiz wider ihren Rächsten, und tun einander Gewalt; und vergessen meiner also, spricht der Herr Jahwe. Siehe, ich schlage meine Haufchuld, die in deiner Mitte ist.

Sesetiel 22, 10-13.

Und werden sie zerstreuen unter der Sonne, Mond und allem Heer des Himmels . . Sie sollen nicht wieder aufgelesen und begraben werden, sondern Kot auf der Erde sein. Fere mias 8; 2.

Und will dich zerstreuen unter die Heiden, und dich verstoßen in die Länder, und ich will deines Unslats ein Ende machen, daß du bei den Bölkern mußt als berslucht erachtet werden.

Hod will dich zerstreuen unter die Heiden, und dich verschen und dich will die Beiden und dich werden.

Hod will dich zerstreuen unter die Heiden, und dich verschen unter die Heiden 
#### (Neues Testament.)

Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharifäer, ihr Seuchler, die ihr Land und Meer durchziehet, um einen Juden-Genossen zu machen; und wenn er es geworden, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm als ihr seid!

Watth. 23, 15.

Cuer Vater ist der Teufel und nach eures Vaters Selüften wollt ihr tun. Er ist ein Berbrecher von Ansang an, in dem keine Wahrhaftigkeit ist. Wenn er lügt, so offenbart er nur sein eigenstes Wesen, denn er ist der Bater der Lüge. — Weil ich aber die Wahrheit rede, so glaubt ihr mir nicht.

Ev. Joh. 8, 44—45.

Denn um der Sache willen strase ich scharf, auf daß sie gesund bleiben am Geiste und nicht achten auf jüdische Lügen und Teuselß-Gebote, die die Wahrheit auf den Kopf stellen. Denn es sind viele freche und falsche Schwäßer und Verführer, sonderlich die aus der Beschwäßer und Verführer, sonderlich die aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen sollte, denn sie verkehren ganze Häuser und lehren Nichtsnußiges um rerruchten Gewinnes willen!

Sie sagen, sie seien von Gott, aber ihre Taten widerlegen es, denn sie sind es, an denen Gott einen Abscheu hat; sie gehorchen nicht und sind zu allem ehrlichen Werk untüchtig. St. Paulus an Titum, 1, 10 u. 16.

#### Neue jüdische Gelbstbeker

Morit Rappapor

hat im Verlag von Tal & Co. ein Schr. lassen, das sich betitelt: "Sozialismus, d. Judenfrage." Kappaport bekennt sich — teilweise — als Schüler Otto Weiningers und von diesem den anerkennenswerten Wut übern. gewisse Schattenseiten des jüdischen Wesens und, d. ableitend, eine Daseins-Berechtigung des Antisemitisn. zuzugeben. Er sagt: "In dieser Frage zu forschen, ist ein unaussichiebdares sittliches Gebot; hier die bekannte liberale Verschleierungs-Taktik anzuwenden, vor diesem Problem die Augen zuzumachen, ist ein Verbrechen an der gesamten Menschheit."

Rappaport gibt zu, daß "der Jude der Repräsentant der materialistischen Weltauffassung ist." Den Antise= mitismus betrachtet er als eine Gegenwehr gegen diesen Materialismus. Don feltenem Bekenner-Mut zeugen auch folgende Aeußerungen: "Statt für Heine ein Denkmal zu fordern, hätten die Juden klüger getan, alles in ihren Kräften Stehende zur Vernichtung seines Andenkens ins Werk zu setzen. Es ist Adolf Bartels rückhaltlos zuzustimmen, der in seinem vortrefflichen Heine-Buch in die Worte ausbricht: "Kein Denkmal für Heine, sondern zu Boden mit Beine." Und weiter: trächtliches Maß der Schuld (am Kriege) trifft die judische Rasse, in mehrfacher Weise. Vier Ursachen haben den Weltfrieg hervorgebracht: Materialismus, Kapitalismus, Nationalismus, Militarismus. Wer kann die Mitwirkung der Juden an dem Aufbau der materialistischen Lebeng-Auffassung und an der Ueberspannung der kapita= listischen Gesellschafts-Ordnung in Abrede stellen"..."Als schähenswerte Charaktere unter den Antisemiten erschei= nen mir Theodor Fritsch, Roderich Stoltheim, Philipp Stauff und alle Mitarbeiter des Hammer-Verlages . . . Wer das nicht glaubt, den möge die regelmäßige Lektüre des "Hammer" eines Besseren belehren. Ich wenigstens

habe durch den "Hammer" die reichsten Anregungen empfangen."

#### Nachum Goldmann, "Weltkultur und Weltpolitik" S. 59:

"Das Judentum hat im letzten Jahrhundert in hervorragender Weise mitgewirft an der Auflösung der alten Westeuropäischen-Gesellschaftsordnung."

Derf.: "Von der weltgeschichtl. Bedeutung und Aufgabe des Judentums." 1915 S. 201:

"Sie gehören überall der Opposition an, sie besinden sich überall im Lager der Resormer, der Revolutionäre, derer, die das Alte zertrümmern wollen und neue Lebenssformen fordern . . Darum auch nur konnten sie so rasch und mit solch unerhörtem Ersolge jene große Bedeutung, jenen starken Einfluß erlangen, den sie heute besitzen."

Jsaak Marcussohn; aus einer Bankettrede in London. Inform.-Bureau Rotterdam 1917, Times 3.3.17.

"Der Krieg ist ein riesenhaftes Geschäftsunternehmen, wobei nicht der Seroismus der Soldaten, sondern die Geschäftsorganisation des Schönste ist, und Amerika ist stolz auf die günstige Geschäftslage, die es erlebt."

Jakob Fromer (Zukunft 28. 10. 11):

"Die Fähigkeit, eine große Jdee hervorzubringen und sie systematisch auszubauen, haben die Juden (als Sesamtheit betrachtet) niemals besessen. Das zeigt sich deutlich, wenn man den Brennpunkt ihrer geistigen Tätigkeit, ihre Literatur, betrachtet. Da ist kein Buch zu sinden, worin eine neue, voraussetzungslose Idee nach einer sesten Disposition ausgearbeitet ist. Alles ist Kommentar."

"Unter den scharffinnigen Talmudisten wird im Shetto gewißelt, wenn ihn einst Sott fragen wird: "Was kannst du?" wird er antworten: "Sag mir etwas, und ich werde dich widerlegen." Damit ist das Wesen des Talmudisten am trefsendsten charakterisiert. Ihm ist es nicht

gegeben, eine Fundamental-Jdee selbst zu erfinden und shstematisch zu entwickeln. Er muß vielmehr stets eine fremde Grundlage, irgendeinen Text haben; woran er seine Denkoperationen, ohne jedwede Methode, entsaltet." Julius Bab (Vortrag im zion. Verein Berlin-West 28. 2. 12):

"Mein Tatsachensinn lehrt mich, daß ich ein Jude bleibe, wenn ich mich auch zehnmal der Tause unterziehe... Im Literaturbetrieb, als Neberseher. TheaterDirektoren, Kritiker, Berleger, spielen die Juden eine Rolle, die unendlich viel größer ist, als ihrem prozentualen Anteil am deutschen Bolksleben entspricht. Einen wirtlichen Dicht er hat es unter ihnen aber trok 150jähriger Mitarbeit an der Kultur noch nicht gegeben."

Dr. N. Birnbaum, in der Aussprache:

"Ich finde, daß die Beteiligung der deutschen Juden an der deutschen Literatur wirklich nicht auf der Höhe steht. Ich wüßte nicht, wo wir bei uns etwas sinden sollten, das gleichwertig wäre mit der deutschen Dichtung der Gegenwart . . ."

Dr. Chaim Weihmann in einer zionistischen Bersammlung 18. 3. 1912:

"Jedes Land kann nur eine gewisse Anzahl von Juden vertragen, wenn es sich nicht den Magen daran verderben will. Deutschland hat bereits zu viel Juden."

Dr. Clias Jakob (= Fromer, Zukunft 18. 6. 04):

"Ihr antwortet, dieser Zustand sei von irgendeiner Person oder Strömung künstlich hervorgerusen worden und müsse daher mit dem Verschwinden dieser Person oder Strömung aushören. Aber wie erklärt ihr, daß dieser Haß — offen oder versteckt — noch heute sast in allen Ländern, wo ihr in erheblicher Zahl vorhanden seid, vorherrschend ist? Und wie erklärt ihr die un= bestreitbare Latsache, daß zu allen Zeizten und überall, wo ihr mit anderen Völstern in Berührung gekommen seid, dieser Haß saß stets unter den verschieden sten Ras

men, Bormanden und Formen gelebt

hat?...

MaxSteiner ("Die Welt d. Aufklärung", Berl. 1912): "Jüdisch ist der Anti-Rationalismus, judisch der Feminismus und die Sozial= demokratie, jene Menschenliebe der Duldsamen, weil selbst nur Geduldeten . . . Vor einigen Tagen sagte der Redner der . . . in der Tonhalle, daß "alle großen Männer" den Antisemitismus verurteilt hätten. Nein, lieber C . . . Unstatt aus Unwissenheit in öffentlichen Versammlungen tatsächlich Unwahrheiten auszusprechen, follte man jich doch eher fragen, warum Aleingeister wie Leibniz, Rant, Goethe, Schiller, Fichte, Schopenhauer, R. Wagner, Treitschte, Judenfeinde gewesen sind. Man sollte den Antisemitismus eines Goethe oder Schopenhauer zu verstehen suchen, nicht verdammen." An selma Seine über den Dichter Ludwig Jacobowsti

(Lit. Cho, Heft 3, 1912):
"Plötlich entdeckte ich an ihm den typisch uralten Schmerzenzzug seiner Rasse. Es war ihm eine rachsüchtige Wonne, über die Frauen Macht zu zeigen, und nie marfierte er höhnischer den Plebejer, als wenn er sich rühmte, mit brutaler Kraft die seinen Frauen der blonden Edelinge unterjocht zu haben."

Dr. Kurt Münzer in dem Koman "Der Weg nach

Bion":

"Nicht bloß wir Juden sind so entartet und am Ende einer ausgesogenen, aufgebrauchten Kultur. Allen Kassen von Europa — vielleicht haben wir sie insiziert — haben wir ihr Blut verdorben. Ueberhaupt ist sa alles heute versudet. Wir haben uns eingesressen in die Völker, die Kassen durchset, verschändet, die Krast gebrochen, alles mürbe, faul und morsch gemacht mit unserer abgestandenen Kultur. Unser Geist ist nicht mehr auszurotten"...

Die "Attion" vom Februar 1913 enthielt folgendes

Gedicht von Paul Meher:

Uhasvers fröhlich Wanderlied.

"Seht, ich bin der Wurzellose, Kein der Umwelt Anvermählter; Keines Heimwehtraums Narkose Treibt das Herz mir in die Hose, Denn ich bin ein Leidgestählter.

Treibt ihr mich von euren Schwellen, Ich bin doch der Meistbegehrte, Eure Neidgeschreie gellen, Denn ich trinke eure Quellen, Und ich wäge eure Werte.

Meiner Seele glatte Häute Bergen, was ich bettelnd büßte, Doch es türmt sich meine Beute, Und es jauchzen eure Bräute Mir, dem Auswurf fremder Wüste.

Sähnend dampst ihr euren Anaster Zu der ehrbaren Berdauung, Doch ich bin ein kluger Taster, Und ich reize eure Laster Zu höchsteigener Erbauung.

Also treibe ich die Spiele Meines reisen Uebermutes, Sonderbare, sehr subtile, Letzte, euch verhüllte Ziele Meines Asiaten-Blutes!"

"Das jüd. Echo"-München. 7. 11. 19:

"Man gewöhne sich endlich daran, den Antisemitis= mus als das zu erkennen, was er ist, als eine tief mensch= liche, im Gefühl verankerte Einstellung der Völker, unter denen Juden wohnen."

"Im Deutschen Reich". Nr. 12, Dez. 19, S. 520. "Man sieht, welchen ungeheuren Einfluß das ameri-fanische Judentum auf seine Regierung und Sesellschaft (Anläßlich der Entsendung Morgenthaus nach hat." Polen zur Untersuchung der Pogrome). Hernau in der Julinummer 1914 des "Weg".

"Wir haben ein enormes Interesse daran, daß die deutschen Geburten weiter abnehmen. Damit wird die deutsche Siegessicherheit im Angesicht der enorm wachsenden slawischen und ruffischen Volksmassen bei= zeiten so gering, . . . daß die demokratischen Strömun= gen die Oberhand gewinnen."

Das umfänglichste und ehrlichste Bekenntnis über das Grundwesen der jüdischen Seele enthält ein Auffak des Zionisten Cheskel Zwi Klözel in der Zeitschrift "Janus", Heft 2, 1912/13 unter dem Titel "Dasgroße Harin heißt es u. a.:

"Dem Untisemitismus, dem Judenhaß, steht auf judi= scher Seite ein großes Hassen alles Nichtjüdischen gegenüber; wie wir Juden von jedem Nichtjuden wissen, daß er irgendwo in einem Winkel seines Herzens Antisemit ist und sein muß, so ist jeder Jude im tiessten Grunde seines Seins ein Hasser alles Nichtjüdischen . . . "

"Ich bin nicht befugt, im Namen des Juden= tums zu sprechen; vielleicht habe ich gerade über diese Dinge noch nie ein Wort mit Juden gewechselt; aber diese Berwahrung ist rein juristischer Form: in Wirf-lichkeit ist nichts in mir so lebendig als die Neberzeugung deffen, daß, wenn es irgend etwas gibt, was alle Juden der Welt eint, es dieser große, erhabene Haß ift.

"Ich glaube, darauf verzichten zu müssen, irgend einen wissenschaftlichen Grund, etwa historischer oder pshchologischer Natur, aufzuspüren, ich fühle diesen Haß, diesen Haß gegen etwas Unpersonliches, Ungreifbares als ein Stud meiner Natur, das in mir reif geworden ift, für dessen Wachstum und Entwicklung ich ein Naturgesetz verantwortlich machen muß. Und darum erscheint es mir schamlos, wenn man ihn versteckt. Denn das erscheint

mir als der Kern alles Menschentums: "sich seiner Natur bewußt zu sein und für sie einzustehen."

"Man nennt uns eine Sefahr des Deutschtums. Gewiß sind wir das, so sieher, wie das Deutschtum eine Sefahr für das Judentum ist! Aber will man von uns verlangen, daß wir Selbstmord begehen? An der Latzsache, daß ein startes Judentum eine Sefahr für alles Nichtjüdische ist, kann niemand rütteln. Alle Bersuche gewisser jüdischer Kreise, das Gegenteil zu beweisen, müssen als edenso seige wie komisch bezeichnet werden. Und als doppelt so verlogen wie seige und komisch! Aber noch sondervarer muß es anmuten, wenn Richtjuden allen Ernstes an uns das Berlangen stellen, der Betätigung unseres natürlichen Hasses zu entsagen, wenn sie Zurückhaltung, Bescheidenheit, Demut von uns erwarten."

Dr. O. Weininger.

Zu den ehrlichsten Juden gehört Dr. Otto Weisninger. Er litt unter dem jüdischen Bewußtsein dersart, daß er freiwillig aus dem Leben schied. Nachstehende Leußerungen sind seinem Buch "Geschlecht und Cha-

rafter "entnommen (3. Aufl. 1904.)

"Das Judentum scheint anthropologisch mit den Ne=» gern wie mit den Mongolen-eine gewisse Verwandtschaft zu besitzen. Auf den Neger weisen die so gern sich ringeln= den Haare, auf Beimischung von Mongolenblut die ganz chinesisch oder malanisch geformten Gesichtsschädel, die man so oft unter den Juden antrifft, und denen regelmäßig eine gelblichere Hautfärbung entspricht. hervorragendere Menschen fast stets Antisemiten waren (Tacitus, Pascal, Voltaire, Herder, Goethe, Kant, Jean Paul, Schoppenhauer, Grillparzer, Wagner) geht eben darauf zurück, daß sie, die so viel mehr in sich haben als andere Menschen, auch das Judentum besser verstehen als diese."... "Trot ihrer vergesellschaftenden Nei= gungen hat die marzistische Form der Arbeiterbewegung gar kein Verhaltnis zur Idee des Staates, und dies ist sicher nur auf das völlige Unverständnis des Juden für

den Staatsgedanken zurückzuführen . . . Der Begriff des Bürgers ist dem Juden vollskändig unsaßbar; darum hat es nie im eigentlichen Sinne des Wortes einen jüdischen Staat gegeben, und kann es nie im eigentlichen

Sinne geben. . . .

Es gibt kein Volk der Welt, in dem so wenig aus Liebe geheiratet würde wie unter ihnen: ein Beweis mehr für die Seelenlosigkeit des absoluten Juden . . . Aus seiner knechtischen Beranlagung entspringt der Dekalog (die zehn Gebote), das unmoralischeste Gesehuch der Welt, welches für die gehorsame Besolgung eines mächtigen fremden Willens das Wohlergehen auf Erden in Aussicht stellt und die Eroberung der Welt berheißt . . .

So kann es denn gar nicht anders sein, als daß dem Alten Testamente der Unsterblichkeits-Glaube sehlt. Wer keine Seele hat, wie sollte der nach ihrer Unsterblichkeit ein Bedürfnis haben? . . Der jüdische Monotheismus hat mit echtem Clauben an Gott nichts, gar nichts zu tun . . . Sier ist keine Religion aus reiner Vernunft; eher ein Altweiberglaube aus schmuziger Angst . . . Warum wird aber aus dem orthodoxen Jehovah-Anecht so rasch und leicht ein Materialist, ein "Freigeist"? Hier ist der Stlavensinn gewichen und hat seiner steten Kehrseite, der Frechheit, Platz gemacht: beide sind wechselnde Phasen eines und desselben Wollens im nämlichen Menschen

Judentum im weitesten Sinne ist jene Richtung in der Wissenschaft, welcher diese vor allem Mittel zu dem Zweckist, alles Transcendente auszuschließen. Der Arier empfindet das Bestreben, alles begreisen und ableiten zu wollen, als eine Entwertung der Welt, denn er sühlt, daß gerade das Unersorschliche es ist, das dem Dasein seinen Wert verleiht. Der Jude hat keine Scheu vor Seheim-nissen, weil er nirgends welche ahnt. . Es hängt mit dem Einslusse jüdischen Seistes auch sicherlich zusammen daß die Medizin, welcher die Juden so scharenweise sich zuwenden, ihre heutige Entwicklung genommen hat. Stets, von den Wilden bis zur heutigen Raturheil-Be-

wegung, von der sich die Juden bezeichnenderweise gänzelich ferngehalten haben, hatte alle Heistunst etwas Kelisgiöses, war der Medizinmann Priester. Die bloß chemische Kichtung in der Heistunde — das ist das Judens

tum . .

Er paßt sich den verschiedenen Umständen und Erfordernissen, jeder Umgebung und jeder Rasse selbsttätig an; wie der Parasit, der in jedem Wirte ein anderer wird und so völlig ein verschiedenes Aussehen gewinnt, daß man ein neues Tier vor sich zu haben glaubt, während er doch immer derselbe geblieden ist . . Der Jude hält nie wirklich etwas für echt und unumstößlich, für heilig und unverlezbar. Darum ist er überall frivol, und alles bewizelnd; er glaubt keinem Christen sein Christentum, geschweige denn einem Juden die Chrlichkeit seiner Taufe . . . "

Dr. Adolf Grabows'kh.
(in der "Zeitschrift" 1912.)

"Es ist natürlich ein Hansnarrenspiel des liberalen Judentums, wenn es leugnet, daß es eine jüdische Kasse mit ganz bestimmten Kassemerkmalen gibt und wenn es aus dem Judentum eine bloße Keligion machen will. In Wirklichkeit ist die jüdische Keligion für die Stellung des Judentums in Deutschland, wie überhaupt in der östlichen Welt, etwas relativ Belangloses. Was den Juden auszeichnet und kennzeichnet, ist seine Kasse."

\*

Zentralkomitee der zionistischen Vereinigung für Deutschland (März 1913):

"Der jüdische Nationalismus beruht auf der unbestrittenen Tatsache der gemeinsamen Abstammung aller Juden und ihrer gemeinsamen Neberlieferungen."

Rechtsanwalt Loeb (Versammlung der gesetzestreuen Juden, 24. 1. 1912):

"Wir leben in einem christlichen Staat, das ift mit den Interessen des Juden-

tums unvereinbar; der christliche Staat muß beseitigt werden."

Heinrich Landsberger (Junius), (Neue Rundichau Nov. 1910):

"Es gibt kaum noch eine judenreine Aktion großen Stils. Es scheint, als ob gerade Deutschland ohne diesen Sauerteig nicht existieren könnte: Das ist ost gesühlt und zuweilen gesagt worden . . Darum ist der Jude als Großbänker, Großhändler, Großreeder, als Finanzier aller Kollektiv-Bedürsnisse zwar nicht der offizielle Politikus, wenigstens in dem noch vom Beamtenthy geleiteten Staate; aber hinter den Kulissen ist er ohne Unterlaßtätig und unentbehrlich: er ist der eigenkliche Drahtzieher und Akteur, klug genug, die dekorative Geste Andern zu überlassen. Und darum, weil der Jude so tief im kapitalissich gerichteten Leben nistet, schwirrt es an höchsten und allerhöchsten Deten von Ballins, Kathenaus, Fürstenbergs. Darum macht Sir Ernest Kassel Weltgeschichte. Darum waren Sonnino und Luzatti in Italien Finanzminister und Minister-Präsidenten."

Morik Goldstein (Kunstwart, März 1912):
"Auf allen Posten, von denen man sie nicht gewaltsam fernhält, stehen plößlich Juden; die Aufgaben der Deutschen haben die Juden zu ihrer eigenen Aufgabe gemacht; immer mehr gewinnt es den Anschein, als sollte das deutsche Kulturleben in jüdische Hährde übergehen... Wir Juden verwalten den geistigen Besit eines Volkes, das uns die Berechtigung und die Fähigkeit dazu abspricht. Diese in solcher scharfen Formulierung ungeheuerliche Tatsache, die Juden ebenso wie Richtzuden das Blut aufregen muß, sordert unerbittlich zu Maßregeln auf. Dieser Konslift muß auf irgendeine Weise gelöst werden... Riemand bezweiselt im Ernst die Macht, die die Juden in der Presse besißen. Namentlich die Kritikist, wenigstens in den Haupsstädten und ihren einsluß-

reichsten Zeitungen, geradezu im Begriff, jüdisches Monopol zu werden. Ebenso bekannt ist das Vorherrschen des jüdischen Elementes im Theater: Fast sämtliche berliner Theaterdirektoren sind Juden, ein großer, vielleicht der größte Teil der Schauspieler desgleichen, und daß ohne jüdisches Publikum ein Theater= und Konzertleben in Deutschland so gut wie unmöglich wäre, wird immer wieder gerühmt oder beklagt. Eine ganz neue Erscheinung ist, daß auch die deutsche Literatur-Wissenschaft im Begriff scheint, in jüdische Sände überzugehen. Wir predigen nicht mehr eine "mosaische Konfession", sondern glauben an ein jüdisches Volk mit angeborenen underswischbaren Merkmalen."

Rahel Rabinowit (im "Bahrischen Kurier" 1919):

"Ein Jude ist eben kein Deutscher, sondern ein Jude—
ein Fremdling, und es ist nicht ein Aussluß niederster Instinkte, sondern ein durchaus berechtigtes gefundes Gefühl, wenn das Volk sich dagegen wehrt, von Fremden regiert zu werden. — Wir Juden würden uns die Zumutung doch sehr verbitten, an die Spize einer jüdischen Gemeinde Nichtsuden zu stellen . . Nicht daraus erwächst den Juden ein Vorwurf, daß er Jude ist und als solcher dem Deutschtum ewig fremd gegenüber steht, sondern daraus, daß der Jude die ungeheuerliche Anmaßung besaß, sich bei dieser Sachlage an die Spize des Staates zu stellen."

Weltbühne Nr. 37/1922, Pseudonhm Nietssche. "Die Juden sind aber ohne allen Zweisel die stärtste, zäheste und reinste Kasse, die jetzt in Europa lebt; sie ver-

zähefte und reinfte Raffe, die jest in Europa lebt; fie verftehen es, felbft noch unter den schlimmsten Bedingungen, fich durchzusesen."

Jüd. Rundschau Nr. 53/54. 1922.

"Jeder weitschauende, großzügige Politiker versteht heute, daß die Judenfrage ein Stück Weltproblem ist und daß ihre Lösung eine notwendige Voraussetzung für die Beruhigung und die kulturelle Konsolidierung der Welt ist ... Das jüdische Volk muß einen Ort haben, wo es frei seine schöpferischen Kräfte entfalten kann ..."

Dr. Guft. Wittfowsth (Judische Presse Nr. 9, 1915):

"... An Stelle einer sestgefügten durch sittliche Kraft und Tradition zum Herrschen berusenen Regierungsgewalt eine Oligarchie ehrgeiziger Advostaten, gewissenloser Geldmacher und bestaten, gewissenloser Geldmacher und bestoch ener Journalisten, — so sieht in Wahrheit das politische Jeal aus, von dem der Jude in seiner ideologischen Verblendung den Aufstieg der Menschheit zu höherer Gesittung, die Besteiung aus eigener Kot ershofte... Im Interesse des Deutschtums wie des Judentums ist eine Entwirrung des jüdischeutschen Kulturgemisches ersorderlich. In deutschen Dingen deutsch, in jüdischen Dingen jüdisch... Dabei soll und wird der Wille zum Judentum mit unverminderter Krast wirksambleiben ..."

Segall (Die beruft. und soz. Verhältnisse der Juden in Deutschland, Berlin 1912):

"Weil jett ein großer Teil der westlichen Juden von der abendländischen Kultur aufgesogen wird, so wartet das gesetzeue Judentum sehnsüchtig auf die Rekrusten aus dem Osten für den Kampf zur Erhaltung des jüdischen Bolkstums."

Max Marcuse ("Diskussion", Juli 1913) weist auf die Notwendigkeit hin, "daß Westeuropa, insbesondere Deutschland, gegen die Zuwanderung der Juden aus den

östlichen Ländern sich wehrt."

Friz Mauthner (ebendort): "Die abendländischen Juden und die abendländischen Antisemiten müssen eine solche Sperrung wünschen."

### Wie ist die Judenfrage zu lösen?

er Zusammenbruch Deutschlands hat das Judentum auf den höchsten Sipfel der Macht erhoben. Während es seither nur insgeheim der Lenker unserer Geschicke war und vorsichtig hinter den Kulissen blieb, hat es nunmehr auch die öffentliche Gewalt an sich gerissen. Sestührte proletariat, als dessen Wortführer es sich gebärdet, hat es sich zum Leiter der Kepublik ausgeschwungen. Wichtigste Regierungs-Posten sind von Juden beseht; wo nicht Kasseirungs-Posten sind von Juden beseht; wo nicht Kasseirungs-Posten sind von Juden beseht; wo nicht Kasseirunge. Seheimjuden und blind ergebene Wertzeuge des Judentums. Deutschland ist im Begriff, entdeutscht zu werden. Der ehemalige Kaiserliche Staatssekretär des Keichs-Kolonialamts Dern burg empfahl in der argentinischen Zeitung "Prensa" (1. 10. 22) als einziges Mittel, wodurch Deutschland zur Kuhe kommen könne — die Auswanderung aller nationalen Elemente!

Die betrogene Arbeiterschaft wird von Tag zu Tag deutlicher erkennen, daß sie ihre Haut für fremde Interessen zu Markte trägt. Das nichtarbeitende Judentum hat niemals ehrlichen Anteil an den Arbeiter-Angelegenbeiten genommen, wohl aber hat es erkannt, daß die naiven Massen sieh gut dazu benutzen lassen, um einen Sturmbock gegen die alten Autoritäten abzugeben — gegen jene Mächte, die dem Weltherrschafts-Traum des Judenvolkes noch hemmend im Wege standen: Die Monarchie, das Heerwesen und die kirchliche Gemeinschaft. Zu diesem Zwecke hat es die Massen umschmeichelt und ihnen maßlose Versprechungen gemacht — Versprechungen auf Kosten des nichtsüchsen Bürgertums. Denn an einem Ziele hält das Judentum unerschütterlich

fest: an der Enteignung der gesamten nichtjüdischen Menschheit. Nach talmudischer Aufsassung gehören alle Süter der Welt von Nechts wegen den Juden, und jedes Mittel ist erlaubt, sich in den Besitz der fremden Habe zu sehen. Einen Weg, zu diesem Ziele zu gelangen, bildet die Aufreizung des Proletariats gegen allen nichtjüdischen Besitz. Das Schlagwort lautet "Sozialisserung" oder "Kommunismus"; in Wahrheit handelt es sich um die Uebersührung alles Eigentums in die jüdische Oberschoheit. Denn da sich die Hebersährer haben, so beseutet die "Diktatur des Proletariats" in Wahrheit nur die Diktatur des Judentums. Rußland, Ungarn und

München lieferten bereits den Beweis dafür.

Es könnte befremden, daß das Judentum, obwohl es nach Vorherrschaft strebt, dennoch überall die demokratischen Grundsätze befürwortet. Es weiß genau, daß es dabei nichts ristiert. Unter Demokratie verstehen die Juden nicht eine ehrliche Volksherrschaft, als vielmehr die Beseitigung aller Autoritäten und aller festen Orga= nisationen, um eine Auflösung in machtlose Ginzel= gruppen und völlige Zersplitterung der Volkstraft einzuleiten. Daher das Schwärmen für das Räteshstem, das gleichsam jede Gemeinde und jeden wirtschaftlichen Betrieb in eine kleine Sonder-Republik verwandelt, ein Zustand, der zugleich dem Chrgeiz der kleinen Gernegroße und Privat-Thrannen schmeichelt und es ermöglicht, überall bestechliche Elemente an die Spike zu bringen. In dieser zerfahrenen und atomisierten Gesellschaft würde es dann dem Judentum, als der einzigen fest organisierten Gruppe, ein Leichtes sein, seine Ziele durchzuseten. Es wird seine geschickten Ueber-redungs-Künstler überall in diese haltlosen Sondergrüppchen entsenden oder zungengewandte und skrupellose käufliche Subjekte als Alleinherrscher einsetzen, und alles wird im Sinne Juda's geleitet werden. Die verblödeten Massen werden leicht zu überzeugen sein, daß der Jude mit seiner "überlegenen Intelligenz" den berufenen geisti=

gen Führer der Masse darstelle und darum überall in die leitenden Stellungen, in die Verwaltung und Kassensührung gehöre. So wird sich eine Proletarier-Republik unter jüdischer Allmacht herausbilden, die zwar dem Volke den trügenden Schein einer Selbstregierung vorspiegelt, in Wahrheit aber nichts anderes ist als ein neues welt-umsassendes Königreich Juda. Das Spiel wird gelingen, wenn der Bolschewismus vorher alle nichtsüdische Intelligenz, soweit sie sich nicht freiwillig in den Dienst Judas stellt, ausgerottet hat. Die Massensubschlachtungen an Bürgerlichen in Kußland sind das Borspiel dazu.

So wird, wenn Juda seinen Willen durchsett, die Welt ein großer nomineller Freistaat werden, in dem das Gerede über Freiseit, Fortschritt und Volksrechte zum Neberdruß erdröhnt, der aber in Wahrheit nichts anderes darstellt als die unansechtbare Oberherrschaft des Judentums über ein verblödetes und verknechtetes Proletarier-Volk, das in tierischer Stumpsheit seine Dienste unter jüdischem Joch verrichtet. Um alle menschliche Freiheit, um jeden geistigen und seelischen Ausschwung der Völker wird es dann geschehen sein. Es wird sich annähernd erstüllen, was der Talmud seinen Anhängern verspricht: "Es wird die Zeit kommen, da jeder Jude 2800 Knechte hat\*)."

Es ift also ungefährlich für die Juden, die Demokratie und den Kommunismus zu predigen. Beide sind nur ein Umweg zur Aufrichtung der jüdischen Weltherrschaft mit Hille des betörten Proletariats. Auch der englische Bericht-Erstatter des londoner "Globe", der während der Revolution in Rußland weilte, berichtete seinem Blatt: "Bolschewismus ist der Weg zur Enteignung der christlichen Nationen durch die Juden der ganzen Welt." Die jüdischen Kapitalisten haben seitens der aufgehetzen Proletarier-Massen nichts zu fürchten; sie sind die Geldgeber des Bolschewismus, kaufen sich dadurch los und haben

<sup>\*)</sup> Falfut Schimoni zu If. f. 56. 4. — Siehe Rohling: Talmud-Jude. S. 66.

außerdem die ganze Bewegung durch die jüdischen Führer in der Hand. — Die Hebräer waren auch in Deutschland die Anstister der Revolution; der Dolchstoß, den der blinde Hödur, die dem vaterländischen Gefühl entfremdete Masse, in den Kücken unserer kämpsenden Front führte, war von

jüdischer Hand geleitet.

Es gibt daher nur einen Weg, die Völker aus dem jüdischen Banne zu erlösen. Solange sich das Judentum nicht allein auf seine Geldmacht und die Beherrschung der öffentlichen Presse stützen, sondern auch noch die betörte Arbeiterschaft der ganzen Welt für seine Sonderschteressen ins Tressen sühren kann, bleibt es unüberwindlich. Den Juden das erwucherte Geld weg zu nehmen, ist aussichtslos, solange das verblendete Proletariat dem General-Wucherer den Kücken deckt. Bleibt nur die Aufgabe, die Arbeiter über das hinterhältige jüdische Doppels

spiel aufzuklären.

Alle Mittel muffen zuhilfe genommen werden, die zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum fünstlich gegrabene Kluft zu überbrücken. Der Jude wußte wohl, was er tat, als er die Nationen in zwei feindliche Lager spaltete, die sich nun unversöhnlich befehden und dadurch sich wider= standslos dem judischen Ränkeschmied auslieferten. Bürgerliche Nachläffigkeit, die alles achtlos geschehen ließ, was der Hebraer mit den arbeitenden Schichten anstellte, hat das Nebel verschlimmert. Auch allerlei Dünkel und Vorurteile auf bürgerlicher Seite haben manches verschuldet. Sier ist vieles wieder gut zu machen. Es gilt, in der Arbeiterklasse das Zusammengehörigkeits-Gefühl mit den übrigen Volksschichten wieder zu erwecken und das nationale Bewußtsein in ihnen zu stärken. Bürgerliche und Arbeiter muffen erkennen, daß wir als Brüder eines Volkes, als Menschen des gleichen Stammes und Blutes untrennbar an das gleiche Schicksal gekettet sind und alle mit einander entweder aufsteigen oder verfinken, gedeihen oder verderben. Wer hierzu mithilft, der tut ein gutes Merf.

Cinstweilen — bis diese große Zusammenfindung ermöglicht wird — gilt es, durch private Initiative den Einsluß der Juden nach Möglichkeit zu brechen. Dazu führen drei Wege: Die Einschränkung der jüdischen Bevormundung auf geistigem Gebiete; die Meidung der jüdischen Geschäfte und die Kücknahme der deutschen

Gelder aus judischen Banken.

Die Masse unseres Volkes steht im jüdischen Geistes= bann, solange sie ahnungslos die judischen Kreß-Erzeugnisse genießt, judisch geleitete Theater und Kinos besucht und selbst an den Hochschulen ihr Wissen sich aus judischen Sänden reichen läßt. Darum ist Aufklärung über die Prehmachenschaften die erste Vorbedingung zur geistigen Genefung. Selbst die Mehrheit der Gebildeten hat zumeist keine Ahnung davon, daß sie ihre tägliche Geistesfost von Hebräern bezieht.\*) Ebenso ist Aufklärung über die Theater, die Künste und die Hochschulen notwendig. Ferner foll man unser Volt dazu erziehen, jüdische Geschäfte zu meiden. Es ist eine Anstands= und Chrensache! Die Hebräer bekennen sich unverhüllt als unsere haßerfüllten Feinde, die es auf unsere Auspowerung und Unterjochung abgesehen haben. Wer Keinde unterstützt, der begeht einen Volks- und Landesverrat. Wie die Juden zäh zusammenhalten und sich gegenseitig fördern, so muß auch der Deutsche zu den Seinen stehen. Darum ist es leichtfertig und pflichtvergessen, wenn der Deutsche sein Geld in judische Geschäfte und Warenhäuser trägt, dadurch die Judenmacht stärkt und zugleich seinem Mitbruder, dem deutschen Geschäftsmann, die Eristenz untergraben hilft.\*\*)

\*\*) Tiefe Einblicke in das jüdische Geschäfts-Unwesen gewährt die Schrift "Das Rätsel des jüdischen Erfolgs" von F. Roderich-Stoltheim. Sie zeigt, wie der Hebräer durch ver-

<sup>\*)</sup> Ein im Hammer-Verlag erschienenes Flugblatt: "Wer schreibt unsere Zeitungen?", das die auf S. 345—360 dieses Buches mitgeteilten Tatsachen enthält, leistet gute Diensteiterzu. Umfassender ist die Schrift: "Geistige Unterzochung" aus dem aleichen Verlage.

Die Macht der judischen Banken beruht im wesentlichen mit darauf, daß deutsche Sparer und Kapitalisten ihr Vermögen ihnen anvertrauen. Die sogenannten Depositen, d. h. die Geld-Einlagen der Kundschaft, übersteigen das eigentliche Stammkapital der Banken meist um ein Vielfaches; und mit diesem fremden Gelde betreiben die Banken ihre gewinnbringenden Geschäfte. Wollten die deutschen Kapitalisten nicht mehr gedankenlog ihr Geld in Judenbanken einlegen, so würden diese an Macht erheblich einbüßen. Die Vorstellung, die jüdischen Großbanken wären bei Staatsanleihen usw. nicht zu entbehren, ift ein von jüdischer Seite geflissentlich verbreiteter Aberglaube. Ein einfaches Rechen-Crempel widerlegt ihn: Das Stammkapital der deutschen Großbanken belief sich vor dem Kriege auf rund 4500 Millionen Mark; hingegen verfügten die deutschen Gemeinde-Sparkassen damals allein schon über ein Einlage = Kapital von 191/2 Milliarden, das sich während des Krieges auf 23½ Miliarden erhöht hat. Würden die deutschen Gemeinde-Sparkassen zentralistisch zusammen gefaßt und deren Funktionen entsprechend erweitert, so ware mit einem Schlage ein nationales Finanz-Institut geschaffen, das alle jüdischen Großbanken entbehrlich machte. Auch Staats-Anleihen würde dieses neue Finanz-Institut leicht unterbringen fönnen, wie ja die österreichischen Post-Sparkassen wiederholt erhebliche Teile der Staatsanleihen auf sich aenommen haben.

Zu alledem aber bedarf es zunächst der Verbreitung neuer Einsichten. Solange unser Volk die ihm drohende Gefahr nicht kennt und kein Verständnis für das verschlagene Wesen des Juden besitzt, wird man vergeblich von ihm erwarten, daß es das Judenjoch abschüttelt.

schlagene Methoden des Handels nicht nur den arischen Kaufsmann überflügelt, sondern zugleich, besonders durch sein Bershalten zur Frauenwelt, schwere sittliche und rassische Schädisgungen an unserem Bolke verübt.

Das Unterliegen der Nationen vor dem kleinen Volk der Juden ist nicht lediglich eine Wirkung jüdischer Geistes= und Willens-Neberlegenheit, als vielmehr eine Folge der völligen Verkennung der Sachlage seitens der arischen Völker. Der Jude steht seinerseits dewußt als Feind unter uns; sein Sippschafts-Gesetz verpslichtet ihn, in uns Fremdlinge und Feinde zu sehen, in deren Mitte er unerkannt sich zu bewegen hat, um sie zu überlisten und auszurauben. Er sührt einen bewußten Krieg gegen alle, sedoch — wie sein Gesetz ihm gebietet — "gedeckt durch

falsche Flagge".

Arischer Brauch ist es seit ältesten Zeiten, dem Gegner die Fehde offen anzusagen, den "Krieg zu erklären". Seimlicher Ueberfall gilt als ruchlos. Dieser Brauch wurzelt so tief im arischen Wesen, daß die Möglichkeit, es könnte einmal anders geschehen, gar nicht in die Köpfe hinein will. Juda sührt seit Jahrtausenden gegen die arische Menschheit diesen unangesagten, für die meisten unerkennbaren Krieg. Gutherzig und arglos öffnete unser Volk dem Gegner alle Psorten, Herz und Tasche. Ohne nennenswerten Kraft-Auswand gelangte der Feind in Besitz der bedeutendsten Stellungen. Wir überließen ihm sorglos unsere materiellen und idealen Güter, sahen in ihm einen Lebens-Genossen, dem wir Vertrauen schuldig zu sein glaubten, da er anscheinend bisher unter ungerechten Vorurteilen gelitten hatte. Wir unterdrückten die heimliche Stimme, die uns vor ihm warnte.

So wurden wir das Opfer unseres Bertrauens und dulden nun noch den Spott des listigen Fremdlings. Er rühmt sich seiner Ueberlegenheit, prahlt mit seinem Siege über die törichten Bölker; und der Schein gibt ihm recht: er hat den Ersolg auf seiner Seite.

Aber kann hier ernstlich von einem Siege die Rede sein? Haben wir ihm nicht alles ohne einen ernstlichen Bersuch der Gegenwehr ausgeliefert? Jst der Dieb, den wir ohne Argwohn in unser Haus luden und der unser Bertrauen mißbraucht, ein Sieger? Kulturleben beruht wesentlich auf Bertrauen, auf Gegenseitigkeit und Semeinsinn. Ohne Vertrauen zu den Nebenmenschen könnte der Bauer seine Saaten nicht auf die offenen Felder streuen; ohne Vertrauen der Kaufmann seine Waren nicht durch weite Länder schieden. Sesete können nur abschrecken und strasen, sie beziehen sich auf Ausnahmen; das vielgestaltige tägliche Volksleben ist ohne Treu und Slauben und persönliches Chrysesühl nicht denkbar.

In diese vertrauende Menschheit trat der Jude als heimlicher Verräter und mißbrauchte das Vertrauen auf Schritt und Tritt. Es kann nicht eher anders werden, als bis Jeder das Verhältnis zum Juden richtig erkennt

- bis er in ihm den Feind sieht.

Volks-Belehrung ist sonach der erste Schritt zur Besserung der Lage. Da eine wohlseile volkstümliche Pressenicht zur Versügung steht und deren Schaffung viele Jahre in Anspruch nehmen würde, müssen wir uns mit Mitteln helsen, die ohne viel Kosten anwendbar sind und rasch in breite Schichten dringen. Das sind: volkstümliche belehrende Flugblätter. Auch wohlseile Schriften und Bücher, die über die Judenfrage belehren, gibt es heute in reicher Auswahl. (Siehe Verzeichnis im Anhang.) An ihrer Verbreitung mitzuwirken ies benefien Untergang verhüten will. Zeder gewissenhaste Deutsche, der sich für das Schickal seines Volkes mitberantworklich fühlt, sollte sich am Ende jeder Woche fragen, was er in dieser Zeit für sein Volk getan hat.

Pessimismus, der da spricht: Alle alten Kulturvölker sind an der Judenseuche zugrunde gegangen, wie sollten wir vor diesem Schicksal bewahrt bleiben? — ist nicht berechtigt. Die Gefährlichkeit und Unwiderstehlichkeit des

<sup>\*)</sup> Solche erscheinen u. a. bei der Deutschen Erneuerungs-Gemeinde (Leipzig, Königstraße 17). Auch die Sonderdrucke aus dem "Hammer" bilden einen wohlseilen und wirksamen Aufklärungsstoff.

Judentums beruhte bisher darauf, daß sein Wesen und seine verderblichen Methoden von den Völkern nicht klar erkannt wurden. Erst deutsche Forscher haben volles Licht in das Dunkel gebracht und das Judenwesen völlig entsarvt. Ein Feind aber, der in seinen Cigenschaften und seinen Absichten vollauf durchschaut ist, verliert an Sesährlichkeit. Im Deutschen sindet der Jude seinen starken, überlegenen Gegenpol. Das fühlt er recht wohl; darum ist kein Volk in der ganzen Welt ihm so verhaßt wie gerade das deutsche. So wurde der große Weltkrieg angezettelt zur Vernichtung des verhaßten Deutschtums. Der Ansschlag ist mißlungen.

Die unüberwindliche deutsche Kraft, die vor allem in aeistigen Zonen wurzelt, wird sich trot aller Ketten, die die Feinde ihr anzulegen trachten, wieder empor ringen und mit der Ueberwindung des alten verbrecherischen Tschandalentums der Völkersreiheit und Kultur den höchsten Dienst erweisen.

Die letzte Lösung des Judenproblems kann nur in einer völligen Ausscheidung aller Juden aus dem arischen Bölkerleben gesunden werden. Sin Kompromiß ist ausgeschlossen. Wer die Möglichkeit für annehmbar hält, einzelne Juden unter uns zu dulden, der hat das Wesen der Judenfrage noch nicht begriffen. Es ist eine Frage auf Tod und Leben. Wir müßten Blödlinge sein, jemandem, der bekennt, daß er nach unserem Gut und Leben trachtet, noch länger Gastrecht in unserem Hause zu gewähren.

Der Cinwand, es sei ein Zeichen von Schwäche eines Volkes, wenn es dem jüdischen Wesen nicht widerstehen könne, ist versehlt. Es handelt sich hier um das Gleiche wie bei einer ansteckenden Krankheit und bei der Uebertragung von Fäulnispilzen. Ein einziger Pestkranker kann tausend Gesunden die Pest bringen; ein einziger sauler Apfel im Korb kann seine Fäulnis auf hundert gesunde Aepfel übertragen; die hundert gesunden aber können den saulen nicht wieder heil machen.

Ein Umstand allein schon muß die völlige Ausscheidung des Juden bedingen: sein verderblicher Einfluß auf die Frauenwelt.\*)

Kein Volk, das dauernd Juden unter sich duldet, kann gesund bleiben; es wird an seelischer und physischer Ent-

artung zugrunde gehen.

Zugleich aber ist uns die Judenfrage ein starker Anstrieb zur Selbstprüfung und Selbstläuterung. Der Jude konnte unter uns nur so mächtig werden — durch unsere Schwächen. Alles Riedrige, Faule und Feige an uns gab für ihn einen Wurzelboden ab. Der Jude lebt von den Schwächen und Lastern der Menschen; dem Aufsrechten, Mutigen und sittlich Starken gegenüber ist er machtlos.

In der Lehre des Antisemitismus liegt ein gewaltiger moralischer Ansporn. Mit der Aufflärung über das Judenwesen verbinden wir zugleich ein wichtiges er= zieherisches Moment. Heute wirkt der Jude durch Beispiel und Ansteckung sittenverderbend; sein materieller Er= folg verleitet zur Nachahmung. Seht sein geschäftlicher Erfolg allmälig zurück, weil sich die Zahl derer vermindert, die seinem trügerischen Wesen Vorschub leisten, so wird sich auch die verjudete Gesinnung, die sich leider tief in unser Volk eingeschlichen hat, verlieren. Den Juden ablehnen, heißt die Unsittlichkeit ablehnen, die Moral-Begriffe erhöhen. Heute wird aller Sittlichkeit in Ge= sicht geschlagen durch eine Lebenspraxis, die dem Juden, der das Gegenteil aller sittlichen Lebens-Auffassung darstellt, Ansehen, Macht und Reichtum verschafft.

Mit dem Juden lernen wir zugleich die jüdischen Eigenschaften verachten und ihr Gegenteil schätzen. Denn der geistige und sittliche Fortschritt liegt für uns gerade in entgegengesetzer Richtung, als wohin der Jude heute das Volk führt.

<sup>\*)</sup> Bergleiche das entsprechende Kapitel in Stoltheims "Das Ratfel des jiidischen Erfolges".

Die Belehrung über das Judenwesen sollte schon in der Schule einsehen. Die Schule, die die Pflicht hat, die Jugend mit allem zu wappnen, was der Lebenskampf er= fordert, vor allen Feinden und Giften des Lebens zu warnen, darf ihr den gefährlichsten Lebensfeind nicht verschweigen. Durch Versäumnis dieser Pflicht hat sie bis heute unbewußt geholfen, unser argloses Volk dem Hebräer auszuliefern. Nichts brachten wir aus ber Schule mit, was uns bestähigt hätte, sein wahres Wesen zu erkennen; eher waren alle Instinkte nach dieser Rich= tung eingeschläfert. Der allgemeine Humanitäts-Wahn entwaffnete uns gegenüber dem Juden. Freilich waren die Lehrer dabei selber das Opfer herrschender Anschauungen und irregeleiteter Erziehungs-Methoden. Der flösterliche, entmündigende, orthodoxe Geist in den Lehrer= Seminaren mußte die fünftigen Volkserzieher, in denen sich die beste Kraft und Tüchtigkeit des kleinen, strebenden Mittelstandes verkörpert, gegen den Staat, der solche Formen duldete, aufbringen. Hier setzte das Judentum mit seinen Freiheits-Phrasen geschickt ein; aus Auflehnung gegen bürokratischen Zwang verschrieb sich die Volksschul-Lehrerschaft der Demokratie, erlag in deren Banne der Entnationalifierung und wurde, ahnungslos, die eifrigste Schutztruppe des in den Phrasennebel der Freiheitlichkeit sich hüllenden Judentums. So hat diese tüchtige Kraft des nationalen Tebens sich, wenn auch unbewußt, schwer an unserem Volke verfehlt; durch Aufklärung über das Wesen der verjudeten Demokratie einerseits, über die Pflichten zu nationaler Gemeinbürgschaft andererseits aufgeklärt, wird sie unschwer der letzteren gewonnen werden können. Ohne völkisch gesinnte Lehrer= schaft kein deutsches Volkstum.

Die Schule selber würde dadurch einen lebendigeren Seist erhalten und sich nicht mehr auf das Auswendigsernen des schon einmal Gedachten und von vielen Gewußten beschränken. Ja, das Bestreben, den Geist der Jugend sast ausschließlich in die Vergangenheit zu lenken, macht viele völlig blind für die Gegenwart. Ihr Geist

weilt in Jerusalem, Hellas und Rom, in grauer Vergangenheit, und weiß kein Verhältnis zu dem Leben der Tat zu finden, das sie umgibt. Sie tappt daher blindlings in alle Fallen. Wäre der Sinn unserer gebildeten Rlassen durch eine einseitige Geistesschulung nicht so gründlich irregeleitet: die Judengefahr hätte sich niemals zur heutigen Größe auswachsen können. Es ist ja das merkwürdige Kennzeichen dieser verirrten Bildung. daß sie an einer Reihe der wichtic ten Lebens-Erkenntnisse bisher achtlos vorübergegangen ist. Es darf wohl behauptet werden, daß ein Großteil unserer Gebildeten von all den Tatsachen, die in den Kapiteln dieses Buches ge= schildert sind, bis jest überhaupt nichts weiß. Zum min= desten haben sie versäumt, die befremdlichen Erscheinungen des heutigen Lebens auf ihren Ursprung hin zu unter-

iuchen.

Es bedarf einer gründlichen Schul = und Erzie = hungs=Reform, wenn wir wieder ein lebens= tüchtiges Geschlecht um uns sehen wollen. Solange die neuen Erziehungs-Anstalten noch nicht geschaffen sind die jetigen Machthaber von Juda's Gnaden werden selbstverständlich hierfür nicht zu haben sein — so lange wird man gut tun, möglichst viele geweckte Knaben der heutigen Schul-Schablone zu entziehen, um unverbildete Beister zu erhalten, die neugestaltend in die Zukunft ein= greifen können. Man sollte sich an den Grundsat halten: nicht zuviel erziehen und schulen; gesunder Geist schult sich felber. Es ist Vermessenheit, daß wir in unserer geringen Renntnis von den Entwicklungs-Geseken des Menschengeistes so zwangsmäßig an der jungen Geistespflanze herumbiegen, sie in Formen zwingen, die ihr ganz wider= natürlich find. Wir ziehen so nur kranke und verkrüpvelke Gewächse groß. Mehr freies Wachstum gewähren! follte der erste Grundsatz der Schule lauten.

Ein geistig unverkümmertes Seschlecht aber wird leicht mit dem Juden sertig werden. Warum nur mußten wir so täppisch in die natürliche Entwicklung des Menschengeistes eingreisen? Fast sieht es aus, als wäre bisher im Juden-Interesse der lebendige Geisteswuchs unseres Geschlechts erstickt worden. Schule und Kirche haben mitgeholsen, unser Volk ohnmächtig in die Hände des Juden zu liesern. Jede Unsreiheit, jede Unterdrückung der Natur arbeitet dem Judengeist in die Hände. Der Jude lebt von der Verkehrtheit, Unvernunst und Widernatürslichkeit des Menschen-Geschlechts.

Aus dem Gefühl des Gegensates zum Judenwesen erwächst schließlich auch eine Festigung des völkischen Bewußtseins, und ohne dieses kann ein Bolk nicht skark und gesund bleiben. Lagarde hat Recht: Wird Deutschland so voll von Deutschtum sein, wie ein Ei voll ist von seinem Inhalt, so wird sich für das Judentum kein Platz mehr

darin finden.

Wir wollen die Juden nicht totschlagen und ihnen nirgend Sewalt antun, aber ihnen in aller Ruhe und Bestimmtheit erklären: eures Bleibens unter uns ist nicht mehr! Ihr stört uns in unserer naturgewollten Entsfaltung, wie ihr euch nach eigenen Seständnissen auch durch uns in eurem Wesen gestört fühlt. Also: reinliche Scheidung! Wir wünschen euch ein glückliches Sedeihen auf eigener Scholle — sei es in Palästina, in Mesopostamien, auf Keusunea wer in Madagaskar; aber unter uns könnt ihr nicht mehr geduldet werden.

Da die Lösung der Judenfrage alse europüschen

Da die Lösung der Judenfrage alle europä schen Bölker künstig in steigendem Maße beschäftigen wird, so ist sie eine internationale Angelegenheit. Sier wird ein neuer Bölkerbund seine praktische Bedeutung erweisen, indem er den Juden endlich das von ihnen ersehnte eigene Baterland verschafft und so Menschen, Bölker und Staaten von dem eigentlichen und einzigen Welk-Frieden-

ftörer befreit.

Seinem Abgange folgt der Völker- und Weltfrieden

auf dem Fuße.

#### Die Protokolle der Weisen von Zion.

Unter diesem Titel erschienen vor drei Jahren fast gleichzeitig in Deutschland (Berlag Auf Borposten = Char= lottenburg) und in England (Verlag Ehre & Spottiswood), bald danach in Amerika Nebersetzungen einer rusfischen Schrift, deren Verfasser ein Professor N il u & war. Sie will Protofoll-Auszüge über Geheimsitzungen ent= halten, die neben den öffentlichen Sitzungen des 1. Ziv= nisten-Kongresses 1897 hergingen. Diese Auszüge sollen in einer Abschrift der russischen Geheimpolizei in bande gefallen fein. Im Ruffischen erschien die Schrift um die Jahrhundertwende, verschwand aber bald, wohl durch jüdischen Aufkauf. Ein Exemplar davon kam 1906 an das Britische Museum und ist dort registriert, blieb jedoch unbeachtet, ebenso wie ein anderes, das in den Besit der amerikanischen Regierung kam. Jedenfalls ist die Entstehung der Schrift schon vor zwanzig Jahren un-

anfechtbar.

Nach der Veröffentlichung entstand zuerst ein betretenes Schweigen. Als das übliche Totichweigen nichts nütte, erklärte die jüdische Presse die "Protokolle" teils für "Fälschung", teils für das "Werk eines Wahnsinnigen". Eine Durchsicht ergibt ohne weiteres, daß beide Bezeichnungen nur Ausfluß arger Berlegenheit find. "Prototolle" enthalten die Magnahmen und Mittel, mit denen das Judentum sein Ziel der politischen, finanziellen und geistigen Weltherrschaft teilweise schon erreicht hat, oder noch zu erreichen bestrebt ist. Jeder Sat der "Protokolle" wird durch Handlungen und Tatsachen der Welt-Creignisse als wahr erwiesen. Vieles, was bei ihrer Riederschrift noch Zukunftsziele waren, um die nur wenige Eingeweihte wissen konnten — wie z. B. der Ausbruch des Weltkrieges — hat sich seitdem erfüllt: wenn die "Protokolle" gefälscht wären, müßten fie das Werk eines in die verborgensten Tiefen der jüdischen Seele und ihrer Zukunftspläne eingedrungenen Sehers, nicht "Wahnsinnigen" sein. Diese Annahme ist mehr als un= wahrscheinlich. Die völlige Uebereinstimmung der Protokolle mit den Creignissen läßt für jeden vernünftig Denkenden nur den Schluß zu, daß sie echt, also jüdischen

Ursprungs sind.

Wie peinlich es den Juden sein muß, ihren Plan der Welf-Unterjochung verraten und veröffentlicht zu sehen, ist zu verstehen. Un der Hand der Protokolle erscheinen alle die sonst unerklärlichen unheimlichen Geschehnisse der letten Jahrzehnte, die innen- und außenpolitischen Umwälzungen in ihrer wahren Bedeutung: nach Plan, Mitteln und Zielen das einheitliche Werk der bei wenigen Personen zusammenlausenden und von ihnen geleiteten Gesamkkraft des Judentums aller Länder. Diese Bloßlegung nimmt aber seinen Plänen den größten Teil ihrer Kraft; ein allseitiges Bekanntwerden bedeutet das Scheitern dieser Pläne an der Abwehr der endlich sehend gewordenen Bölker.

Einige Proben werden jeden denkfähigen Beobachter der Zeit-Ereignisse in den Stand sepen zu urteilen, ob

die Protokolle mahr oder gefälscht find.

"Um über die öffentliche Meinung zu herrschen, ist vor allem nötig, sie durch Behandlung vieler widerstreitender Ansichten von den verschiedensten Seiten aus so zu verwirren, daß die Ungläubigen sich in dem Labhrinthverirren und so zu dem Schlusse kommen, daß es am besten ist, überhaupt keine Meinung über politische Fragen zu haben."

"Dies ist das erste Geheimnis. Das zweite besteht darin, die Enttäuschungen der Menschen in ihren Gewohnheiten, Reigungen und Lebensweisen so zu bermehren und zu steigern, daß niemand sich mehr in dem Chaos zurecht sindet und daß folglich die Menschen alles gegen-

seitige Verstehen verlieren." (5. Prot.)

"Will man einen zweckmößigen Aktionsplan ausarbeiten, so muß man die Semeinheit, Wankelmut und Unbeständigkeit der Masse in Betracht ziehen . . . Man muß sich gegenwärtig halten, daß die Krast der Nassen blind, unvernünftig und verstandlos ist, geneigt, jest auf Kechts, jest auf Links zu hören. . . .

Unser Triumph ist uns erleichtert worden, weil wir bei unseren Verbindungen mit der für uns unentbehr= lichen Masse stets auf den empfindsamsten Saiten des menschlichen Geistes spielten, auf Vorteils-Streben, Begehrlichkeit und den unersättlichen materiellen Begierden der Menschen."

"Die Ungläubigen sind wie eine Schafherde . .

(11. Prot.)

"Um sie daran zu hindern, irgend etwas klar bis zu Ende zu denken, werden wir ihre Aufmerksamkeit auf Bergnügungen, Spiele, Zeitvertreibe, Aufregungen und öffentliche Häuser ablenken. Diese Interessen werden ihren Geist vollständig von Fragen wegziehen, um die wir

sonst mit ihnen kämpfen müßten. . . .

Leute aller möglichen Richtungen und Lehren sind in unseren Diensten, Berteidiger der Monarchie, Demofraten, Sozialisten, Kommunisten und andere Utopisten. Wir haben fie alle an's Werk gestellt. Jeder einzelne von ihnen unterwühlt auf seine Beise den letten Reft von Autorität, versucht, jede bestehende Ornung über den Alle Regierungen sind von diesen Haufen zu werfen. Bestrebungen erschüttert worden" . . . (9. Prot.)

"In Wirklichkeit liegen keine hinderniffe mehr vor uns. Unsere Ober-Regierung hat eine jo außer-gesetliche Stellung, daß sie mit dem fraftvollen und starken Worte "Dittatur" benannt werden kann. Mit voller Bewußtheit kann ich sagen, daß gegenwärtig wir die Gesetgeber find." (9. Prot.)

"Wir haben es fertig gebracht, den Geift der Gefellschaft der Ungläubigen in dem Maße zu beherrschen, daß Alle die Welt-Geschnisse durch die gefärbten Brillen

sehen, die wir ihnen auffeten.

Die Beherrschung des öffentlichen Geistes haben wir gegenwärtig schon soweit erreicht, daß die Presse alle Nachrichten nur durch einige Agenturen erhält, bei denen fie von allen Teil der Welt einlaufen." (Prot. 12.)

"Wir wollen uns hinstellen als die Befreier der arbeitenden Klassen, die gekommen sind, sie aus ihrer Unterdrückung zu erlösen, und wollen sie dazu bringen, sich unserem Heer von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten anzuschließen, denen wir wiederum unter der Maske des Prinzips einer allgemeinen Weltverbrüde-

rung unfere Hilfe leihen."

"Wir wollen Lohnerhöhungen erzwingen, doch wird dies für die Arbeiter ohne Außen sein, denn zur selben Zeit werden wir eine Preissteigerung aller notwendigen Lebens-Bedürsnisse verursachen unter dem Vorgeben, daß sie vom Kückgang des Ackerbaues und der Viehzucht herrühre. Wir wollen auch die Quellen der Waren-Produktion künstlich und tief unterwühlen, dadurch, daß wir den Arbeitern anarchistische Ideen einreden." (Prot. 6.)

"Wir hätten die bereinigte Kraft der Intelligenz der Ungläubigen und der blinden Kraft der Massen zu fürchten, aber gegen diese Möglichkeit haben wir alle Masregeln getroffen, dadurch, daß wir eine Mauer gegenseitiger Feindschaft zwischen diesen beiden Kräften errichtet haben. So bleibt die blinde Kraft der Massen

unfer Stützunkt."...

"Wir haben vermittelst der Erziehung in Prinzipien und Theorien, die wir als offenbar falsch kennen, die wir aber inspiriert haben, die Jugend der Ungläubigen irre=

geführt, verdummt und entsittlicht."

"Bis wir ohne Gefahr unseren jüdischen Brüdern verantwortliche Regierungs-Posten geben können, werden wir sie Leuten anvertrauen, deren Vergangenheit und Charakter so sind, daß zwischen ihnen und dem Volke ein Abgrund liegt." . . . (Prot. 7.).

# Namens= und Sachverzeichnis.

| Seite                                                                                  | Geite                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Abd al Dadir 40                                                                        | Bibelftellen, bemerkens=                                                     |
| Agudas Fisroel 342                                                                     |                                                                              |
| Aftienweien 363                                                                        | werte 445<br>Billroth, Prof. Th 108                                          |
| gesellichaft . 372, 374                                                                | Birnbaum, Dr 462                                                             |
| "Aftion" 463                                                                           | Bismark 82                                                                   |
| Aftienwesen 363<br>"gesellschaft . 372, 374<br>"Aktion" 463<br>Alberti (Sittenseld) 34 | Bne Brith=Orden 341                                                          |
| Alliance Asraelite Unt=                                                                | v. Bodelschwingh 137                                                         |
| verselle 327                                                                           | Borde, A. H. v                                                               |
| Americas Zacanti 220                                                                   | Börse 376                                                                    |
| " Einfluß der J. 226, 465                                                              | Börsenspekulation 378                                                        |
| Anglo Fewisch Affocia=                                                                 | Brafilien, J. in 227                                                         |
| tion 329                                                                               | Brent, S. F 49                                                               |
| Antisemitismus,<br>J. über 460, 464, 470                                               | Brügge, Frh. v 119                                                           |
|                                                                                        | Buchenberger, Minister . 142                                                 |
| Anzeigenwesen 358                                                                      | Bühne u. J 316                                                               |
| Arbeiterschaft u. J. 26, 472 ff.                                                       | 0.7                                                                          |
| Archives Fraelites 178                                                                 | Carlyle, Th 87                                                               |
| Arndt, E. M 69                                                                         | Chamberlain, H. St 139                                                       |
| Arons, Dr                                                                              | Cheskel Zwi Klötzel 465                                                      |
| Auflichtsrate 373                                                                      | Shina, F. in                                                                 |
| Aufstieg d. F. in England 209                                                          | Christlicher Staat u. J. 468                                                 |
| " in Frankreich 218<br>" in d. Ber. Staaten 225                                        | Clugny, Peter de 42                                                          |
| in d. Ver. Staaten 225                                                                 |                                                                              |
| Ausland, F. im 181                                                                     | Cohn, Oscar 392, 395                                                         |
| Ausweisungen aus Frankreich 215                                                        |                                                                              |
| Frankreich 215                                                                         | Cohn & Rosenberg 378<br>Cremieux 219, 220                                    |
| - 100                                                                                  | Cremient 219, 220                                                            |
| <b>B</b> ab, Julius 462                                                                | - x11 xx xx xx x x x x x x x x x x x x x                                     |
| Ballin 439                                                                             | Delitich, Prof. Fried 174                                                    |
| Banken u. Börsen 361 ff. 369                                                           | Deutsche Conferenz=                                                          |
| Bankgewinne im Kriege 370                                                              | Semeinschaft 329<br>Deutschenhaß . 224, 227 f.<br>Deutschland und die J. 405 |
| " nach d. Revolution 371                                                               | Deutschendub . 224, 221 J.                                                   |
| Bankenherrschaft 372<br>Bartels, Adolf 145                                             | Diebes= und Gauner=                                                          |
| Banling Caphlatt                                                                       | Sandwerf 279                                                                 |
| Berliner Tageblatt                                                                     | Dingalstast 95 80                                                            |
| 347, 354, 388, 405, 408<br>v. Bethmann Hollweg 418 ff.                                 | Dingelstedt, F 80<br>Diodorus 40, 249                                        |
| n. Octifitinin Sontinen 410 !!.                                                        | 210001115 10, 210                                                            |
|                                                                                        |                                                                              |

| Seite                                                                             | Seite                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dostojewski 196                                                                   | Geheimgesellschaften, jud. 327                                              |
| Drumont, Ed 133                                                                   | Geschichte des jud. Boltes 229                                              |
| Drumont, Ed 133<br>Dühring, E 122                                                 | Geschichte des sub Boltes 229<br>Gibbon, Sdward 89<br>Glagau, Otto 109, 380 |
|                                                                                   | Glagau, Otto 109, 380                                                       |
| Ed, Dr. J 48<br>Chebruch im Talmud . 295<br>Cherecht " " . 295<br>Cifennenger 287 | Goethe 61                                                                   |
| Chebruch im Talmud . 295                                                          | Goldberger,                                                                 |
| Cherecht " " . 295                                                                | Geh. Komm.=R 330                                                            |
| Eisenmenger 287                                                                   | Goldmann, Nachum 461<br>Goldschmidt, Dr. A 372                              |
| արտե-շրայւուցեր, <sub>3</sub> չ, ու 200                                           | Goldschmidt, Dr. A 372                                                      |
| Emissionstätigkeit 363, 368                                                       | Goldstein, Morits. 359, 469<br>Gottschall, R. v 136                         |
| England, J. in 208                                                                | Cottichall, R. v 136                                                        |
| " und Judentum 403                                                                | Couverneur von                                                              |
| Erzväter, als Kuppler 231 ff.                                                     | Mohilem 194                                                                 |
| Cfau, Sage v 233<br>Cfther 455                                                    | Mohilew 194<br>Graet, Prof. Dr 33, 178                                      |
| Esther 455                                                                        | Gründergewinne 364<br>Guntram 41                                            |
|                                                                                   | Suntram 41                                                                  |
| Fachzeitschriften 350 ff.                                                         |                                                                             |
| Fallersleben, H. v 81                                                             | Harden, Maximilian . 37                                                     |
| Falge, Bernardin v 42                                                             | Harben, Maximilian . 37<br>Hartmann, E. v 115                               |
| Felsenthal, Rabbiner . 177                                                        | vervel, Friedrich 82                                                        |
| Fernau, S 465<br>Feuerbach, Ludwig 78<br>Fichte, F. G 67<br>Fourier, Charles 74   | Heereslieferanten 216, 268                                                  |
| Feuerbach, Ludwig 78                                                              | Heine, Heinrich 31                                                          |
| Fichte, F. G 67<br>Fourier, Charles 74                                            | ", Anselma 463                                                              |
|                                                                                   | ### 147                                                                     |
| Frankf. Zeitung und                                                               | gerder, g. G 56                                                             |
| Weltfrieg 406, 408 Frant, Abolf 107                                               | verrimati, jud 465                                                          |
| grang, avolf 107                                                                  | $\mathfrak{perne}$ 418                                                      |
|                                                                                   | рев, в. б                                                                   |
| Freimaurerei u. F 336                                                             | vetaren=politit . 255, 455                                                  |
| Fried, A. F. über den                                                             | Hilfsverein                                                                 |
| Weltfrieg 405                                                                     | der deutschen J 341                                                         |
| Friedrich II 52<br>Friedrich Wilhelm I 52                                         | Hofiuden 216, 261, 267                                                      |
| Wriedring Wingerin 1 52                                                           | Sugo, Victor 78<br>Sunfalvy, P 197                                          |
| Friedensresolution 418, 420                                                       | Dunlard), \$1 191                                                           |
| Scriff Sh 440                                                                     | d'Asraeli 32                                                                |
| Fritsch, Th 149<br>Fromer, Jakob 461 f.                                           |                                                                             |
|                                                                                   | Jacobowski, Ludwig . 463                                                    |
| Gambetta 220 f.                                                                   | Jesus und die F 458                                                         |
| Gans, Prof. E 34                                                                  | Joseph in Aegypten 245, 450                                                 |
|                                                                                   |                                                                             |

| Scite                                                                                       | Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Füdisches Volksblatt                                                                        | Landsberger, H. über j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| (Judenschutztruppe) . 180                                                                   | Herrschaft 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39        |
|                                                                                             | Langbehn (Rembrandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Rahal 331                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34        |
| Rangan, Eroberung von 452                                                                   | cuitige, ~ or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43        |
| Ranitz, Antrag 378                                                                          | Auster moer ore coops -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79<br>70  |
| Rant 56                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78<br>90  |
| Kapitalismus und Presse 357                                                                 | Rengenfeldt, 2. v 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | อบ<br>อั0 |
| ", Wesen des . 361, 367                                                                     | Cathorites bubbles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87        |
| Rautsty, Karl 391, 417                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78        |
| Stuffet Steet of Courses and Courses                                                        | Cippinium Coolers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01        |
| Kanser, Dr. über Revo=<br>lution u. J 396                                                   | List, &. E. v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37        |
| Klagen über J 278 ff.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        |
| Rliiber, F. L 72                                                                            | Loeb über driftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Anigae. Frh. v 57                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68        |
| Kobligk, Staatsanwalt . 433                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72        |
| Rohl, J. G 188                                                                              | Treperate headeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26        |
| Rnigge, Frh. v 57<br>Robligk, Staatsanwalt . 433<br>Rohl, F. G 188<br>Rohn, Rabbiner Dr 179 | Luther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44        |
| Mol ntore 294, 299                                                                          | Mahler, Gustav 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21        |
| Rommune, franzonijaje . 220                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23        |
| König, Robert 89                                                                            | - weatteren D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41        |
| Rorrefponden3=<br>Bliros 349, 355<br>Korruption . 219, 224, 271                             | Manetho 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249       |
| 201108 349, 333                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215       |
| Rrieg u. die F.                                                                             | Marat 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217       |
| 210, 219, 268, 436 ff.                                                                      | Marat 2<br>Marcussohn über den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| Kriegsgesellschaften 440                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161       |
| Kriegsstatistit 436                                                                         | Mittelle troop of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171       |
| Aronprinz und die jiid.                                                                     | Maria Theresia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53<br>112 |
| Presse im Kriege 409                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173       |
| Sultur, iiid 252                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389       |
| Kulturkampf in Frank=                                                                       | Mauthner über Ostjuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 471       |
| reich 221 f.                                                                                | The state of the s | 88        |
|                                                                                             | Meinhold, W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Lagarde 127<br>Laible, H. iiber den                                                         | handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 423       |
| Talmud 289                                                                                  | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103       |
| Landau, Leop. über jüd.                                                                     | Mener, Paul (Ahasvers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Kolonisation 36                                                                             | Wanderlied)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 464       |
| ·                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

| Seite                                                                                         | Seite                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mirza Haffan Chan 41                                                                          | Renan, Ernft 217                                                                                                 |
| Mohammed 41                                                                                   | Revolution, ruffische 186<br>", französische 217, 281                                                            |
| Wolffe 75                                                                                     | " französische 217 281                                                                                           |
| Mohammed       41         Moltfe       75         Mommfen       117                           | " und J. 384, 393, 395,                                                                                          |
| wirgenigan, Bottmatter 225                                                                    | 396, 400 401 409 410                                                                                             |
| Mosse, Kurt                                                                                   | Riehl, 28. S                                                                                                     |
| Minzer, Kurt 463                                                                              | Ritualmorde 297                                                                                                  |
| Musik, J. in der 320                                                                          | Riehl, B. H 116<br>Ritualmorde 297<br>Roderich=Stoltheim . 162                                                   |
|                                                                                               | Rohling, Prof 287<br>Rohling, Prof 384, 384<br>Rumänien, J. in 201 ff.                                           |
| Napoleon 65                                                                                   | Rothschild 364. 384                                                                                              |
| National=Vüdische Ver=                                                                        | Rumänien, R. in . 201 ff                                                                                         |
| einigung 178<br>Naudh, H 94                                                                   | Ruffische Juden 185                                                                                              |
| Maudh, H 94                                                                                   |                                                                                                                  |
| Nordau, May 36                                                                                | Salinger, Justizrat 338                                                                                          |
| " über die Börse 379                                                                          | Schaffle, Alb 111, 379                                                                                           |
| OTHER TO THE TENT                                                                             | Scheer, Goh 115                                                                                                  |
| Ostinger, E. M                                                                                | Schäffle, Alb                                                                                                    |
| Dittinger, E. M 33                                                                            | Schetoemann 417, 419                                                                                             |
| Panama=Sfandal 221                                                                            | Scheibemann 417, 419 Schenk, Erasmus 43                                                                          |
| Parlamentarismus 222, 382 ff.                                                                 | Schenf, Erasmus 43 Scherer, Ph. K. 70 Schiller 64 Schloffer, Prof. F. Ch. 80 Schmidt, Julian 108 Schopenhauer 90 |
| Paulsen, Prof. Friedrich 138                                                                  | Schiller 64                                                                                                      |
| Riefferfaru 970                                                                               | Sgroffer, Prof. &. Ch 80                                                                                         |
| Pfefferkorn 276<br>Plattenzeitungen 354                                                       | Symiot, Villian 108                                                                                              |
| Bolitif it 9 200 st                                                                           | Schopenhauer 90                                                                                                  |
| Rolnich=ruifiche % 105                                                                        | Shuthan aruch . 288, 300                                                                                         |
| Preffetreihen gegen                                                                           | Schopenhauer 90<br>Schulchan aruch 288, 300<br>Schwarz, Peter 42<br>Segall 471                                   |
| Politif u. J 382 ff.<br>Polnisch-russische F 185<br>Bresserreiben gegen<br>Deutschland 359 f. | Segun 471                                                                                                        |
| Protofolle der Weisen                                                                         | Selbstbekenntniffe, jud. 176 ff.                                                                                 |
| pon Zion 495                                                                                  | ", neuere 460 ff.<br>Seneca 39                                                                                   |
| von Zion 485<br>Purimfest 456                                                                 | Sambout Bast                                                                                                     |
| 1                                                                                             | Sombart, Prof.                                                                                                   |
| Nabinowitz, Rahel 470                                                                         | 156, 223, 224, 226                                                                                               |
| AUDDUDTT WOTE ARD                                                                             | Sonntagsbeilagen 354<br>Sozialdemokratie 386                                                                     |
| Raffe 8 ff 19                                                                                 | Objustionistitute 386                                                                                            |
| Raffe 8 ff., 19 468, 470 Raffenhaß 20 ff., 465                                                | " und Ausland 388<br>" und Kapitalismus                                                                          |
| Raffenhaß 20 ff. 465                                                                          |                                                                                                                  |
| Rathenau 439                                                                                  | 390, 394<br>" und Judentum                                                                                       |
| "Religiöse Vorurteile" 15                                                                     |                                                                                                                  |
| Rathenau                                                                                      | 391, 392, 395<br>", Fiihrer der . 396, 399                                                                       |
|                                                                                               | " , Outlier ner . 580, 588                                                                                       |
| 492                                                                                           |                                                                                                                  |

| 4.0                     | Seite   | Seite                                              |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| " und Krieg             | . 413   | Verlagswesen u. J 314                              |
| " und Revolution        | . 409   | Virchow, Prof. R 105                               |
|                         | . 307   | Voltaire 53                                        |
| Steiner, Max            | . 463   | Vorherrschaft, jüd 277                             |
| Sturm, K. N             | . 82    | Vorherrschaft, jüd 277<br>Vorrechte 266, 280       |
| Südekum, Dr             |         | "Vorwärts" u. J 393                                |
| Sutor, Andreas          |         | ,                                                  |
|                         |         | <b>B</b> agner, Richard 91                         |
| Sacitus                 | . 38    | Wahrmund, Prof. A 130                              |
|                         |         | Walachei, F. in der 199                            |
| Talmud                  | . 295   | Weber, K. F 77                                     |
| " und Cherecht .        | . 295   | Beininger, Dr. Otto . 466                          |
| " und Nächstenliebe     | . 285   | Weitmann, Chaim 462                                |
| ", Giltigkeit des .     | . 286.  | Weltbühne 470                                      |
| Treitschke, H. v        |         | Weltkrieg u. J.                                    |
| Trithemius, Johann      |         | 366, 404, 405, 408                                 |
| Turnerschaft, jiid      | . 179   | Wilson=Schwindel . 421 f.<br>Wittkowski, Dr. G 471 |
|                         |         | Wittkowski, Dr. G 471                              |
| <b>U</b> llstein 34     | 48. 355 | Withblätter 353                                    |
| Universitäten, J. auf   | 326     | Wolf, Lucian 177                                   |
|                         |         | Bolff, Th 405, 407                                 |
| im Rriege " ".          | . 443   | Wolff, Th 405, 407<br>Wucher 215, 269              |
| Unterjochung der Bölke  | r 453   | " im Alt. Testament 446                            |
| Berband ber beutschen ? |         | " Talmud 293                                       |
| Berbrecher=Statistif .  |         | <b>3. 6. 6. .</b> 439                              |
| Berein zur Abwehr de    |         | Beitungswesen 345                                  |
| Antisemitismus .        |         | Zentralverein deutscher                            |
| Verfolgungen der J. 2:  |         | Staatsbürger j. Gl 337                             |
| Berfluchung ber 3. it   |         | Zionismus . 179, 342, 470                          |
|                         |         | 30la, E 121                                        |
| A. T                    | 353     | *                                                  |

# Inhaltsverzeichnis.

| •                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Sei                                                             | te |
| Borwort zur 29. Auflage                                         | 5  |
| Einführung                                                      | 4  |
| Einführung 7— 1 Der Kern der Judenfrage 15— 2                   |    |
| attent note of Juben.                                           | 0  |
| 1. Rüd. Gelbstbekenntnisse 31—3                                 | 28 |
| 2. Urteile röm. Schriftsteller                                  | Õ. |
| 3. Urteile arab. u. perfisch. Schriftsteller u. Gelehrter 40- 4 | 1  |
| 4. Urteile aus dem 6.—16. Jahrhundert 41— 5                     | 1. |
| 5. Urteile von Schriftstellern, Staatsm. u. Philosophen 52-18   | 30 |
| Juden im Auslande                                               | 34 |
| Rugland and Polen                                               | 34 |
| Juden in Ungarn                                                 |    |
| Suden in der Walachei                                           | 9  |
| Juden in Elsaß-Lothringen 20                                    |    |
| Die Judenfrage in Rumanien                                      | Ō  |
| Zur Geschichte der Juden in England 208 – 21                    |    |
| Bur Geschichte der Juden in Krankreich 213—22                   | 3  |
| Bereinigte Staaten von Nordamerika                              | 7  |
| Über die Juden in Süd-Brasilien 22                              |    |
| Über die Juden in China                                         | 8  |
| Zur Geschichte des jüdischen Volkes                             |    |
| Der Talmud                                                      | 6  |
| Ritualmorde                                                     | 8  |
| Das Kol-nidre-Gebet                                             | 0  |
| Der Schulchansaruch                                             | 6  |
| Statistik der Juden                                             | 0  |
| Juden in der Literatur                                          | 5  |
| Juden auf der Bühne                                             | 9  |
| Juden in der Musik                                              | 2  |
| Juden in der Malerei und Bildhauerei                            | 6  |
| •                                                               |    |

|                                                                       |        |       |      |   | Seite             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|---|-------------------|
| Juden auf Universitäten und Hochschu                                  | ılen   |       |      |   | 326-327           |
| Jüdische Geheim-Gesellschaften                                        | -      |       |      |   | 327 ff            |
|                                                                       |        |       |      |   | 327—331           |
| Der Kahal in Rufland                                                  |        |       |      |   | 331335            |
| Juden in der Freimauerei                                              |        |       |      |   | 336               |
| Züdische Gesellschaften in Deutschland                                |        |       |      |   | 337 ff            |
| Zentralverein deutscher Staatsbürger j                                | jüd. C | Blau  | bens | • | 337 - 339         |
| Verband der deutschen Juden                                           |        |       |      | • | 339—340           |
| Berein zur Abwehr des Untisemitism                                    | us .   |       |      |   | 340—341           |
| Hilfeverein der deutschen Juden                                       |        |       |      | • | 341               |
| Unabhängiger Orden Bne Brith                                          |        |       |      | • | 341-342           |
| Algudas Jisroel                                                       |        |       | • •  | • | 342               |
| Der Zionismus                                                         |        |       |      | ٠ | 342-344           |
| i)cituitgsiocjen                                                      |        |       |      | ٠ | 345-360           |
| Banken, Börsen und Industrie                                          |        | • •   |      | ٠ | 361 - 375         |
| Die Börse                                                             |        | • : • | • 1  | • | 377—381           |
| Das Judentum im politischen Leben                                     |        |       |      | ٠ | 383 ff<br>383-412 |
| Parlamente und Parteien                                               |        |       |      | • | 414-423           |
| Die Sozialdemokratie vor und im Kr                                    |        |       |      | ٠ | 424-427           |
| Menschen- und Mädchenhandel                                           |        |       | · .  | ٠ | 429-435           |
| Zur Verbrecher-Statistik                                              |        |       |      | • | 436 - 444         |
| Die Juden im Kriege                                                   | • •    | . •   | • •  | ٠ | 445 - 459         |
| Bemerkenswerte Bibelftellen                                           |        | • •   |      | • | 460-471           |
| Neue jüdische Selbstbekenntnisse                                      | • •    |       |      | • | 472-484           |
| Wie ist die Judenfrage zu lösen?<br>Die Brotokolle der Weisen v. Zion | • •    |       |      | • | 485—488           |
| Die Benfnung net meilen n. Imit .                                     |        |       |      | • | 100 - 100         |

#### Wichtige Bücher und Schriften zur Judenfrage.

Armin Otto: Die Juden im Beere. Gine ftatiftische Unterfuchung nach amtlichen Quellen. — Deutscher Bolksverlag München. -.50.

- Die Ruden in den Kriegsgesellschaften. Daselbft. Bartels Prof. Adolf: Die Berechtigung des Antisemitismus. — Theodor Beicher, Leipzig. -.50.

— Sebbel und die Juden. — Deutscher Volksverlag, München.

-.65.

— Seinrich Seine. Auch ein Denkmal. — G. A. Roch, Dresden. (Vergriffen.)

- Leffing und die Juden. - Dafelbft. (Bergriffen.)

— Naffe und Volkstum. Gefammelte Auffäge zur nationalen Weltanschauung. — A. Duncker, Weimar. Geh. 2.50; aeb. 4.50.

Der völkische Gedanke. — Dafelbft. 1 .-.

Beek Gottfr. zur: Die Geheimnisse der Beisen von Bion. Verlag auf Vorposten, Charlottenburg.

Bifchoff Dr. E.: Rabbinifche Fabeln über Talmud, Schulchan aruch, Kol nidre u. a. — Walther Kramer, Leipzig. 1.—. - Rabbi und Diakonus. Gin Gerichts=Gutachten. — Daselbst.

-.30.

Blüher Hand: Secessio judaica. Philosophische Grundlegung der historischen Situation des Judentums und der antifemitifchen Bewegung. - Der weiße Ritter Berlag, Berlin. Geh. 1.50. Chamberlain H. St.: Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts.

F. Brudmann, München. 2 Bande, zusammen geh. 9.—; geb. 17,50.

Dallmanr Dr. A.: Die Geldherrschaft und das haus Rothschild. — Hammer=Verlag, Leipzig. —.25. Delitich Prof. Fr.: Die große Täuschung. Betrachtungen gu

ben alttestamentlichen Berichten über Frael. 2 Bände — Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart. (Vergriffen.)

Einzelne Stude noch durch Hammer=Berlag, Leipzig. Re 4.-.

Dinter Dr. A.; Die Sünde wider das Blut. Roman. Matthes & Thoft, Leipzig. Geh. 1.80; geb. 3.-.

Drexler Anton: Mein politisches Erwachen. Aus dem Tagebuche eines deutsch=sozialistischen Arbeiters. — Deutscher Bolfsverlag, München. (Bergriffen.)

Eder Dr. Jak.: Der Judenspiegel im Lichte der Bahrheit. -

Bonifaciusdruderei, Paderborn. (Bergriffen.)

Chlers Dr. Brit: Politische Berheerungen durch die Dummheit der Fürsten und Bölker. — Hammer=Berlag, Leipzig. -. 75.

Falb Dr. A.: Luther und die Juden. — Deutscher Bolksverlag, Miinchen. -.. 70.

- Marcion, Luther und das Alte Testament. — Erscheint im

Oftober 1923 im Sammer-Berlag, Leipzig.

Get Aug.: Der große Bolks- und Weltbetrug durch die Ernsten Bibelforicher. - Deutschvölkische Verlagsanftalt, Sam= burg. —.20.

Ford henry: Der internationale Jude. Band I: Gin Belt= problem. Geh. 1.80; geb. 2.70. — Band II: Die Juden in den Bereinigten Staaten von Amerika. Geh. 1,50; geb. 2.25. — Hammer=Verlag, Leipzig.

Dasielbe: Spanische, Norwegische und Frangosische Ausgabe in Borbereitung. Ericheinen von etwa Januar

1924 an.

Fritsch Theodor: Neue Wege. Aus Th. Fritsch's Lebensarbeit.
— Daselbst. Geh. 5.—; geb. 8.—; Ganzleinen 14.—.
— Handbuch der Judensrage. Eine Zusammenstellung des michtigsten Materials zur Beurteilung des jüdischen Bolkes. 29. Auflage. Dafelbft. 2.80.

Der falsche Gott. Mein Beweismaterial gegen Jahwe. — Daselbst. Geh. 2.10; geb. 3.15.

Der Streit um Gott und Talmud. Meine Antworten an Strad, Kittel, Fiebig, Caro u. a. — Dafelbit. Geh. 1.—: geb. 1.50.

- Geiftige Unterjochung. — Dafelbft. —.22.

— Urfprung und Wefen des Judentums.— Dafelbft. —.22.

5 — Büdische Selbstbekenntnisse. — Daselbst.

- Rechtfertigung des Antisemitismus. Gine Berteidigungs= ichrift gegen die Anklage wegen judengegnerischer Be= ftrebungen. — Dafelbft. —.22.

Fritsch d. F. Theod.: Der jüdische Zeitungspolyp. — Dasellsch

Frymann Daniel: Wenn ich der Kaifer mär'. — Dieterich'iche Berlagsbuchhandlung, Leipzig. (Bergriffen.)

Gildemeister D.: Judas Werdegang in vier Jahrtausenden. Theodor Weicher, Leipzig.

Broener M.: Schopenhauer und die Juden. — Deutscher Volksverlag, München. -.50.

Grunsky Dr. Karl: Richard Wagner und die Juden. - Da=

felbst. -.70. Günther Dr. Hans: Raffenkunde des deutschen Volkes. 3. Auflage. — F. F. Lehmann, München. Geh. 8.—; geb. 11.—.

Salbach Frit: Bud Gunther, der boje Geift der Stanne. Roman. — Deutscher Volksverlag, München. —.80.

— Genoffe Levi. Roman. — Theodor Beicher, Leipzig. Geh. 1.50; geb. 2 .--.

Haufer Otto: Genie und Rasse. — A. Dunder, Beimar. 1.50.

— Germanen in Curopa. — Daselbst. 1.50. — Rasse und Rassergagen in Deutschland. — Daselbst. 1.56.

- Raffe und Politik. - Dafelbft. 1.50.

— Der blonde Mensch. — Daselbst. 1.50.

— Geschichte des Judentums. — Daselbst. Geh. 6.—; geb. 9.—. Hentschen, Dr. B.: Baruna. Das Geset bes aufsteigenden und sinkenden Lebens in der Bölkergeschichte. — Erich Matthes, Leipzig. 4.—.

Jebens Jutta: Der Feind im Hause. Roman. - Th. Weicher, Leipzig. 2.50.

Papherr E. v.: Im Net der Kreuzspinne. Roman.

A. Dunder, Weimar. Geh. 3.—; geb. 4.50. Kernholt Otto: Bom Chetto zur Macht. Die Geschichte des Aufstiegs ber Juden auf beutschem Boden. — Th. Weicher, Leipzig. Geh. 4.—; geb. 6.—.

- Deutschlands Schuld und Sühne. -- Dafelbft. Geh. 4.—:

geb. 6 .-..

Aloth Emil: Sozial-Demokratie und Judentum. — Deutscher Volksverlag, München. -.40.

- Einkehr. Betrachtungen eines fozial-demokratischen Gewerkschaftlers über die Politik der deutschen Sozial= Demokratie. — Daselbit. -...75.

Kolshorn Johann: Ruffland und Deutschland durch Not zur Einigung. — Sammer=Berlag, Leipzig. Geh. 1,50; aeb. 2.25.

Rrellmann B .: Das Judentum im Lichte der Statistif. Deutschvölkische Berlagsanstalt, Hamburg. —.15. Kilhn Dr. C.: Kasse? Roman. — Deutscher Volksverlag,

München. Geh. 1.80; geb. 3.10.

— Die Angestellten. Roman. — Daselbst. Geh. 2.50; geb. 3.60. Kursell Otto v.: Die Totengräber Ruglands (Köpfe der führenden Bolichemisten). - Dafelbit. -. 40.

Lagarde Paul de: Deutsche Schriften. — Dieterich'iche Universitäts=Buchhandlung, Göttingen. 4.-.

Lehmann B.: Sinter den Ruliffen des Weltkrieges. — Sammer-Verlag, Leipzig. -.15. Liebig Prof. Dr. Hans Frh. v.: Der Betrug am beutschen

Bolfe. - J. F. Lehmann, München. 4 .-.

Die Politik Bethmann Hollwegs. — Dafelbft. 7 .-. Maurenbrecher Dr. Max: Goethe und die Fuden. — Deutscher

Volksverlag, München. —.70. Meister Bilhelm: Juda's Schuldbuch. Gine deutsche Abrech= nung. — Deutscher Bolksverlag, München. Geh. 2.40; geb. 3.70.

Meyer H. Chr. H.: Die Juden als Organisatoren des Gauner= tums. - J. &. Lehmann, München. (Bergriffen.)

Der Jude und sein Sklaventum. — Deutscher Volksverlag, Miinchen. —.50.

Mouffeaux Chevalier Cougenot des: Der Jude, das Judentum und die Verjudung der driftlichen Bölfer (Deutich von A. Rosenberg). — Hoheneichen-Verlag, München. Naudh B.: Die Juden und der deutsche Staat. — Hammer-

Verlag, Leipzig. Geh. —.60; geb. —.90. Roberich-Stoltheim F.: Das Rätsel des jüdischen Erfolges. — Dafelbst. Geh. 2.40; geb. 3.60.

Rohling Prof. A.: Der Talmudjude. — Deutschvölkische Ber= (Berariffen.) lagsanstalt, Hamburg.

Rosenberg A.: Unmoral im Talmud. — Deutscher Bolksverlag, München. —.50.

Die Spur der Juden im Wandel der Zeiten. — Daselbst. 1.30.

Schemann Prof. L.: Paul de Lagarde. Gin Lebens- und Erinnerungsbild. — Erich Matthes, Leinzig. Geh. 2.50: geb. 4.—.

Semi=Kürschner: Berzeichnis jüdischer Schriftsteller, Dichter, Romponisten usw. Herausgegeben von Phil. Stauff,

Berlin=Lichterfelde. (Bergriffen.)

Simonsen Dr. R.: Georg Brandes. Moderner Geift in Danemark. — Hammer-Berlag, Leipzig. Geh. —. 48; geb. —. 75.

Sombart Prof. B.: Die Juden und das Birtichaftsleben. —

Dunder & Sumblot, München. Stauf v. d. March: Die Juden im Urteil der Zeiten.

Deutscher Bolksverlag, München. 1.70. Trebitsch Arthur: Geist und Judentum. — E. Strache, Bien. - Deutscher Geist — oder Judentum! — Antaios-Berlag. Berlin.

Urbanisky Grete v.: Das andere Blut. Roman. — R. Bunder=

lich, Leipzig.

Bahrmund Brof. Ad.: Das Gefet des Nomadentums und die heutige Budenherrichaft. — Deutscher Volksverlag. München. 2.50.

Wichtl Dr. Friedr.: Weltfreimaurerei, Beltrevolution, Belt= republik. - J. F. Lehmann, München. 5 .--

Willehalm: Bildische Soldatenräte in Polen. Verräterische Machenschaften beim deutschen Ruckzuge. — Hammer= Verlag, Leipzig. -.12.

Winger G .: Die Judenfrage in England. — Deutschvölkische

Verlagsanstalt, hamburg. -. 80.

Wolf Prof. Dr. Heinr.: Angewandte Geschichte. — Theodor Beicher, Leipzig. Geh. 3 .- ; geb. 4 .- .

- Weltgeschichte der Lüge. — Daselbst. Geh. 3.—; geb. 4.—.

Sämtliche Bücher (soweit nicht vergriffen) können Tagespreisen durch jede Buchhandlung ober vom Sammer=Berlng Leipzig 13

Postschließfach 276, Postscheckkonto 51252, bezogen merden.

€.

.